

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





## Harbard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

## HENRY LILLIE PIERCE

OF BOSTON

Under a vote of the President and Fellows, October 24, 1898













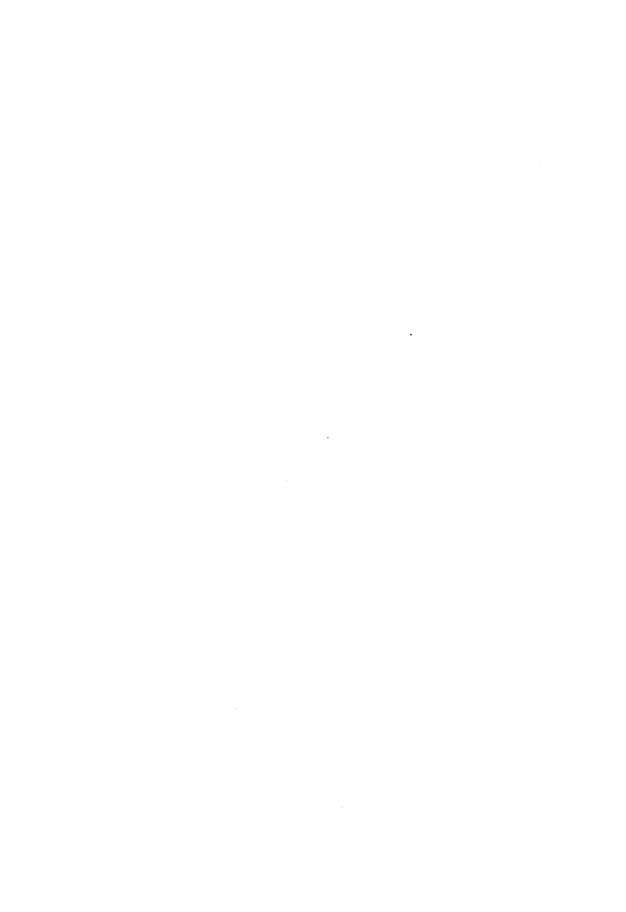





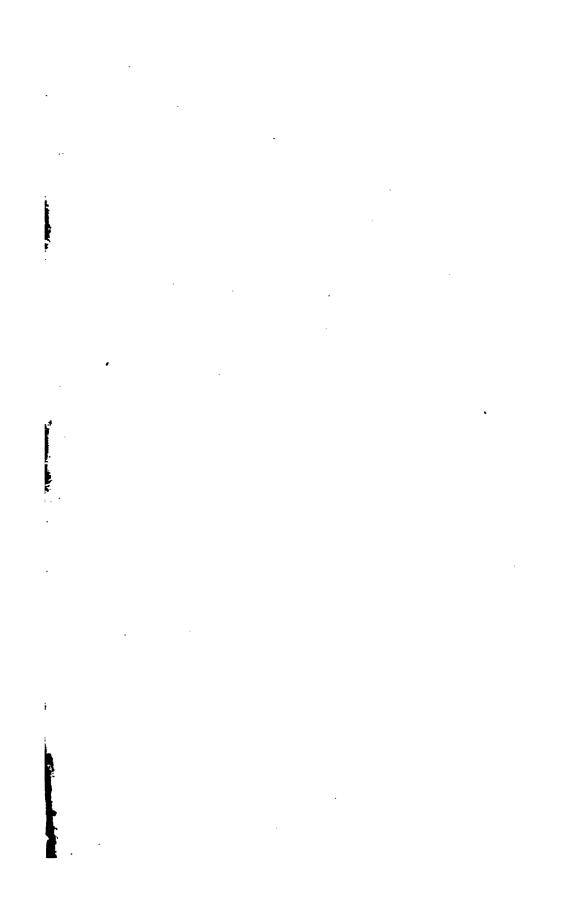

) i • , • 

# Ceutonia

# Urbeiten zur germanischen Philologie

herausgegeben

pon

## Dr. phil. Biffelm Ziff

no. Professor an der Albertus-Universität 3u Königsberg i. Pr.

\_\_\_\_\_ 4. Heft \_\_\_\_\_\_

## Die deutschen Weltgerichtsspiele

des

## Mittelasters und der Reformationszeit

Eine literarhistorische Untersuchung

pon

#### Dr. phil. Karl Renfcel,

Dberlebrer am Bealgymnaftum Dreitonigfdule, Privatdozenten an der Königlich Sachfifden Cednifden Bochfdule zu Dresden.

Nebst dem Abdruck des Luzerner "Untichrist" von 1549

Leipzig

Eduard Uvenarius

1906



Aus dem "Speculum virginum" (Leipzig, Universitätsbibliothek, Mitr. Kr. 665, Pergament, Ende bes 14. Jahrhunderts, Bl. 75').

# Die deutschen Weltgerichtsspiele

 $\boldsymbol{e}$ 

مد

# Mittelalters und der Reformationszeit

Eine literarhistorische Untersuchung

pon

## Karl Reuschel

Nebst dem Abdruck des Cuzerner "Untichrist" von 1549

Leipzig Eduard Avenarius 1906 Ger L 325, 150

APR 28 1909

LIBRAR

Pierce fund

Un

# Johannes Bolte

in dankbarer Berehrung



#### Porwort.

Æin für die Geschichte der Buchdruckerkunst hochwichtiges Beugnis haben drei Gelehrte im letten (III.) Bande der Beröffentlichungen ber Gutenberg-Gesellschaft forgfältigfter Brufung unterzogen: bas Mainzer Fragment vom Weltgericht. gewiß bedeutsam, daß als ältester unter ben uns bisher bekannten Drucken beutscher Dichtungen gerade eine Darstellung ber letten großen Abrechnung ans Licht tritt. Der Gegenstand erweckt immer starten Anteil, und im Mittelalter erregte er alle Ge= Bwischen 1444 und 1447 hat bas bescheibene Blatt bie Mainzer Breffe verlaffen. Es handelt fich taum um einen Ginblattdruck, sondern um das durch einen glücklichen Zufall erhaltene Bruchstück eines Werkes von nicht zeringem Umfang. Die Verse, beren zeitliche Herkunft Edward Schröber mit Scharffinn erfundet hat, find nämlich einer weit verbreiteten epischen Bearbeitung ber Legende vom Kreuzesholze und vom Ende der Dinge entnommen, bem Gebicht von Sibyllen Beissagung, bas als Sibillen Boich in Ostar Schades Geiftlichen Gedichten vom Niderrhein (Hannover 1854) neu gedruckt worden ift. Die Berfe ber Borberfeite bes Blattes ftehen wenig veranbert bei Schabe als Bers 721—736, die ber Rückseite finden sich wieder als Bers 750—765. Es lohnt fich gewiß, die genauere Bor= lage bes Mainzer Druckers zu suchen, und die Möglichkeit, daß fie ermittelt wird, dürfte bei der reichen handschriftlichen Uberlieferung der Dichtung nicht ausgeschlossen sein. Nach einem besonderen Abkommen verzichte ich jedoch auf die Bearbeitung dieses Fundes und überlasse sie Herrn Professor Dr. Edward Schröder für ben IV. Band ber Beröffentlichungen ber Gutenberg-Gesellschaft. Nur die Überzeugung möchte ich hier aussprechen, daß der Mainzer Druck bas vollständige Gedicht um-Denn die Prophetien über die romischen Raiser sind meines Erachtens bem Bublifum nicht vorenthalten, ja, um ihret= wegen besonders ift die mäßige poetische Leistung ber Ehre eines Wiegendruckes gewürdigt worden.

Mein Buch beschäftigt sich wiederholt beiläufig mit "Sibhllen Beißsagung", und so erscheint es wohl billig, wenn ich die kleine Entbeckung an dieser Stelle erwähne. Für die Beur-

teilung meiner Schrift möchte ich nur wenig bemerten:

Die Arbeit ist seit Jahren vorbereitet und ihr erster Abschnitt schon 1903 gedruckt worden. So erklärt es sich, daß gerade für diesen Teil Nachtrage nicht zu vermeiben waren, namentlich, weil jest Otto Beckers' Neuausgabe des Zehnjungfrauenspiels mit fehr förberlichen Untersuchungen vorliegt. Selbst auf die Gefahr hin, daß nun der Abschnitt über die Zehnjungfrauenspiele als überholt gelten konnte, durfte ich ihn nicht unter= brücken um der Zusammenhänge willen, die sich zwischen den einzelnen Arten bes eschatologischen Dramas ergeben. In bem Bersuche, Erforschung und Darftellung zu verbinden, mag ich nicht immer bas Richtige getroffen haben, und die Abhandlung läßt vielleicht zuweilen Geschloffenheit vermiffen, weil es nur möglich mar, ihr spärliche Mußestunden und die Ferienzeiten zu Beichnung des kulturgeschichtlichen Hintergrundes und midmen. äfthetische Bürdigung ber Schauspiele murbe immer erstrebt; ich bekenne gern, daß ich es nach dem Vorbilde Adolf Sterns für notwendig erachte, als Literarhistorifer auch subjektive Werturteile auszusprechen.

Für liebensmurdige Austunfte und fonftige Forberung bin ich den herren Oberlehrer Dr. Bruno Agmann (Dregben), Professor Dr. Renward Brandstetter (Luzern), Bibliothekar Dr. August Hartmann (München), Dr. Hans Beiß (Burgburg), Professor Dr. Couard Soffmann=Rrager (Basel), Ober= bibliothetaren Dr. Seinrich Rraufe (Berlin) und Dr. Guftav Milchfad (Bolfenbuttel), Dr. Hans Breuf (Bien, jest in Zwickau i. S.), Professor Dr. Elias Steinmener (Erlangen), stud. phil. Friedrich Badwit (Charlottenburg), den Damen Frau Elisabeth Mentel (Frankfurt a. M.) und Fräulein Hildegard Benne (Leipzig), sowie ber Berwaltung bes Stadtarchivs zu Frankfurt a. M. verpflichtet. Dem Herausgeber diefer Sammlung, der mit Geduld die langsame Ablieferung des Manuffriptes ertragen und mir bei der Korrettur manden schätbaren Rat erteilt hat, herrn Bibliothefar Dr. F. Beinemann (Lugern) und Beren Ruftos Dr. Arthur Richter (Dresben) gebührt noch ein besonderes Dankeswort. Herr Direktor Geheimer Hofrat Dr. Schnorr von Carolsfeld und die Beamten ber hiefigen königlichen öffentlichen Bibliothek haben mich mit nimmer müber Bereitwilligkeit unterstützt. Was endlich herr Professor Dr. 30s hannes Bolte dem Buche gewesen ist, ohne bessen Beihilfe der Teil über ben Donaueschingen-Rheinauer Typus nicht entfernt so inhaltreich geworden wäre, mag die Widmung andeuten.

Um einer schon seit Jahren von Bolte angekündigten Herausgabe dramatischer Bearbeitungen des sterbenden Menschen und des Weltgerichts nicht vorzugreisen, habe ich mich entschlossen, nur das Antichristdrama des Zacharias Bletz zu veröffentlichen. Über große oder kleine Anfangsbuchstaben kommt man nicht immer ins Klare; ich suche buchstabengetren abzudrucken.

Das Titelbild wurde mit freundlicher Erlaubnis des Bersfassers und Berlegers dem eben erschienenen Werke: Die Maslereien in den Handschriften des Königreichs Sachsen von Dr. Robert Bruck (Dresden, C. C. Meinhold und Söhne) entnommen.

Dresden, den 14. Februar 1906.

Rarl Reuschel.

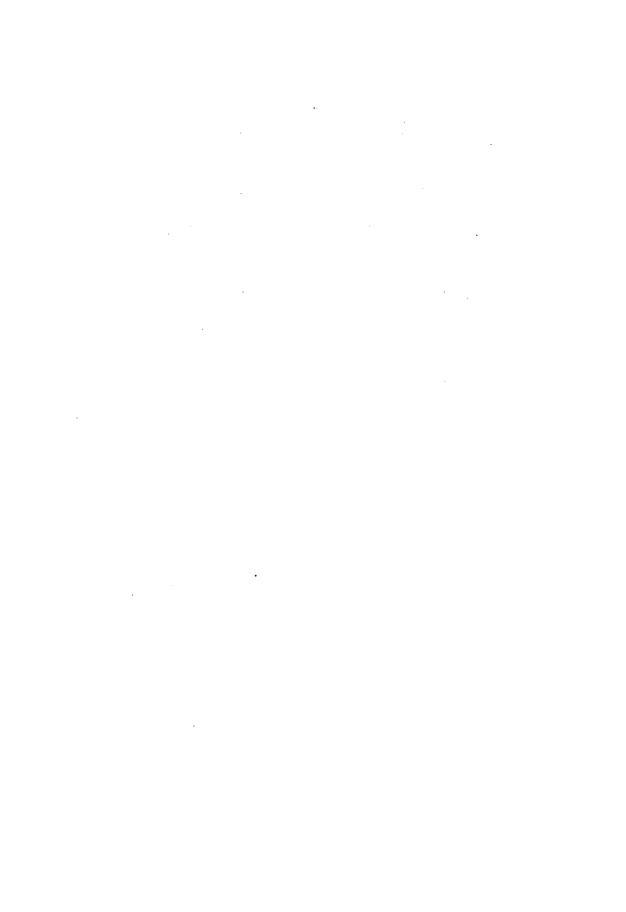

## Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Finse nach dem Ende der Dinge. — Darstellung der Borgänge am jüngsten Tage in Gleichnissorm. — Sponsus. — Zusammenshang der eschatologischen Dramen mit dem Osterfest? — Die Entwicklung der drei Arten eschatologischer Schauspiele. — Bezziehungen zur bildenden Kunst. — Das eschatologische Drama seit der Resormationszeit. Begrenzung des Stoffes. | 1          |
| I. Die dramafifden Gestalfungen des Gleichniffes von den gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Jungfrauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Das Spiel von ben flugen und törichten Jungfrauen von 1321                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6          |
| Die lateinische Grundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10         |
| Die weitere Ausgestaltung des Spieltertes 12 (Nachträge S.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329)       |
| Die oberhessliche (Darmstädter) Fassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17         |
| Die Zehnjungfrauenfzenen bes Kungelsauer Fronleichnamspiels                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19         |
| Der Einfluß bes Spiels von 1321 auf den Alsfelder Baffionstert                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Die Berbster Brozession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23         |
| Die Dresdner Johannisprozession 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00         |
| Ein Zehnjungfrauendrama von Andreas Khintsch (Kheitsch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23         |
| Das Spiel des Alexander Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24<br>33   |
| Eine Solothurner Aufführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33         |
| Der Nymphocomus des Christophorus Brockhag                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33         |
| Det 113 mpnocomus bes egithophotus Otougus                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00         |
| II. Die Antichriffpiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| überficht über bie Entwicklung ber Antidriftvorftellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35         |
| Der Ludus de adventu et interitu Antichristi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36         |
| Der Bericht Gerhochs von Reicherspera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> 6 |
| Das Chester Play                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37         |
| Das Spiel von Besançon (Rachträge S. 331 ff.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| –Soziale und politische Berhältnisse spiegeln sich in den Antichristdramen:                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| mieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39         |
| Des Entkrist Vasnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41         |
| Radrichten über Varstellungen von Untichristdramen in Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| und Kanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5</b> 0 |
| Die Untidriffzene im Runzelsauer Fronleichnampiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51         |
| Das Spiel vom Herzog von Burgund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51         |
| Die Dresdner Johannisprozession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53         |
| Das Dortmunder Antichristbrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54<br>55   |
| Der Antichrist von Chur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สสย)<br>ออ |
| Das Antichrifipiel aus Landl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82         |
| Die Resormation und die Borstellungen vom Antichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83         |
| pro- ordermanon and one confidentifien com annugues                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00         |

| III. Die eigentlichen Beltgerichtsdramen (nach Math. XXV, 31 ff.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I. Der Donausschingen Meinauer Thous.  Geschichte des Bekanntwerdens dieses Thous.  1. Übersicht über die vorhandenen Fassungen.  D 85, K 86, R 86, E 86, B 86, C 87, M 87, T 87, L 88, W 88, V 88, A 89, S1 89, S2 89, P 89. Münchner Cod. germ. Nr. 522 © 90.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84<br>85<br>85 |
| 2. Die Mundart der Handschriften und die Heimat des Originals. D 90 f., K 91, R 91, E 91, B 92, C 92, L 92, T 92, W 93, A 93, S1, S2 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90             |
| 3. Die Handschriften nach ihrem kritischen Werte und in ihrem Berhältnis zu einander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93             |
| Stammbaumfrage 107.  4. Der Urtegt.  D ist nur ein Bruchstück 107.  S <sub>1</sub> und S <sub>2</sub> sind dem Spiele entnommen 108. (Datierung des Urtegtes 108.)  R verklürzt im Eingang 109.  Die Noukkaumeen der Unpkkel gekären dem Original an 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107            |
| Die Danksagungen ber Apostel gehören dem Original an 109.<br>Die Fürbitte Johannis des Täusers ist unursprünglich 109.<br>Das Alter des Spiels 110.<br>Der Ausbau des Spiels 110.<br>Die Quellen 111.<br>Der poetische Wert des Originals 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 5. Die Bearbeitungen. M 120. T 125. Die Borlage beider *T*M 131. T ist ein von Tenngler hergestellter Auszug aus *T*M 131. Ms Bersasser ist auch der Dichter des Münchener Spiels vom sterbenden Wenschen 132, wahrscheinlich ein Geistlicher 132. — C 133, geht auf *T*M zuruck 134. — L 137. Zusammensassung: Einstüsse des Donaueschingen-Rheinauer Thous 141.                                                                                                                                                                        | 120            |
| II. Darstellungen des jüngsten Gerichts in Brozessionen<br>und Fronleichnamspielen<br>Innsbrucker Fronleichnamspiel 142. — Künzelsauer Spiel 142.<br>— Prozession beim Kreuzersindungssest zu Eddau i. S. 340. — Berbster<br>Prozession 145. — Freiburger Brozession 145. — Münchener Prozession 145. Nachträge: 340. — Freiburger Fronleichnams-<br>(Passions-)Spiel 146.                                                                                                                                                               | 142            |
| III. Christi Höllensahrt in ben Ofter- und Passionsspielen und ihre Beziehung zum eschatologischen Drama. Ersauer Ludus Judeorum circa sepulehrum domini 148. — Innöbrucker Auserstehung 148. — St. Gaser Leben Jesu 148. — Wiener Osterspiel 148. — Donaueschinger Passionsspiel 149. — Brizener, Pfarrtircher, Amerikaner und Bozener Passion 149. — Rebentiner Osterspiel 149. — Spil von der urstend Christi 149. — Egerer Passionsspiel 149. — Alsselber Passionsspiel 150. — Augsburger Passionsspiel aus St. Ulrich und Afra 150. |                |
| Hand Sachs.<br>Berichte über die Freiberger Spiele 151. — Hauptunterschied des<br>Freiberger Jüngsten Gerichts vom Donaueschingen-Rheinauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| Typus 152. — Hans Sachjens Tragedia 153, durch das Freiberger<br>Spiel stark beeinflußt 153. — Ahnlickeiten der Behandlung mit<br>früheren Dramen 153. – Inhalt 154. — Werturteil 158. — Aufstührungen 158. Rachträge: 341. |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| V. Andere bramatische Gestaltungen des Weltgerichts aus dem Reformationszeitalter                                                                                                                                           |                   |
| Exturs. Die Comeby vom Jüngsten Gericht aus Altenmarkt in ihrer Beziehung zu ben älteren Weltgerichtsbramen                                                                                                                 | 183               |
| Solug                                                                                                                                                                                                                       | 190               |
| Beziehungen zwischen Beltgerichtsbrama und bilbenber Runft                                                                                                                                                                  | <b>2</b> 00       |
| Pas Antichristorama des Pacharias Wes samt dem Rosen- und<br>Spielerverzeichnis für die Zuzerner Aufsührungen vom Jahre 1549<br>Borbemerkung 208. Abbruck des Spiels 209—320. Abbruck des "Theaterzettels" 321.             | 207               |
| Nachträge                                                                                                                                                                                                                   | 329<br>352<br>353 |

•

### Einleitung.

Gesteigertes religiöses Innenleben und schöpferischer Runft= brang fallen im Laufe ber Menschheitsgeschichte niemals zusammen. Solange fich alles Streben nur darauf richtet, zu dem höchsten Wefen einen Weg zu finden und, wenn man ihn gefunden hat, auch andere nach diesem Ziele hinzulenken, erscheint jegliche Kunftübung wertlos, ja schädlich. Die ersten Christengemeinden mußten mit ihrem Suchen nach bem Seelenheil zu dem weltfrohen Romertum und zu dem Schonheitstult der Griechen in ben schärfften Gegensat treten. Erft allmählich besann man fich barauf, daß die Bugehörigkeit zur Lehre des Evangeliums nicht unvereinbar fei mit fünftlerischer Musgestaltung des Dafeins. Das fonnte erft geschehen, als die firchlichen Gemeinschaften fich eines ziemlich geficherten Besitsftandes erfreuten und wenigstens nicht allenthalben angefeindet wurden. Run erkannte man es als munichenswert und Gott wohlgefällig, auch durch die Mittel ber Runft zu wirken und bas, mas die Menschheit an idealen Gütern errungen hatte, in ben Dienst ber Religion zu ziehen. Die Liturgie und die bilbenbe Runft fanden Eingang in bie ! Rirche. Bas man feit langem bachte und fühlte, fam zur Darstellung, und je mehr nach bem ersten Aufschwung religiösen Empfindens die Liebe gur Welt durchbrach, umfo mehr mußte bas Schone ben firchlichen Bestrebungen bienstbar gemacht werden.

Die Frage nach dem Ende der Dinge beschäftigte die ersten Christen andauernd. So sindet der Auferstehungsglaube mit am frühesten bildnerischen Ausdruck, bereits die Katakombensmalereien weisen auf ihn hin. Die Weltgeschichte wurde einseitig als Heilsgeschichte aufgefaßt; die Idee der Erlösung verskörperte man in dem menschgewordenen Gottessohn und in seinen Symbolen; das Sehnen nach dem Himmelreich veranschaulichte man durch die Schilderung des Abschlusses alles Irdischen, des jüngsten Gerichts.

Christus bedient sich mit Borliebe bes Gleichnisses, um

<sup>1)</sup> Georg Boß, Das Jüngste Gericht in der bilbenden Kunst des frühen Mittelasters. Leipzig 1884, S. 9.

biefes lette, unwiderrufliche Urteil zu beschreiben. Je weiter bie Erfüllung chriftlichen Hoffens, der Beiland werde wieder= fommen, um nach feiner Borausfagung ben Erlöfungsplan zu vollenden, hinausgeschoben zu sein ichien, umso mehr Schreden verknüpfte sich mit der Erwartung, umfo stärker trat die Furcht vor dem Antichrist zu Tage, der nach den Worten Jesu und seiner Apostel Banlus und Johannes der lette, grimmigste Widersacher der Rirche werden follte. Es ist bezeichnend, baß Tertullian die Chriften aufforderte, für den Bestand bes römischen Reiches zu beten, da erst nach deffen Untergang ber Untichrift zu erwarten sei. Als den Rächer der Sünde betrachtete die irbischer gefinnte Unhängerschaft ber Lehre bes Evangeliums ben Weltenrichter. Die Geftalt bes strafenden Gottessohnes murbe ben Gemeinden zur Warnung und Besserung vorgeführt. Namentlich die berühmte Schilberung des jüngsten Tages im 25. Rapitel bes Matthäus gelangte zur Darstellung,1) doch auch die Parabel von ben zehn Jungfrauen ließ man schon fruh im Bilde wirken. Von großer Bedeutung war dann die Apokalypse für die plastische Runft und die Malerei zunächst des Morgenlandes, jpäter aber, durch Vermittelung der Predigten des Sprers Ephraem, befonders des westlichen Europas.2)

Die Liturgie bemächtigte sich ber letten Dinge, wie es scheint, erst nach geraumer Zeit, und es muß fraglich bleiben, ob die bramatischen Darstellungen des Weltgerichts den gleichen liturgischen Ursprung haben wie die szenischen Oster= und Weih= nachtsfeiern.<sup>3</sup>) Die Annahme besitzt aber einen hohen Grad von

Wahrscheinlichkeit.

Waren die ersten bildnerischen Behandlungen des jüngsten Gerichts, wie die älteste christliche Kunst überhaupt, symbolisch gewesen, so darf es nicht verwundern, daß das früheste uns überlieserte eschatologische Drama das Gleichnis von den zehn Jungsrauen bearbeitet. Eine Beziehung zur Liturgie eines Adventsonntages ist in diesem kurzen Schauspiele, dem Sponsus, nicht deutlich zu bemerken. Es stammt aus der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, gehört also einer wesentlich späteren Zeit an als die ältesten Osterseiern. Die Handlung verläuft sehr einsach, und doch erweist sich das kleine Drama als das Ergebnis einer längeren Überlieserung.

3) Creizenach, Geichichte des neueren Dramas I, 77, weift jeden Zusammenhang der ersten Beltgerichtspiele mit der Liturgie eines bestimmten Festtags zurud.

<sup>1)</sup> Boß a. a. D. S. 11 f. 2) Boß S. 64 ff.

<sup>4)</sup> Lgl. Creizenach I, 77. Das Stück ist östers abgedruckt worden, zusletzt von B. Cloëtta, Romania XXII (1893), 177 st. Der Grund Paul Wesbers (Geistliches Schauspiel und firchliche Kunst, Stuttgart 1894, S. 62) für eine um ein reichliches Jahrhundert frühere Datierung ist nicht stichhaltig.

zum Teil schon in das Gewand der Bolkssprache, in diesem Falle der poitevinischen Mundart, und nach der Entwickelung bes geiftlichen Schauspiels im Mittelalter burgt biefer Umftand für ein verhältnismäßig spätes Entstehen. Übrigens ist bieses Denkmal höchft wahrscheinlich mit einer Ofterfeier in Beziehung gefett. Auch aus bem Inhalte ergibt fich, bag bem Stude eine nicht zu turze Tradition zu Grunde liegt. Denn bas geistliche Drama lehnte fich anfänglich fehr an bas Gotteswort an, hier aber finden fich schon bemerkenswerte Freiheiten. So wird die Ankunft des Bräutigams durch den für solche Zwecke gern verwendeten Engel Gabriel angefündigt, der zugleich über die Erlösungstat Chrifti berichtet und sich babei auf die Schrift beruft. Die Szene, in der die Törichten DI faufen wollen, ift in der Bibel nur durch die Worte Matth. 25,10 angedeutet: Dum autem irent emere, venit sponsus; hier wird ein knapper Dialog zwischen ben saumseligen Jungfrauen und ben Rramern eingeführt, ber an die in einigen Ofterfeiern ber III. Entwicklungs= stufe (ben Brager Feiern des 13. und 14. Jahrhunderts) leise berührte und in den Ofterspielen weiter ausgesponnene Rrämer= szene erinnert.1) Auch finden sich die Worte Christi: Amen dico vobis, nescio vos eingehender behandelt, und am Schlusse steht die Bühnenanweisung: Modo accipient eas Daemones et praecipitentur in infernum, die jum ersten Male eine Berwendung von Teufeln im geistlichen Spiele erkennen läßt.

Macht das eben erwähnte Stück einen Zusammenhang mit ben Ofteraufführungen wahrscheinlich, so ist auch sonst eine Be= ziehung bes Weltgerichtsftoffes und feiner bramatischen Darftellungen zum Auferstehungsfeste nicht abzuleugnen. Denn als Zeitpunkt der Wiederkunft Chrifti zum jungften Urteil murde gewöhnlich Oftern, genauer die Ofternacht, angesehen. Wenn tropbem die eschatologischen Dramen nicht häufig als Ofterspiele benutt worden find, so erklärt sich das leicht. Auf jeden Fall standen die Darstellungen der Bassion und der Auferstehung in engerem Busammenhang mit der firchlichen Ofterfeier. Außerdem bot sich ein zwangloser Anschluß der eschatologischen Dramen an die Berlefung der Abventsevangelien dar. Die wenig gunftigen Bitterungsverhältnisse um die Wende des Kirchenjahres mögen freilich die fzenischen Vorführungen des Weltgerichts länger im Rahmen der kirchlichen Feier erhalten haben als andere Gat= tungen bes geiftlichen Schauspiels. Bei ber geringen Anzahl

<sup>1)</sup> Ludwig Wirth, Die Ofter- und Paffionsspiele, Halle 1889, C. 5. Uber die Beiterbildung dieser Szene im Gaftnachtspiele vgl. Bictor Michels, Studien über die altesten beutschen Fastnachtspiele, Strafburg 1896, G. 48 f. 2) Bgl. 3. B. von Zezichwis, Bom romifchen Kaifertum beuticher Nation, Leipzig 1877, S. 192, Unmerfung 146.

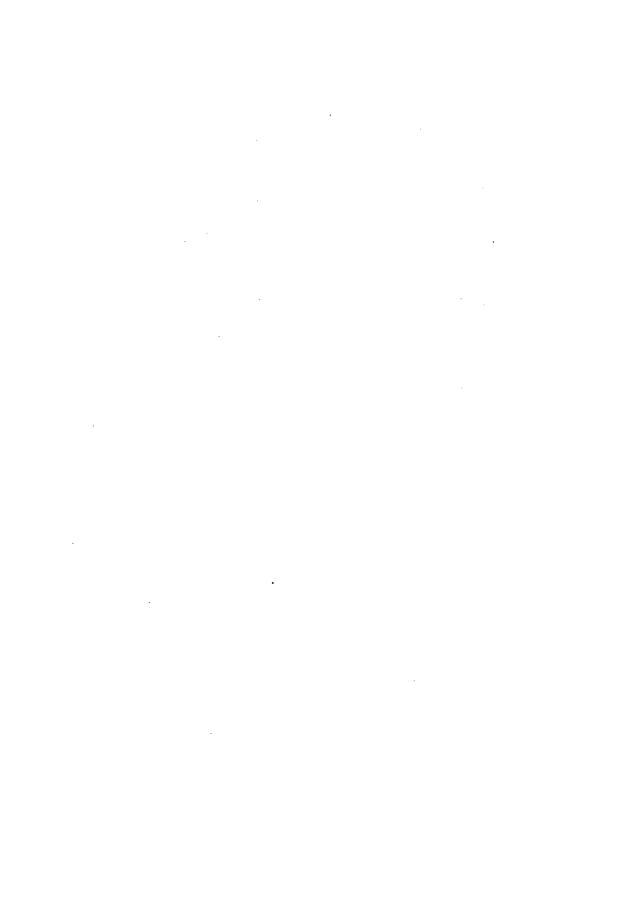

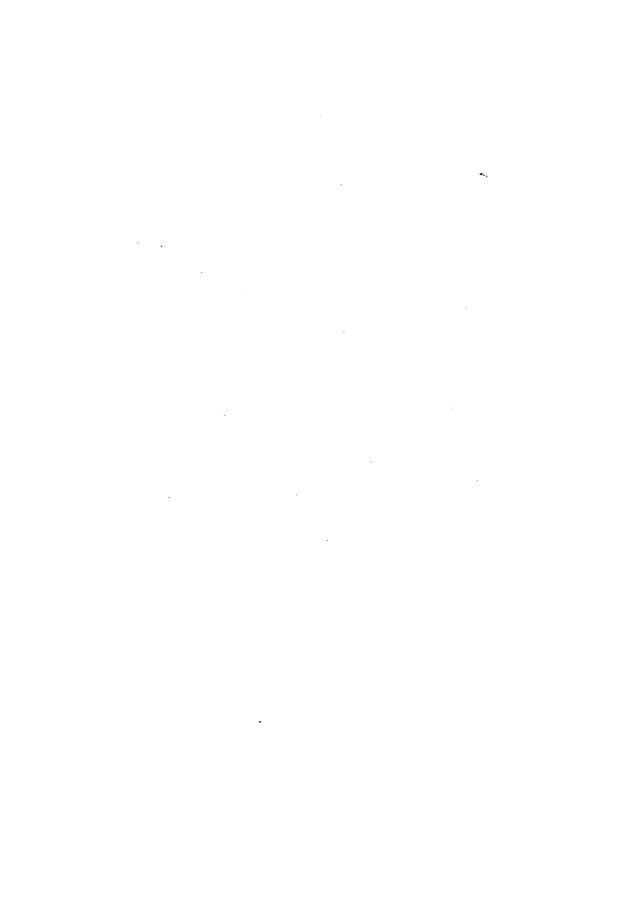

## Einleituna.

Gesteigertes religiöses Innenleben und schöpferischer Kunft= brang fallen im Laufe ber Menschheitsgeschichte niemals zusammen. Solange fich alles Streben nur barauf richtet, zu bem höchsten Befen einen Weg zu finden und, wenn man ihn gefunden hat, auch andere nach diesem Ziele hinzulenken, erscheint jegliche Kunstübung wertlos, ja schädlich. Die ersten Christengemeinden mußten mit ihrem Suchen nach dem Seelenheil zu dem weltfroben Römertum und zu bem Schönheitsfult ber Griechen in ben icharfften Gegensat treten. Erft allmählich befann man fich barauf, daß die Bugehörigkeit zur Lehre bes Evangeliums nicht unvereinbar sei mit fünftlerischer Ausgestaltung des Daseins. Das fonnte erft geschehen, als die firchlichen Gemeinschaften fich eines ziemlich gesicherten Besitsstandes erfreuten und wenigstens nicht allenthalben angefeindet wurden. Run erkannte man es als wünschenswert und Gott wohlgefällig, auch durch die Mittel ber Runft zu wirken und bas, mas die Menschheit an idealen Gütern errungen hatte, in den Dienft der Religion zu ziehen. Die Liturgie und bic bilbenbe Runft fanden Gingang in bic 1 Rirche. Bas man feit langem bachte und fühlte, tam zur Darstellung, und je mehr nach bem ersten Aufschwung religiösen Empfindens die Liebe gur Welt burchbrach, umfo mehr mußte bas Schone ben firchlichen Bestrebungen dienstbar gemacht werden.

Die Frage nach bem Ende ber Dinge beschäftigte die ersten Christen andauernd. So findet ber Auferstehungsglaube mit am frühesten bildnerischen Ausdruck, bereits die Ratakombenmalereien weisen auf ihn hin.1) Die Weltgeschichte murbe ein= seitig als Beilsgeschichte aufgefaßt; die Idee der Erlöfung verförperte man in dem menschgewordenen Gottessohn und in feinen Symbolen; bas Sehnen nach dem Himmelreich veranschaulichte man durch die Schilderung des Abschlusses alles Irdischen, des jungften Berichts.

Christus bedient sich mit Vorliebe des Gleichnisses, um

<sup>1)</sup> Georg Boß, Das Jüngste Gericht in der bilbenden Kunst des frühen Mittelalters. Leipzig 1884, S. 9.

biefes lette, unwiderrufliche Urteil zu beschreiben. Je weiter bie Erfüllung driftlichen Hoffens, der Beiland werde wieder= fommen, um nach feiner Borausfagung ben Erlöfungsplan gu vollenden, hinausgeschoben zu fein schien, umso mehr Schreden verknüpfte sich mit der Erwartung, umso stärker trat die Furcht vor dem Untichrift zu Tage, der nach den Worten Jesu und seiner Apostel Paulus und Johannes der lette, grimmigste Wibersacher ber Rirche werden sollte. Es ist bezeichnend, bag Tertullian die Chriften aufforderte, für den Bestand bes römischen Reiches zu beten, da erst nach bessen Untergang der Antichrist zu erwarten sei. Als den Rächer der Sünde betrachtete die irbischer gefinnte Unhängerschaft ber Lehre bes Evangeliums ben Weltenrichter. Die Geftalt bes strafenden Gottessohnes murbe den Gemeinden zur Warnung und Besserung vorgeführt. Namentlich die berühmte Schilberung bes jüngsten Tages im 25. Rapitel bes Matthäus gelangte zur Darstellung,1) doch auch bie Parabel von den gehn Jungfrauen ließ man ichon fruh im Bilde wirken. Von großer Bedeutung war dann die Apokalppse für die plastische Runft und die Malerei zunächst des Morgenlandes, später aber, burch Vermittelung der Predigten des Syrers Ephraem, befonders des westlichen Europas.2)

Die Liturgie bemächtigte sich ber letten Dinge, wie es scheint, erst nach geraumer Zeit, und es muß fraglich bleiben, ob die dramatischen Darstellungen des Weltgerichts den gleichen liturgischen Ursprung haben wie die szenischen Oster= und Weih= nachtsfeiern.3) Die Annahme besitzt aber einen hohen Grad von

Wahrscheinlichkeit.

Waren die ersten bildnerischen Behandlungen des jüngsten Gerichts, wie die älteste christliche Kunst überhaupt, symbolisch gewesen, so darf es nicht verwundern, daß das früheste uns überlieserte eschatologische Drama das Gleichnis von den zehn Jungfrauen bearbeitet. Eine Beziehung zur Liturgie eines Adventsonntages ist in diesem kurzen Schauspiele, dem Sponsus, nicht deutlich zu bemerken. Es stammt aus der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, gehört also einer wesentlich späteren Zeit an als die ältesten Osterseiern. Die Handlung verläuft sehr einsach, und doch erweist sich das kleine Drama als das Ergebnis einer längeren Überlieserung.4) Denn es kleidet sich

3) C reigenach, Geschichte bes neueren Dramas I, 77, weist jeben Zusammenhang ber ersten Beltgerichtspiele mit der Liturgie eines bestimmten Festtags zurud.

<sup>1)</sup> Voß a. a. D. S. 11 f. 2) Voß S. 64 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Creizenach I, 77. Das Stück ist öfters abgebruckt worden, zusletzt von B. Cloëtta, Romania XXII (1893), 177 sp. Der Grund Paul Wesbers (Geistliches Schauspiel und firchliche Kunst, Stuttgart 1894, S. 62) für eine um ein reichliches Jahrhundert frühere Datierung ist nicht stichhaltig.

zum Teil schon in das Gewand der Bolkssprache, in diesem Falle ber poitevinischen Mundart, und nach der Entwickelung des geiftlichen Schauspiels im Mittelalter bürgt dieser Umstand für ein verhältnismäßig spätes Entstehen. Ubrigens ift diefes Denkmal höchst wahrscheinlich mit einer Ofterfeier in Beziehung gesett. Auch aus dem Inhalte ergibt fich, daß dem Stücke eine nicht zu kurze Tradition zu Grunde liegt. Denn das geistliche Drama lehnte fich anfänglich fehr an bas Gotteswort an, hier aber finden sich schon bemerkenswerte Freiheiten. So wird die Ankunft bes Brautigams durch den für folche 3mede gern verwendeten Engel Gabriel angefündigt, ber zugleich über die Erlösungstat Chrifti berichtet und fich dabei auf die Schrift beruft. Die Szene, in ber bie Törichten Ol faufen wollen, ift in ber Bibel nur durch die Worte Matth. 25,10 angedeutet: Dum autem irent emere, venit sponsus; hier wird ein knapper Dialog zwischen ben saumseligen Jungfrauen und ben Rramern eingeführt, ber an die in einigen Ofterfeiern ber III. Entwicklungs= ftufe (ben Brager Feiern des 13. und 14. Jahrhunderts) leise berührte und in den Ofterspielen weiter ausgesponnene Krämer= fzene erinnert.1) Auch finden sich die Worte Christi: Amen dico vobis, nescio vos eingehender behandelt, und am Schluffe steht die Bühnenanweisung: Modo accipient eas Daemones et praecipitentur in infernum, die jum ersten Male eine Berwendung von Teufeln im geistlichen Spiele erkennen läßt.

Macht das eben erwähnte Stück einen Zusammenhang mit ben Ofteraufführungen wahrscheinlich, so ift auch sonst eine Beziehung des Weltgerichtsftoffes und feiner dramatischen Darftellungen jum Auferstehungsfeste nicht abzuleugnen. Denn als Zeitpunkt ber Wiederfunft Chrifti zum jungften Urteil wurde gewöhnlich Oftern, genauer die Ofternacht, angesehen. Wenn tropbem die eschatologischen Dramen nicht häufig als Ofterspiele benutt worden find, so erklärt sich bas leicht. Auf jeden Fall standen bie Darftellungen ber Baffion und ber Auferstehung in engerem Busammenhang mit der kirchlichen Ofterfeier. Außerdem bot fich ein zwangloser Anschluß ber eschatologischen Dramen an die Berlefung der Abventsevangelien dar. Die wenig günstigen Bitterungsverhältniffe um die Benbe bes Rirchenjahres mögen freilich die fzenischen Borführungen des Weltgerichts länger im Rahmen der kirchlichen Feier erhalten haben als andere Gat= tungen bes geiftlichen Schauspiels. Bei ber geringen Anzahl

<sup>1)</sup> Ludwig Wirth, Die Ofters und Passionsspiele, Halle 1889, S. 5. Über die Weiterbildung dieser Szene im Fastnachtspiele vgl. Victor Michels, Studien über die ältesten beutschen Fastnachtspiele, Straßburg 1896, S. 48 f.
2) Bgl. z. B. von Zezschwiß, Vom römischen Kaisertum beutscher Nation, Leipzig 1877, S. 192, Anmerkung 146.

eschatologischer Dramen aus früher Zeit kann bieje Bemerkung allerdings nur den Wert einer Bermutung besitzen, aber tatfächlich find die erften deutschen Weltgerichtsspiele,1) obwohl fie bereits aus dem 14 Jahrhundert stammen und sicher nicht mehr in Gotteshäusern zur Darftellung tamen, von heiligem Ernste burchdrungen und frei von tomischen Bestandteilen, die in den aus jenen Tagen überlieferten Ofter=, Baffions= und Beihnachts= spielen taum fehlen. Man fonnte gegenüber diefer Schluffolgerung auf die tomischen Elemente in ben zulett genannten Dramen hinweisen, aber die Sachlage ift doch fehr verschieden; auf ber einen Seite ein Fest, dessen Verschönerung durch dramatische Aufführungen einen freudigen Charafter tragen mußte wie die Beihnachtsfeier überhaupt, auf der andern Seite die furchtbare Mahnung an das Ende und an die umbarmherzige göttliche Gerechtigkeit! Ebenso herrscht bei den Ofterspielen wie bei der firchlichen Feier, zu beren Berherrlichung fie beitragen follten, die frohe Zuversicht vor, daß der Heiland zum Troste der Gläubigen auferstanden fei, und bas Borhandensein bes Brauches ber Oftermärlein spricht für diese Auffassung ber Oftertage.

Im weiteren Verlaufe ber Entwickelung stellt fich bas Romische auch im eschatologischen Drama ein, aber, die Antidriftspiele ausgenommen, nur in ben Teufelsfzenen, die übrigens höchst wahrscheinlich auf den mittelalterlichen Menschen einen weniger heiteren Eindruck machten als auf bas Beschlecht von heutzutage, weil die Realität der höllischen Scharen von nie-mandem bezweifelt wurde und die Furcht vor den Verführungsfünsten Lugifers und seiner Gesellen die Gemüter bewegte. Arten eschatologischer Stücke treten im mittelalterlichen Deutsch= land auf: die Zehnjung frauen=, Antichrist= und die eigent= lichen Weltgerichtsspiele; bramatische Szenen aus ber Apofalppse, wie fie in Frankreich vorkommen, scheinen dem deutschen Bublikum unbekannt geblieben zu fein. Die fzenischen Darftellungen der Zehnjungfrauenparabel — in den eigentlichen Weltgerichtsbramen ist die Gleichnisform trot Anlehnung an Matth. 25, 31 ff. gang aufgegeben worden - nehmen nur einen bescheidenen Blat in der Geschichte des vorreformatorischen deutschen Schausviels ein. Sie entsprechen der naiven Unschauungsweise einer in den Unfängen stehenden Runft am meisten, zeigen aber nur eine ge= ringe Entwicklungsfähigkeit. Im Gegensatz zu dem, was man fast bei allen Gattungen des geistlichen Dramas beobachtet, findet bei den dramatischen Behandlungen der Antichristlegende eine Rückbildung, kein Fortschritt statt, indem sogleich bas erste

<sup>1)</sup> Abzusehen ist dabei von den Antichristdramen, deren Entwicklung weiter unten besprochen wird.

in Betracht zu ziehende Spiel nicht nur als das umfangreichste, sondern auch als das wertvollste bezeichnet werden muß; ein hochbegabter Dichter entnimmt aus der Fülle der Überlieferung die wirksamsten Züge und verknüpft sie selbständig. Was sonst von Antichristspielen vorhanden ist — vieles muß verloren sein —, reicht nicht entsernt an diese Leistung heran. Die Antichristdramen enthalten die zahlreichsten komischen Bestandteile, da die Phantasie der Verkasser hier am wenigsten durch Rücksicht auf diblische Überlieferungen gebunden war. Eine Entswicklung dagegen, die der anderer Gattungen des geistlichen Dramas parallel läuft, bemerken wir bei den nicht in Parabelsform gekleideten Spielen vom jüngsten Tage. Diese Unterart ist der literarhistorischen Betrachtung wegen der Fülle der auf uns gekommenen Texte am besten zugänglich.

Wie in der einzigen bildnerischen Gestaltung des jüngsten Gerichts aus der Zeit der romanischen Kunstübung in Deutschland, in den plastischen Verzierungen der Galluspforte des Baseler Münsters (um 1200), bereits das Eleichnis von den klugen und törichten Jungsrauen neben dem eigentlichen Gericht zur Darstellung gelangt,<sup>1</sup>) so sinden sich auch beide Szenen im Drama verbunden, und wie im Hortus deliciarum der Herrad von Landsperg um das Jahr 1175 zum ersten Male auf deutschem Boden die letzten Dinge alle nach einander im Bilde erläutert werden, so verknüpsen sich gelegentlich dramatische Beshandlungen der Antichristlegende und der Vorgänge am jüngsten Tage. Die szenischen Darbietungen beim Fronleichnamssseste, die möglichst sämtliche Haupttatsachen der Heilsgeschichte vor

Augen führen follten, brachten eine allerdings nur lose Bereini= qung aller drei Arten bes eschatologischen Schauspiels zustande.

Durch die Reformation wurde die ruhige Entwicklung des geistlichen Dramas in einem großen Teile Deutschlands gehemmt. Gerade die Auffassung der Eschatologie, obwohl sich in diesen Fragen die evangelische Kirche nicht grundsätlich von der kathoslischen loslöste, änderte sich in den protestantischen Gegenden wesentlich: die Lehre vom allein seligmachenden Glauben und von Gottes Gnade mußte die Erwartung der Wiederkunft Christizum letzen Gericht beeinflussen und den Schrecken vor dem Weltenrichter vermindern. Die Mittlerrolle der Jungfrau Maria siel hinweg, aber es blieb der alte Dualismus zwischen dem guten (Gott) und dem bösen Prinzip (Teusel) bestehen, insebesondere spielte der Höllenfürst als Ankläger des menschlichen Geschlechts seinen Part weiter. Seitdem man sich unter dem

<sup>1)</sup> P. Jessen, Die Darstellung des Weltgerichts bis auf Michelangelo. Berlin 1883, S. 23/4.

grimmigsten Widersacher Christi den Papst vorstellte, war die überlieserte Form der Antichristspiele unbrauchbar. Im katho-lischen Teile Deutschlands gedich das eschatologische Drama in der bisherigen Art weiter, vielleicht daß gegenüber der Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben die Werkgerechtigkeit noch mehr in den Vordergrund trat.

Das Jesuitendrama soll nicht in den Kreis der folgenden Untersuchungen gezogen werden, die das deutsche Weltgerichtss drama in seinen drei Unterarten vom ersten Aufkommen dis etwa

zur Mitte des 16. Jahrhunderts behandeln.

## I. Die dramatischen Gestaltungen des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen.

Bein deutsches eschatologisches Drama hat mehr Ruf er= langt, als bas Spiel von ben flugen und torichten Jungfrauen, das 1322 zu Gisenach vor dem Landgrafen Friedrich bem Freidigen bargestellt murbe. Lange Zeit maren mir über bieses Stud nur durch dronikalische Bemerkungen unterrichtet, und diese hatte man nur deshalb aufgezeichnet, weil sich an die Aufführung des Zehnjungfrauenspiels ein Aufsehen erregender Borgang knupfte, wie es ja bekannt ift, daß wir die Runde von bramatischen Darftellungen des Mittelalters häufig den Unglücksfällen verdanken, die sich babei ereigneten. Erft 1847 zog ber Mühlhäuser Ratsmann Friedrich Stephan ein thuringisches Mysterium von den zehn Jungfrauen ans Licht,1) ohne zu behaupten, das von ihm aufgefundene Spiel sei das Gisenacher vom Jahre 1322. Mehr Beachtung fand die Ausgabe von Ludwig Bechstein, die von einer literaturgeschichtlich = sprachlichen Ginleitung, Quellennachweisen zu den lateinischen Stellen und einer Überfetjung begleitet war. Ungefähr zu gleicher Zeit brachten Bechftein und Rarl Goebete (in ber erften Auflage feines "Mittelalters") bie Überzeugung zum Ausbruck, bas in ber Mühlhäuser Handschrift erhaltene Behnjungfrauenspiel sei kein anderes als das in den Chroniken erwähnte Stuck, das bei bem als Zuschauer anwesenden Landgrafen die furchtbarfte Bewissensangst und ein zweijähriges Sichtum zur Folge gehabt hatte. Im Jahre 1865 veröffentlichte Max Rieger ben Text einer zweiten, oberhessischen Bandschrift bes Dramas,2) die am Sonntag Cantate 1428 abgeschlossen und demnach etwa 50 bis 75 Jahre junger ift als die Mühlhäuser Aufzeichnung.8) Die Terte berichtigen sich, und es läßt sich weder genau fagen, ob

<sup>1)</sup> Bgl. Ludwig Bechstein, Das große thüringische Musterium ober das geistliche Spiel von den zehn Jungfrauen, Halle 1855, S. 10.

<sup>2)</sup> Germania, fig. von Franz Pfeiffer, X, 311 ff. 3) Reinhold Bechstein, Pfeiffers Germania XI, 135.

der ältere, noch ob die beiden Fassungen gemeinsame Lesart eben jenes Myfterium von 1322 barftellt. Denn bie Chroniften überliefern, daß die vergebliche Fürbitte Marias und aller Beiligen ben Landgrafen so fehr erschüttert habe, daß er in Rrantheit verfiel. Bon einer Fürbitte ber Beiligen aber weiß teine ber beiden Handschriften etwas, ja die Gegenwart der von Gott Auserwählten wird nicht einmal erwähnt. Man hat die Schwierigkeit verschiedentlich zu beseitigen versucht. Entweder berichten die Geschichtsquellen ungenau, b. h. nach dem gewöhn= lichen Sprachgebrauch, ber Maria mit den Beiligen zusammen nennt,1) oder die Beiligen traten nur als Statisten auf und fielen mit der Gottesmutter vor dem Weltenrichter auf die Rnie,2) oder man sieht weder in der Mühlhäuser Rezension noch in einer aus beiden Texten feststellbaren gemeinsamen Lesart bas Eisenacher Spiel.8) Diese lettere Annahme hat allerdings viel Wahrscheinliches, seitdem man das Rungelsauer Fronleich= namssviel näher fennt, beffen Behnjungfrauenszenen ohne Zweifel auf Grund einer Fassung bes Behnjungfrauenmysteriums bearbeitet worden find.4) Daß dem Zusammensteller des Fronleichnamsspiels weder A (bie Mühlhäuser Ss.) noch B (bie oberhessische) vorlag, läßt sich leicht erweisen, benn der von ihm zu= sammengeschriebene Text ber Szenen nach Matth. 25, 1—12 ftimmt balb zu A, bald zu B. So heißt es im Runzelsauer Spiel C24a unser ampeln beraiden ..., A hat (S. 17): wy bereyten unse lampelen, B (Bers 64): wir bereiden vnser ampilen; C<sup>24a</sup>: mit ainem tawssent feltigen lon, A (S. 18) mit dem hundertvaldigen lone, B (3. 120) mit dem tusentfeldigen lone; C<sup>27b</sup>: himel unde erden mussen e zugen, oder mein wortt muss besten, A (S. 24) schreibt: hemel vnn erde solde e czû ge, er myne wort in bruchen solden ste, B (3. 409/410) wolken unde erden sal zugen, mine worte sullen ommer stille sten. Außer-

1) So Ludwig Bechftein in der Ginleitung ju feiner Ausgabe, S. 7.

Bgl. auch Karl Hase, Das geistliche Schauspiel, Leipzig 1858, S. 56.
2) Die Bühnenanweisung im Rheinauer Jüngsten Tag (Monc, Schauspiele des Mittelalters I) lautet vor Bers 687: Denn wirt unser liebe frow bewegt mit erbermd und stat uf, und nimpt die helgen 12 potten, und stat für unsern heren und spricht zu irem vil lieben kind, und bitt fur den sunder u.f.w. Bgl. R. Bechstein, Das Spiel von ben zehn

out zur den sunder u.1.w. Vgl. R. Bechstein, Das Spiel von ben zehn Jungfrauen (Vortrag). Mostock 1872, S. 27.

3) Richard Haage, Dietrich Schernberg und sein Spiel von Frau Lutten, Marburger Dissertation von 1891, läßt S. 34 f. die Mühlhäuser Fassung nur sür eine Variante des Eisenacher Spiels gelten.

4) Teiel Mansholt, Das Künzelsauer Fronleichnamspiel, Marsburger Dissertation von 1892, S. 57. Lus der nämlichen Quelle wie der Künzelsauer "Dichter" schöpfte jedenfalls Dietrich Schernberg (vgl. Richard Hage a. a. D., S. 46 ff.), der daneben noch den Mühlhäuser Text benutt kaben mag (Hagage S. 48/0) haben mag (Saage, S. 48/9).

bem ist dem Fronleichnamsspiele noch an c² ein Blatt angcklebt,¹) auf bessen Rückeite die Reste einer Antwort Marias an die ihre Gnade anslehenden Jungfrauen zu lesen sind; diese Antwort aber steht weder im eigentlichen Texte des Künzelsauer Zehnjungfrauendramas, noch in AB. So muß man schließen, daß es mindestens noch eine dritte Fassung des alten Mysteriums gab.²) Dem Zusammenhang nach unterliegt es keinem Zweisel, daß es sich in der Entgegnung der Gottesmutter um Vorwürse handelt, die den Törichten gemacht werden, nachdem Christus die Fürbitte Marias abschlägig beschieden hat, denn der darauf folgende Ausbruch der Verzweislung (C²8):

der flucht (!) sey vater und dy muter min, dy mich zu disem laid und pein und zu der welt brachten und des ye gedachten! O we der iemerlichen fartt, wan unser nymer me wurtt ratt!

erklärt sich nur, wenn alle Hoffnung, ins Gottesreich zu gc-

langen, vorbei ift.

So dürfte zwar im ganzen das berühmte Spiel von 1322 in den Handschriften A und B noch vorhanden sein, aber der Fürbitte der Maria können sich allerdings in dem Eisenacher Drama noch die Bitten der Heiligen angeschlossen haben.

Abgesehen von kleineren Abweichungen unterscheiden sich bie Texte A und B hauptsächlich in einem Punkte: In A sindet sich, nachdem Christus das Flehen seiner Mutter nicht erhört hat, eine Teufelsszene. Diese sehlt in B, das dafür eine ereneute Bitte der einen Törichten um Marias Fürsprache aufweist. Der Gang der Handlung in B leuchtet ein: Noch immer haben die Versluchten die Hoffnung nicht völlig aufgegeben, das Maria ihnen das Heil erwirken könne, und diese läßt sich nochmals rühren, freilich spart sie den Vorwurf nicht (V. 426/7):

weret ir von sunden fry, so mocht ir desto bass herin kommen.

Und nun folgt eine wunderbare Szene. Maria wendet sich an ihren Sohn und spricht (B. 429 ff.):

Liebes kint, la dich myner bede nit verdriessen, lass hude vnser trehen vor din augen fliessen vnde gedencke an daz vngemach, daz von diner martel mir geschach . . . .

In A erinnert sie einfach daran, daß sie Gottesmutter ist: Eya libes kint myn, nu ben ich doch dy mutir dyn, vn gedenke u.j.w.

<sup>1)</sup> Mansholt a. a. D. S. 21. Nuch die oben angeführten Stellen stehen bei Mansholt (S. 59), die Berfluchung (f. u.) auf S. 21 f.

<sup>2)</sup> Auf Grund der Parallelen im Alsfelder Pajfionsspiel (j. u. S. 21) tommt man zu demfelben Ergebnis.

Die Lesart von B verdient entschieden ben Borzug. So innig nimmt Maria an den armen Menschenkindern teil, daß sie sich mit ihnen ibentifiziert: lass hude vnser treben vor din augen fliessen!1) Das ift ein poetisch feiner Bug voll tiefer

Empfindung!

Die Teufelsszene in A kann man trot mancher Ungeschicklichkeit nicht für gang unmotiviert halten.2) Als Ginschiebsel gibt fie fich aber schon burch die fie einrahmenden Worte ber Dominica persona: Recht gerichte sal gesche zu erfennen (S. 24 und 25). Auch scheinen die dem Lugifer (S. 25) in den Mund gelegten Berfe:

> von en (ben Sündern) so lide wy pyne me wan trophen in dem mere sten

eine Nachbildung zweier anderer (S. 28)

wan wy geweinen also vel als wazzers ist in dem mere

zu fein.3)

Ob das vor dem Landgrafen aufgeführte Stud mehr Ahnlichkeit mit der Fassung von A oder mit der von B hatte, läßt fich nicht ausmachen. Doch zeichnet sich B durch manche ein= gehendere Motivierung aus und mag einer ausgebildeteren Geschmacksrichtung angehören. Im allgemeinen dürfte darum der Tert in A als ber altere bem Gisenacher Stück naher stehen. Die Verknüpfung lateinischer und beutscher Verse in A stellt bas allmähliche Herausmachsen des volkssprachlichen Schauspiels mit aller nur munichenswerten Deutlichfeit bar.

Bisher hat man noch nicht den Versuch unternommen, die Entstehung des in der Mühlhäuser Sandschrift überlieferten Dramas aus einer gottesbienstlichen, natürlich lateinischen Feier abzuleiten. Und boch läßt fich diese frühere Entwicklungsftufe des Zehnjungfrauenmysteriums leicht bloßlegen. Aus den Regieanweifungen in A erkennt man zunächft, daß im allgemeinen der lateinische Text gesungen, der deutsche aber gesprochen oder rezitativisch vorgetragen wurde. Nur am Schluffe, bei ben mächtig dahinrauschenden Strophen, wird ausdrücklich bemerkt,

<sup>1)</sup> Man vergleiche damit Uhnliches im Kunzelsauer Spiel (Mansholt

S. 62) und im Drama von Frau Jutten (Haage S. 47.)

2) Mar Rieger (a. a. D. S. 314) verwirft sie, Wilken (Geschichte ber geistlichen Spiele in Deutschland S. 156) hält sie für wohl berechtigt ebenso R. Bechstein in seinem Vortrage von 1872 S. 29 und 55.

<sup>3)</sup> Übrigens wohl beinahe sprichwörtlich, vgl. Berthold von Regenssburg (Nusgabe von PieifiersStrobl) II, 149, 21 ff. Dû (ein Geiziger) muost umb ieglich pfennewert als manic tûsent jâr brinnen als tropfe in dem mere ist; Alsjelder Lassionsspiel (Froning, Das Drama des Mittelalters, II) B. 2002/3 (Maria Magbalena flagt):

nach ist myner sunde me dan wassertroppen yn dem sehe.

daß sie gesungen werden sollen. Beiter beobachtet man, daß Die deutschen Verse, wo sie auf Bibelworte oder Terte von Rirchengefängen folgen, nichts anderes als teils wörtliche, teils freie Nachbildungen eben diefer lateinischen Borlagen find.1) Bieht man nur die firchensprachlichen Bibelftellen, Responsorien und hymnen in Betracht, fo ergibt fich ein völlig in fich ab-

geschlossenes oratorienartiges Wert.

Es beginnt mit "Testimonium domini sidele, sapientiam praestans parvulis]",2) und die Klugen singen: "Regnum mundi [sprevi]".3) Darauf folgen die Worte vom großen Abendsmahl (Lutas 14, 16),4) an die sich passend des Herrn Aufforderung "Dicite invitatis u. f. w." anreiht. Die mittelalter= liche Kirche fühlte den Zusammenhang der Zehnjungfrauensparabel mit Lukas 12, 35/6 ebenso gut wie die neuzeitliche Theologie, die aus dem Matthansberichte 25, 1 ff. und diefen Lufasstellen auf eine nicht in ihrer ursprünglichen Fassung erhaltene Barabel vom Hochzeitsmahle schließt.5) Daher fügt sich das Responsorium der Engel Luk. 12, 35 an, und als die Antwort der klugen Jungfrauen dient ein Responsorium in Quadragefima: "Emendemus in melius quae ignoranter peccavimus, ne subito praeoccupati die mortis quaeramus spatium poenitentiae et invenire non possimus."6) Eine Törichte läßt bas "Tribularer, si nescirem misericordias tuas 17) hören, eine Rluge ihr "Beati eritis, cum vos oderint homines." Die Türichten ichlafen ein, aber eine von ihnen macht auf mit dem "Surgite vigilemus", und nun bittet man die Eifrigen "Date nobis . . . " (Matth. 25, 8); merkwürdigerweise find die Worte durch ein "dicit" eingeleitet. Als natürliche Antwort darauf kommt die Rede in Matth. 25, 9. Die nächsten Responsorien, auch das , Heu quantus est noster dolor" find aus der Tradition der Ofterspiele entlehnt.8) Die Angst, die die Unklugen jett erfüllt, beweist auch die Wieder=

8) Wilten a. a. C. E. 164, Anm. 1. Creizenach I, 126. Bgl. oben S. 3.

<sup>1)</sup> Bilten, a. a. D. S. 153, Anmerfung 5: "Den lateinischen Stellen find im Text bes Spieles übrigens meist freie und weitläufige deutsche Paraphrafen angeichloffen."

<sup>2)</sup> Testimonium statt testium leie ich mit R. Bechstein, Germania XI, 163.

<sup>3)</sup> R. Bechstein ebenda. Alkselber Passionsspiel (Froning II) nach B. 2875. 4) L. Bechitein, a. a. D. S. 42f. Gin besonderes Rapitel beschäftigt fich mit bem Nachweis über die Bertunft der lateinischen Texte.

<sup>5)</sup> Sandtommentar gum neuen Teftament, bearbeitet von Boly mann u. a., Freiburg i. B. 1889, I, 267/8.

<sup>6)</sup> R. Bechstein, a. a. T. S. 164.
7) So statt Tabularer si nescies liest Ettmüller, Herbstabende und Binternächte III (1867), 296. Die Teutungen der Responsorienansänge E.'s sind überhaupt neben denen L. Bechsteins zu beachten.

holung bes "Sed eamus". Da erscheint Christus mit ber direften Rebe aus Matth. 25,6, und die Klugen fingen, da fie sich frei von Nachlässigieit wissen, nochmals ihr "Regnum Man könnte diese Worte ihr Leitmotiv nennen, jene bie Silflosigfeit ausbrudenden das ber Törichten. Freundlich empfängt der Herr die Gottseligen: "Veni, electa mea",1) und Maria ruft ihnen entgegen: "Transite ad me omnes".2) Das breimalige "Sanctus" und bas "Gloria et honor" ber Ermählten und der Engel beschließen den ersten Teil der Feier. In gleicher Weise stellt sich auch die zweite Hälfte des Oratoriums als ein funftvoll zusammengesettes Ganges bar. Man erfennt, daß im ursprünglichen dramatischen Gebilbe Maria sich nur einmal an ihren Sohn wendet und zwar mit einem Responsorium, bas jedenfalls häufig in den Spielen von den letten Dingen für diesen Zweck gebraucht wurde, da es sich als "Miserere, miserere populo tuo, quem redemisti, Christe, sanguine tuo" auch in ber eigentlichen Weltgerichtsfzene bes Runzelsauer Fronleichnams= spieles findet.3) Die Teufelsfzene fehlte vollständig in ber firch= lichen Feier, und mit bem "Cecidit corona" und bem "Deficit gaudium" schloß das liturgische Drama ebenso ernst wie wirfungsvoll ab.

Kann man schon den Sponsus nicht als die erste Stufe auf dem Wege zum ausgebildeten mittelalterlichen Zehnjungfrauensmysterium bezeichnen, so erweist das alte rein liturgische Spiel sich in vieler Hinficht als weiter vorgeschritten und kunst-voller. Undrerseits trägt das poitevinische Stück durch die volkssprachlichen Bestandteile ein jüngeres Gepräge. Das Verzbienst an der Wirkung des Eisenacher Dramas gebührt ohne Zweisel einigermaßen der alten oratorienhasten Grundlage. Aber was der Verfasser der deutschen Nach- und Umdichtung zu stande gebracht hat, ist darum nicht gering anzuschlagen.

Betrachten wir gelegentlich eines Überblickes über ben Gang der Handlung seine Arbeitsweise!4) Wie im Sponsus, so wird auch im deutschen Zehnjungfrauenspiel ein Bote gefandt, um den Menschen die Hochzeit anzukündigen und sie zu dem Feste einzuladen. Schon in den Eingangsworten der Dominica persona durchbricht der Dichter die Gleichnissform, denn der Engel soll sich an diejenigen wenden, die um des Herrn willen allerhand Herzeleid erduldet haben und denen Gott dafür das

<sup>1)</sup> R. Bechftein a. a. D. S. 164.

<sup>2)</sup> L. Bechftein G. 43.

<sup>3)</sup> B. 3645/6 nach Boltes Abichrift bes betreffenden Teils. Freilich fann dieses Responjorium hier erst aus dem sogenannten Gisenacher Zehnjungsprauenspiel übernommen sein.

<sup>1)</sup> Für das Folgende ist nur der altere Text A benutt.

ewige Leben verheißt. Zwei Engel machen fich auf ben Beg, und einer fagt zu den Jungfrauen: Bort, ihr lieben Gunder! Bereitet euch zu der großen Hochzeit vor. Tag und Nacht follt ihr bes Berrn mit guten Werten gedenten, follt feusch und rein bleiben und als Zeichen des rechten Bekenntnisses brennende Lampen tragen! Gott, der himmlische Bräutigam, will aus Liebe selber zu euch kommen. Wohl bem, den er hier richtig vorbereitet findet, dem wird es zum Beil gereichen! Wer aber zu lange zögert, fich auszuruften, ber hat es bitter zu bereuen. Nach dem Gesang des "Emendemus in melius" treffen die Alugen ihre Borbereitungen; die eine von ihnen erinnert daran, ber Tod fonne schnell herankommen (vgl. das Responsorium), also musse man nicht zögern. Ja, wir wollen beinem Rate folgen, meint die zweite; beizeiten laßt uns den Sinn göttlichen Dingen zuwenden! Gine Törichte benkt freilich anders: Wir fümmern uns um die Warnung nicht! Unfer Leben mahrt noch lange. Steht boch in ber Schrift, Gott muniche ben Tob bes Sünders nicht, sondern daß er sich bekehre und lebe (Ezechiel 33, 11). Des Herrn Barmherzigkeit ist so groß, daß ich mich darauf verlaffen will. Freuen wir uns unseres jungen Bu der Hochzeit kommen wir noch früh genug. Spielen wir mit dem Ball und mit Steinen und vergessen wir unser Leid! Mit ben alten Betschwestern wollen wir nichts gemein haben. Die zweite Törichte stimmt der ersten bei. Roch breißig Sahre laßt uns fröhlich fein, bann warte ich noch bis Oftern und werde Nonne. Wenn Gott uns fein Reich bestimmt hat, schließt uns Betrus gewiß nicht aus. Es folgt ein Reigen ber Leichtfertigen. Als Troft nach der geringschätigen Bemertung über die alten Betichwestern paßt bas "Beati eritis cum vos oderint homines" vorzüglich. Damit setzt sich die dritte Kluge über die Schmähung hinweg; und, fährt sie deutsch fort, wenn Gott uns liebt, der um unsertwillen Ungemach und Bein erduldet hat, bann barf uns der haß ber Menschen gleich= gültig sein. Unterdessen halten die Törichten ein Gastmahl ab; bann legen fie fich nieder und schlafen. Da erhebt fich die britte von ihnen plötlich. Sie erkennt ihre Dummheit, fürchtet Gottes Born und rat, etwas zu unternehmen, das dem Seelen= heil nüte. Sie haben doch feine guten Werke vorzuweisen. Halten wir nur unser Wirtschaftsgerät in Ordnung, ba wir nicht wiffen, wann der Brautigam tommt! Die vierte Unweise bewahrt noch immer ihre Ruhe. Wenn wir fein DI haben, fo wollen wir die "Beisen" darum bitten! Sie beginnt aber ihre Torheit einzusehen. Alle suchen nun die Klugen auf. Unsere Lampen find erloschen, weil wir fein Dl mehr haben. Berte fonnen wir leiber nicht barbringen. Gebt uns ein wenig von eurem Dl. Die vierte Rluge antwortet für ihre Schwestern mit den lateinischen Bersen des Gleichnisses. Satten wir Uberfluß, wir spendeten euch gern. Aber es wurde weber fur uns noch für euch genügen, teilten wir mit euch. Rauft Dl beim Rramer! Es folgt die schon erwähnte Szene aus der Ofterspiel= tradition. Nach dem "Heu quantus est dolor noster" fleht die erste Gott an, mit ihr und ihren Schwestern um seiner Marter und seines Todes willen Mitleid zu haben. Bahrend fie noch flagen, erscheint Dominica persona mit den Engeln. Einer pon biesen verfündet die Ankunft des Brautigams. Die Klugen frohloden. Chriftus heißt fie willfommen und bittet jeine Mutter, fich der Jungfrauen anzunehmen. Maria fest ihnen Kronen (Rränze) auf und fingt das , Transite ad me omnes". Ermählten und die Engel loben Gott und danken ihm. findet das große Gastmahl statt. Die Törichten versuchen bineinzugehen, und die zweite bittet, ihre "tumpheit" bekennend, um Milde. Es verdient besonders ermähnt zu werden, daß jest Ezechiel 33, 10 gefungen wird: "Unfere Sunden und Miffetaten liegen auf uns, daß wir darunter vergeben; wie fonnen wir benn leben?", jene furchtbare Selbstanklage, die in ber Schrift beantwortet wird burch die Stelle: "So wahr ich lebe, spricht ber Berr, ich habe keinen Gefallen am Tobe des Gottlofen, sondern daß er fich bekehre von seinem Wesen und lebe." Mit biesem Spruch hat eine ber Leichtfertigen vorher ihr Spiel ge-Als ein Zeichen kunstvoller Komposition bes Dramas ist bieses Busammentreffen entschieden zu betrachten. Der beutsche Dichter benutte bas ,Iniquitates nostras" aus bem zweiten Teile der firchlichen Feier, um im ersten eine der Törichten gu charafterifieren. Der himmlische Brantigam ichlägt den Leicht= sinnigen ihre Bitte ab. Tropbem sucht die dritte mit Matth. 25, 11 Eintritt zu erlangen. Aber Chriftus erhört ihr Flehen nicht, ebenfalls nach bem Wortlaut der Bibel (Matth. 25, 12), ber mit Matth. 25, 45 (quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis) verknüpft ist. Bas bleibt ben Berftogenen übrig, als fich an die Mutter ber Barmbergigfeit zu wenden? Und fie bilten nicht vergebens, Maria spricht für fie. Sie mahnt ben Sohn an die Leiden, die sie durch ihn hat erbulben müffen. Aber Chriftus verweist fie auf Matth. 24, 35; Marf. 13. 31. Es folgt die erwähnte Teufelsszene; ernst und würdig ift fie gehalten, und insofern paßt fie ju bem Stile bes Dramas. Doch bem Dichter bes beutschen Spiels möchte man fie nicht zutrauen. Noch einmal fleht Maria zu ihrem Sohne; fie erinnert jett an die Stunde, da ihr ein Schwert durch die Seele ging. Dente doch baran, wie viel bu um ber Gunber willen haft leiden muffen (das ware alles umfonft geschehen,

wenn die Gottlosen nicht gerettet würden)! Wenn ich dir je etwas Gutes tat, so erhöre meine Bitte! In diesem Teile des Spieles lehnt sich der Bersasser offenbar an die Marienklagen an. Beim Endgericht darf es kein Mitleid geben. Beil die Törichten auf Erden keine guten Werke ausgeführt, weil sie des Herrn Borschriften nicht befolgt, weil sie zu spät ihre Sünden bereut haben, so müssen sie in das ewige Feuer gehen (Matth 25,41). Die Teusel seilen sie an. Die erste der Verdammten wehklagt: "Cocidit corona capitis nostri" und alle reißen ihre Kränze vom Haupte und weinen bitterlich; ein ergreisendes Gegenstück bildet diese Szene zu dem Höhepunkte des anderen Teils, wo Maria die Tugendsamen schmückt:

ich wil voh selben lonen mit den ewigen cronen (Mpof. 2, 10).

Bon nun an macht sich ber Dichter von seiner Vorlage gang frei. Der Stoff erschüttert ihn zu fehr, fein Mitgefühl mit den Armen strömt in erschütternden Tonen aus. Die hergebrachte Form der Sündenklage weiß er zu beleben. Herzzer= spaltend jammert die erste der Törichten; sie verflucht den Tag ihrer Geburt, die Mutter, die fie nicht erschlug, den Bater, der fie nicht ertränkte, fie municht eine Rrote gu fein1) und lieber in einem Pfuhle zu figen als auf bem Stuhle bes Teufels und mahnt, sich vor dem Tobe auf das Seelenheil zu befinnen. Die zweite singt "Deficit gaudium". Reine Silfe ist mehr zu ermarten; am bitterften empfinden wir, daß wir Gottes Untlig nie mehr feben durfen; jest erft erkennen wir deutlich unfere Sunde, die wir Jahre lang nicht haben beichten wollen. Weh' Hoffart, weh' Lug und Trug (kundickeyt), weh' Haß und Neid! Richt minder furchtbar find die Klagen der dritten: Gott hat uns verftoßen, Maria tann mir nicht helfen, alle Beiligen haffen mich, ja felbst ber Teufel. D Tod, nimm mich doch hinweg! Auch sie mahnt zur rechten Vorbereitung bei Lebzeiten. Noch stärker tritt das Lehrhafte in den Wehklagen der vierten hervor. Bir find euch Glückseligen, die ihr noch lebt, zu einem Spiegel hingestellt. Sabt den Beiland und seine Mutter vor Augen, so lange ihr auf Erben wandelt! Wir bekümmerten uns nie um ben Tob, barum tommt jest die schreckliche Strafe. Betet zu Gott, daß er euch ein Ende in Frieden und in Reue über eure Sünden verleihe! Man barf gute Werke nicht bis zum bin-

<sup>1)</sup> Der Bunsch kehrt in den Sündenklagen sehr oft wieder, vgl. meine Untersuchungen zu den deutschen Beltgerichtsdickungen, I. Teil (Leipziger Dissertation 1895) S. 30, außerdem Alfreiber Kassionsspiel (Froning III) B. 6653 sf. (6655/6: vorslucht syn myn alder uff der erden, das sie mich nicht liessen zu einer kredden werden; Berthold von Regenssburg II, 6,24 sf. Sie [die Bewohner der Hölle] wolten gerne ein krote unter einem zûne gesîn unz an den jungesten tac.

scheiben verschieben; weil wir das nicht beachtet haben, mussen wir in die Hölle. Der Tag hätte und ein Freudentag sein können, jammert die letzte; Sünde, du bist eine Mörderin; wir durfen Gott und seine Weutter nicht mehr schauen, den Teufeln sind wir zugesellt! Tut in der Zeit Buße und empfindet Reue, wenn ihr dieser grauenvollen Fahrt entgehen wollt! Immer mehr steigert sich die Verzweislung, und schließlich verzwögen Sprechverse das Weh nicht mehr auszudrücken.

In gesungenen Strophen der Bolksepik rauschen die Klagen dahin. Zum letzten Male wendet sich eine der Törichten an Maria, erhält aber keine Antwort. D Tod, komm herbei! Niemand und nichts kann uns helsen, weder Freunde und Verwandte noch Seelenmessen. All ihr Jammer strömt aus in den

Ruf: Des sy wy ewiclichen vorlorn.

So endet das Drama scheinbar mit einer furchtbaren Dissonanz. Wer nicht selbst für sein Seelenheil sorgt, dem nützen alle kirchlichen Gnadenmittel und selbst die Bitten der Gottesmutter nichts. Mit Schauder mußte die Darstellung des ergreisenden Vorganges auch den Frommen erfüllen; um wie viel mehr erst den Leichtlebigen! Der Widerspruch löst sich aber: Noch ist der Tod nicht erschienen, noch vermag der Zorn Gottes durch Reue und Buße gestillt zu werden 1)

Nicht ohne Absicht haben wir den Verfasser der deutschen Bearbeitung als einen Dichter bezeichnet Mur ein folcher tonnte bei allem Unschluß an die Überlieferung ein fo ebles Berk schaffen. Seine Inrische Begabung verrät er hauptfächlich in den erschütternden Sundenklagen; auch hier war er an Bor= bilder gebunden und durfte seiner Phantasie nicht freien Lauf laffen; bas Mittelalter munichte möglichfte Anpoffung an bas Uberkommene. Tropdem weiß er seine Empfindung fundzugeben und ihr im Ausgange des bramatischen Spiels eine besondere Form zu verleihen. Awei Höhepunkte enthält das Drama: die Krönung der Gottseligen und die vergebliche Kürbitte Marias. Eben diefes fruchtlose Bitten der Gottesmutter machte den tiefsten Eindruck. Der mittelalterliche Mensch vermochte sich nicht an den Gedanken zu gewöhnen, daß Maria beim Weltgericht nichts für die Berdammten tun fonnc. Bu einer Schilderung des jungften Tages weitet fich das Zehnjungfrauenspiel aus. Es entsprach der Richtung der Zeit, Maria beim letten Gericht anwesend sein zu lassen. Doch die Berehrung der Mutter Gottes durfte nicht soweit gehen, die Berheißung des herrn, es werde beim Endurteil feine Gnade mal-

<sup>1)</sup> Bgl. die etwas andere Auffassung Karl v. Safes a. a. D. S. 58 f. Die ästheisische Wirfung der Weltgerichtspiele wird am Schlusse der ganzen Abhandlung untersucht.

ten, umzustoßen. So wurde die vergebliche Fürbitte für die bereits Verurteilten dargestellt. Im lateinischen Oratorium, das den Kern des Eisenacher Stückes bildet, sand sie sich bereits, wohl auch da nicht zum erstenmale; schon um 1200 schilderte Heinrich von Neustadt in seinem epischen Gedicht "Von gotes zuokunst" das erfolglose Eintreten sür die Gerichteten. In den den dramatischen Behandlungen des jüngsten Tages, soweit sie dem deutschen Mittelalter angehören, sehlt die Szene niemals. Ihre Einführung erklärt sich aller Wahrscheinlichkeit nach aus mißeverständlicher Auffassung der Weltgerichtsbilder, die Maria als Fürbitterin zur Seite Christi zeigen. Aus dem einfachen "Miserere, miserere populo tuo" hat der Verfasser der deutschen Bearbeitung des Zehnjungfranenmysteriums die doppelte vergebe

liche Unrede Marias an ihren Sohn geftaltet.

Die oberhessische Handschrift beruft fich auf Augustins Auslegung des Gleichnisses, wie man meinte, zu Unrecht.2) Daß innerhalb des Dramas die Parabelform nicht immer gewahrt bleibt, und daß sich ziemlich häufig der Versuch einer Ausdeutung die der dramatischen Entwickelung nicht förderlich ift und die Illufion bei den Zuschauern ftort, durfte aus bem Überblick über ben Bang ber Handlung gur Genüge erkannt worden sein. Die exegetischen Bestandteile nehmen einen recht breiten Raum ein. Wie der Schreiber von B dazu kam, gerade Augustin als Gewährsmann für die Deutung der Parabel anzuführen, bas erscheint allerbings etwas feltfam. Übrigens hat dieser Rirchenlehrer die wirklich feinfinnige Auslegung von Matth. 25, 1—12, die bei ihm oft wiederkehrt, nicht selbständig erbacht, gang ähnlich gibt fie Sieronnmus (fpater Gregor ber Große) u. a. Bon dieser geistvollen Auffassung spinnen sich zu bem Drama nur gang bunne Faben, die man aber boch nicht übersehen barf. Über bas Berhältnis bes Schauspiels zu biefer eregetischen Behandlung des Gleichnisses erhält man durch folgende Stellen Aufschluß. Der Engel, der bas balbige Er. icheinen bes himmlischen Brautigams melbet, fagt, es möge Christi mit guten Werken gedacht werden (A S. 16, B B. 26) und weiter (A S. 16, B 29/30): ir sult ouch alle gewisse / bornde lampeln tragen czû eyme rechten bekeyntenisse. Die britte Unfluge jammert (A S. 19, B 138): nu si wyr guten werke so lere, ebenso die zweite der Törichten (A S. 19, B 157 ff.):

> vns ist des oleys gebrochen, vnse lampades sint vns verloschen. gûte were sin vns leyder tûre,

2) Rieger a. a. D. S. 315. Wilken S. 155.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Untersuchungen zu ben deutschen Weltgerichtsbichtungen, I. Teil, S. 23 ff.

endlich heißt es A S. 21, B 258-60:

wanne got des nicht enphlyt, daz he ymane tû kunt, wane der tot kome edir czû welchir stûnt.

Um bei dieser letten Stelle, die junachst im Responsorium ihr Vorbild hat, zu beginnen, so deutet auch Augustin Matth. 25,5 dormitaverunt omnes auf den Tod, er faßt das Öl = bei = sich = tragen als testimonium conscientiae nostrae (2. Ror. 1,12) [3. B. Migne, Patrologia Latina 33, Spalte 571], äußert sich in der 149. Predigt (Migne 37, cap. 11): Quid est ergo, ferre oleum secum nisi habere conscientiam placendi Deo de bonis operibus . . . ?, schreibt an einem andern Orte (Migne 33, 573): Surgunt ergo omnes virgines illae, et sapientes et stultae, et aptant lampades suas, id est rationem praeparant reddere de bonis operibus, endlich fagt er (Migne 33, 571): Ipsae autem sunt lampades accensae, opera scilicet bona, de quibus dominus dicit: Luceant bona opera . . . . Bon ben sonstigen Feinheiten ber augustinischen Exegese ist freilich in dem Drama nichts zu spüren; man könnte, ein geistvolles Wort Rarl v. Hafes umdeutend, mit einigem Rechte behaupten, der Dramatifer habe bas umgefehrte Bunder zu Cana vollbracht und ben augustinischen Wein zu Wasser verwandelt. Aber daß die Be= rufung auf Augustin nicht gang ohne Grund ift, läßt fich nicht leugnen. Warum aber, fragt man sich, wird gerade Augustin als Gewährsmann für eine Auslegung genannt, die als die her= kömmliche des Mittelalters gelten kann und die der Verfasser bes beutschen Spiels, auch wenn er fein Beistlicher gewesen mare, sehr gut aus Bredigten kennen gelernt haben mag?1) Doch wohl, weil der Abschreiber der Handschrift B oder der Dichter diesen Kirchenvater besonders hochhielt. Die Dominikaner, deren Ab= laffest im Jahre 1322 durch die Gisenacher Aufführung ver= fcont wurde, zollten gerade dem heiligen Auguftin große Berehrung, und so läßt vielleicht die Bemerkung vor dem Texte B barauf schließen, daß der Schreiber ein Dominikaner war. Scheint also bas Stuck in ben Kreisen ber Bredigermonche beliebt gewesen zu sein, so barf man wohl annehmen, daß auch ber Verfasser diesem Orden angehörte.2) Der Zusammenhang bes Spieles mit ber volkstumlichen erbaulichen Literatur tritt oft genug zu tage. Eine bewußte Gegnerschaft der Predigermonche gegen-

<sup>1)</sup> Die gleiche Deutung in Rubolfs von Ems Barlaam und Josaphat (hg. v. Pfeisser) Sp. 91, während die Vorlage (vgl. Beati Joannis Damasceni opera, Basileae 1559, S. 586) sich in der Auslegung viel fürzer sakt!

<sup>2)</sup> Daß er im Gisenacher Dominikanerkloster zu suchen sei, behauptet Koch, Zeitschrift d. Bereins f. thuringische Geschichte und Altertumskunde VII, 118 ohne zureichenden Grund.

über den Eisenacher Minoriten1) und eine reformatorische Tendenz des Spieles ist nicht zu erweisen.

Noch in einem Punkte bedarf die Charakteristik des Textes A und die der Faffung B einer Erganzung. Begenüber Rarl v. Hafe, ber meint: "Der Sinn ber Parabel wird — in ben Reden der Jungfrauen anschaulich entwickelt, die unter die fünf Stimmen jedes der beiben Halbchore nur nach Zahlen ohne weitere Individualisierung verteilt sind", muß betont werden, daß sich auch im Mühlhäuser Spiel (Hase kannte nur dieses) icon Anfage zur plaftischen Geftaltung wenigstens zweier unter ben törichten Jungfrauen vorfinden, nämlich der britten und ber Während die zweite Leichtsinnige ebenso wie ihre an gleicher Stelle stehende weise Schwester sich nur als eine Wiederholung der ersten zu erkennen gibt, treten die dritte und vierte ziemlich unterscheidbar hervor. Die dritte erwacht zuerst aus bem Schlafe, sie fürchtet Gottes Born und weist barauf hin, daß es ihr und ihren vier Schwestern an guten Werken fehle und daß ihr Wirtschaftsgerät in Unordnung sei, aber die vierte meint gelaffen: Saben wir fein Ol, fo borgen wir eben. 3m oberhessischen Texte ift die Individualisierung weiter durchge= führt.2) Die vierte, sicher die leichtlebigste, macht (V. 221/2) den Vorschlag, man solle sich, wenn die fünf Frömmlerinnen in bas himmelreich eingehen, ihnen einfach anschließen und mit hineinschlüpfen, und als die dritte zuerst ihre Pflichtvergessenheit bereut, da verweift fie die vierte auf Gottes Gute und Barm= herzigkeit, und gerade sie ist es dann, die zuerst an Marias Fürsprecheramt bentt.

Innerhalb eines Fronleichnamsspieles, das alle wichtigen Greignisse ber Heilsgeschichte anschaulich und mit lehrhafter Absicht vor Augen führen wollte, konnte das Spiel von den zehn Jungfrauen nur als Episode auftreten. Diese bescheidene Stellung nimmt die Behandlung der Parabel im Künzelsauer Drama ein. In dem Stücke (aus dem Jahre 1479) erscheint eine Neusaussage des alten Mysteriums, das in wesentlich knappere Form gezwängt ist. "Einzelne Reden und Gegenreden sehlen; so ist z. B. das Gespräch der "prudentes" und "katuae" wegen Teilung des Öls und die sich anschließende Schilderung des erneuten weltlichen Treibens der Törichten fortgelassen; sonst ist aber im allgemeinen der Gang der Handlung derselbe, und durch das ganze Stück ziehen sich wörtliche Anklänge an das thüringische Mysterium, besonders im Ansang stimmen längere zusammens

<sup>1)</sup> Q. Bechftein a. a. D. C. 74.

<sup>2)</sup> Schon Rieger hat a. a. D., S. 312 f. mit Nachdruck darauf hingewiesen, wie er überhaupt das poetische Verdienst von B hervorhebt.

hängende Reben wörtlich überein."1) Wie im Sponfus, hat Gabriel auch hier die Aufgabe, bie Bochzeit anzukundigen. Chriftus läßt die Rlugen in fein Reich ein, ben Törichten versperrt Betrus den Rugang, und Lugifer schleppt fie zur Bölle. Wie furz das Ganze gefaßt ift, erkennt man aus bem Umftande, baß nur drei von den fünf leichtfertigen Jungfrauen ihre Rlagen erichallen laffen.2) Die fünfte magt es, die Mutter Gottes um Gnade anzustehen und zwar mit Worten, die ähnlich in dem ganz kurze Zeit darauf entstandenen Spiel von Frau Jutten portommen;3) eine lange Bittrebe ber vierten an den Beltenrichter, die eine Fulle von hinweisen auf Gnadenatte bes Erlofers anführt, findet fich gleichfalls in Dietrich Schernbergs Drama.4) Rur nach Gerechtigkeit wird geurteilt, und so hat auch das zu Herzen gehende Flehen der Maria keinen Erfolg. "Und wenn du hundert Jahr für fie batest, es hilft ihnen nicht um ein haar, eher zergehen himmel und Erbe, als mein Wort fich wandelt." Im alten beutschen Zehnjungfrauenspiel tat bie zweite Törichte die leichtfertige Außerung (A S. 18 B B. 113/4): hat vns got syn riche beschert, ich weiz wol daz iz vns nummir sente peter gewart. Aus diesen Bersen mag der Bearbeiter bes Tertes im Runzelsauer Fronleichnamsspiel die Idee geschöpft haben, Betrus als Fürbitter auftreten zu laffen. Die Beltgerichtsbilder stellten gewöhnlich neben Maria noch Johannes ben Täufer als Fürbitter dar, und Dramen, die den jüngsten Tag nicht in Gleichnisform behandelten, hatten dem Borläufer des Beilands längst diese Rolle zuerteilt. An feinen Blat ift Betrus getreten wie im Spiel von Frau Jutten ber heilige Nifolaus.

Der geistliche "Verfasser" des Künzelsauer Spiels besaß, wie genaue Durchforschung des Dramas ergeben hat, ein großes Geschick, fremdes Eigentum für seine Zwecke zurechtzustuzen. So dürfte auch an den Zehnjungfrauenszenen nur wenig Eigenes sein. Auf die engen Beziehungen zu dem sog. Eisenacher Stück wurde mehrmals hingewiesen. Woher die mit Jutta gemeinsamen Stellen rühren, bleibt noch zweifelhaft. Nach dem geringen dichterischen Vermögen zu urteilen, das der Kompilator in sicher von ihm selbst stammenden Versen offenbart, kann die wirkungsvolle Aufzählung besonderer Gnadenbeweise Gottes durch die quarta fatua nicht seinem Geiste entsprungen sein; dazu

<sup>1)</sup> Mansholt S. 58. Hür das Folgende konnte ich außer M.s Differstation nur Notizen und Auszüge Boltes benußen, die gerade aus diesem Teil des Künzelsauer Dramas sehr spärlich vorhanden sind. Das Zehnjungfrauenspiel umsatzt die Verse 2612—3012.

<sup>2)</sup> Mansholt S. 22.

<sup>3)</sup> Haage S. 46 f. Jutta: Kellers Ausgabe der Fastnachtspiele II, S. 935, 1 ff.

<sup>4)</sup> Haage S. 44 f. Jutta a. a. D. 933, 25 ff.

fommt noch, daß sich bei Schernberg, ebenfalls nur einem geschickten Uberarbeiter fremder Stoffe, die eben erwähnten Verse in besserer Form finden als im Künzelsauer Spiel, und man schlechterbings nicht annehmen kann, ber Berfasser bes Dramas von Frau Sutta habe seinen frankischen Vorganger mit Glück verbeffert. Wir sahen, wie die Sandschrift B des alten Behnjungfrauenspiels manchen hübschen Zug enthielt, ber bem Texte A fehlte. Bielleicht ist das sog. Gisenacher Mysterium noch einem Wanne von dichterischer Begabung in die Hände gefallen, der die in ihrer Urt treffliche Mahn- und Bittrede, die für ben rechthaberischen Charafter ber Sprecherin fo bezeichnend ift, in ben alten Rahmen einfügte. Noch mehr als in A scheinen im Rünzelsauer Spiel die Jungfrauen als bloße Schemen aufzutreten. Bei bem Streben nach Rurze durfte manche Feinheit verloren gegangen fein. Als g. B. im alteren Drama die Gottesmutter fich entschließt, für die Bejammernswerten Fürbitte einzulegen, da tut fie es - und das ist psychologisch be= gründet — nicht ohne Vorwurf über das bisherige Treiben der Gottlosen (A S. 24, B B. 389 ff.); hier antwortet sie einfach:

Ich wil fur euch bitten schon got in dem obersten thron, das er sich erbarme uber euch vil arme und euch genedig wolle sein durch den willen min;<sup>1</sup>)

auch diese Berse hat der "Ordner", wie es scheint, nicht zustande gebracht.

Bei den spärlichen Nachrichten von einer Verbreitung des alten Eisenacher Spiels ist es eine Pflicht des Literarhistorikers, auch den schwächsten Spuren nachzugehen, die die Überlieserung des Dramas hinterlassen hat. Bis nach dem würtembergischen Franken hinein hatte sich das Zehnjungfrauenmysterium verbreitet, wie das Künzelsauer Fronleichnamsspiel zeigt. So kann es nicht verwundern, daß das thüringische Drama auch in dem großen Alsselder Passionsspiel seinen Einsluß ausübt. Abzgesehen von einigen Versgruppen<sup>2</sup>) (in der dem Evangelium Nizodemi nachgebildeten Szene in der Unterwelt) wird es von dem Redaktor an einer längeren Stelle meist wörtlich benutzt, in den Versen 4480—4511. Die Eingangsworte der ersten Klugen legt der nicht gerade seinsinnige überarbeiter der Ekklesia in

1) Saage S. 47.

<sup>2)</sup> Auf die schon R. Bechstein, Germania XI, 160/1 ausmerksam machte. Die Berse 250—255 im hessischen Weihnachtsspiel (Froning III) sind wahrscheinlich nicht unmittelbar aus dem thüringischen Zehnjungfrauendrama (A. E. 23, 11 ff. B 283 ff.), sondern aus dem Alsselber Spiel 7291 ff. entschnt, wie schon R. Bechstein (Blätter für litterar. Unterhaltung 1870, 726) erkannte.

ben Mund, die damit ihr Streitgespräch mit der Synagoge einsleitet. Als Übergang müffen die Mahnungen Johannes des Täufers dienen: Poenitentiam agite: appropinquabit enim regnum celorum. und darauf beginnt die Ekklesia:

4480 Eya, nu merck uns iglich.
das mer alle syn gar dottlich! . . .

Die Verse (B 57/8)

Frouwe, wir sullen noch dime rade faren, wir sullen auch daz nit lenger sparen

find für den Zweck leicht umgeandert in:

4502/3 wollet er zu hymmelrich faren, Bo sollet er nyt lenger sparen,

und damit ift in die Bekehrungspredigt eingelenkt; es folgen die dem ursprünglichen Terte fremden Worte:

4504/5 und sollet busszen uwer sunde!
in der warheyt ich uch das vorkunde,
als ir yn mynen worten zu irst hot gehort.
nu vernemmet myn redde vort,

mit benen wieder zur Borlage übergeleitet wird:

rgewissheyt ist zu allen dingen gut!) ir soldet wenden uwern mut (wenig verändert) nach gotlichen dingen, ßo magk uch woil gelyngen!

und als Abschluß:

ir Judden, die vorsament synt hye, dye mogen wol treden herby und thun off er oren, das sie nicht werden zu thoren!

Die endlose Disputation zwischen Kirche und Synagoge lehrt, baß ber Judenhaß in Oberhessen schon in alter Zeit groß war 1)

Im zweiten Jahre des 16. Jahrhunderts wurde das Paffionsspiel zu Alsfeld aufgeführt; schon 1522 ging die Stadt zur Reformation über, und seitdem hörten die großen geistlichen Vorstellungen jedenfalls auf. Gleichfalls im Jahre 1522 schloß sich die anhaltische Stadt Zerbst, die sich durch ihre Prozessionen halbdramatischen Charafters auszeichnete, dem neuen Glauben an. Ein glückliches Geschick hat es gefügt, daß noch vom Vorabend der Reformation Mitteilungen über solche Prozessionen auf uns gekommen sind. Diese Beschreibungen, namentlich eine von ihnen,2) lehren die Schaustellungen sehr genau

<sup>&</sup>quot;' 1) Mit Recht weist Paul Weber (Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst) wiederholt auf den Zusammenhang zwischen dem Judenhaß und der Darsstellung des Streitgesprächs der Kirche und Synagoge hin (S. 62. 68; namentslich S. 76 f.).

<sup>2)</sup> Hg. von Sintenis, Zeitschrift für deutsches Alterthum II, 276 fi Uber die Freiburger Prozession von 1516 (Creizenach, Geschichte des neueren Dramas, I, 172) vermag ich nicht anzugeben, ob sie eine Borführung des Zehnjungfrauengleichnisses enthielt, da mir Er.'s Quelle, der Freiburger (i. B.) Abreftalender auf das Jahr 1837, unzugänglich geblieben ist.

fennen und beweisen insbesondere auch, daß sich die Zünfte ebenso wie in England geschlossen an den festlichen Beranstalzungen beteiligten. Der seierliche Umgang fand zu Zerbst "Jorlichenn in dem Achten tage des heiligen leichnams" statt. Die Prozession von 1507 wird besonders genau geschildert. An die Borsührung der letzten Dinge reiht sich die der Parabel: X wolgesmuckte juncfrawen V mit bernenden lampen frolich und V mit geneyten lampen trurich vnd weynende." Der "ssigura" ist solgender Bers beigegeben:

Bedewtenn dy zeehn Juncfrawenn
Dy ir thuet schawenn
Funff tragen bernende lampen vnuordrossen
Funff han das oel vorgossenn
Eva wy ferlich ist vnnszir weszenn
Wollen wir hyr geneszenn
Ist vns noet vnd behuff
Das wir geyssen vnnszir gebet vnd ruff
Zeue Jennigem am ent
Wirt getragenn in des pristers hent
Der vnszir trost vnnd heil u. j. w.,

also mit deutlicher Beziehung auf den Zweck der Prozession. Die einzelnen Schaustellungen haben wir als lebende Bilder zu bezeichnen. Unmittelbar vor den zehn Jungfrauen marschierten die Vorsteher des Hospitals!

Nur wenig zahlreich sind die bramatischen Behandlungen des Zehnjungfrauengleichnisses im Mittelalter. Die Reformationszeit hat dem Stoffe ein ziemlich lebhaftes Interesse zugewendet. Auf katholischer Seite allerdings scheint die Parabel in den ersten Jahrzehnten nach der kirchlichen Trennung nur einsmal bearbeitet worden zu sein, im protestantischen Lager jedoch erregte sie viel Anteil. Daß man hier das Ol in den Lampen nicht mehr auf die guten Werke deutete, versteht sich von selbst. Die Zehnjungfrauendramen stellten, wenn auch wohl nicht von Ansang an, so doch in ihrer weiteren Ausdildung ein Mittelglied zwischen Mysterien und Moralitäten dar, 1) und gerade der doppelte Charakter mußte sie für polemische Zwecke sehr geeignet machen.

Aus katholischen Kreisen rührte vermutlich das Drama eines gewissen Andreas Khintsch (ober Kheitsch) her, das den Titel führte: "Ein khurtz geistlich spill auss dem 25. Cap.: Mathei getzogen von den zehen Junckfrawen,") Es wird in dem Dramenverzeichnis der Handschrift 10082 in der Wiener

<sup>1)</sup> Hugo Holftein, Die Resormation im Spiegelbilde der dramatischen Literatur, Halle 1886 (= Schriften d. Bereins für Resormationsgeschichte 14/5), S. 2.

<sup>2)</sup> Bolte, Zeitschrift sur deutsches Alterthum XXXII, 10; vgl. Allges meine deutsche Biographie XXXIII, 655.

Hofbibliothet erwähnt. Bang eigenartig und in mancher Sinficht trefflich ist eine andere Behandlung bes Gegenstandes. Sie heißt:

Ein Tra-/gedi, Das ist, ein/Spile, seines anfangs/ voller freuden, aber mit / seer leydigem aus- / gang. Vnd ist / Vom grossen Abent- / mal, vnd den zehen Junck- / frawen, Alles aus dem Euan / gelio gezogen, mit seer hüpsch / en sprüchen. / Beschriben durch den / hochgelerten Doctor Ale / xander Seitz.

Eremplare icheinen nur noch in München und Bofingen

vorhanden zu sein.1)

Seit durfte fich nach einem bewegten Leben (er war in Marbach, Schillers Geburtsftadt, zur Welt gefommen, hatte in Deutschland und Italien Medizin studiert, sich an dem Aufstande gegen Herzog Ulrich von Württemberg beteiligt, barum flüchten muffen, war auf Ansuchen Ulrichs aus der Schweiz, wohin er sich begeben hatte, ausgewiesen worden und dann heimatlos umhergeirrt) in Straßburg niedergelaffen haben, wo 1540 fein Drama von Georg Messerschnid gedruckt wurde.

Nicht ohne Geschick ist in dem Werke, wie auch früher schon, bas Gleichnis vom großen Abendmahl (biefes wird auf Donnerstag vor Oftern 1540 verlegt) mit der Parabel von den klugen und törichten Jungfrauen verknüpft. Wie der Bater bes Brantigams zu der Sochzeitsfeier Gafte einladen läßt, fo wünfct die Braut Emanuels, "des frommen Jochims find", also Maria,2) einige Jungfrauen zu ihrem Chrentage um ihr Erscheinen zu bitten.3) Jakob foll die Ginladungen von feinem herrn überbringen; er

<sup>1)</sup> Bolte, Zeitichrift für beutsche Philologie XXVI, 71 in bem Aufsiaße "Eine protestantische Moralität von Allegander Seig", a. a. D. S. 71 bis 77. hier wird auch ein knapper Abrif der Biographie bes würtembergischen Arztes gegeben. Über das Leben des merkwürdigen Mannes unterrichtet außerbem die von Bolte G. 71, Anmerkung, herangezogene Literatur. Solftein, Die Reformation u.j.w. S. 140 ff. Creizenach, Gefchichte bes neueren Dramas III, 350 f.

<sup>2)</sup> Tochter des Joachim und der Anna. Bgl. A VIII<sup>b</sup>, wo bei der eben angesührten Stelle am Rande steht: Luk. j. Das kann sich nur auf den 2. Teil des Kapitels beziehen. Auf Maria paßt auch die Charakteristik: Des Jochams kind das thöchterlin? Das ich doch nen das demütlin (ebenda) und (Worte des Hochzeitgebers): Ir demut und zucht ist wol bekant / Sie ist billich demut genant (an der nämlichen Stelle); dazu bemerkt Jakob, der liebe Freund des "Baters":

Bj. 44. Es bedarff gar nit viler wort Sie ist aller tugent ein hort / Darumb hat sie auch Got aus erkorn Deinem sün züm gmahel geborn;

dieje Berje bilden einen Beweis dafür, wie die Allegorie gelegentlich durch= brochen wird. Gott und ber Bräutigamsvater find nämlich im Stude eine und diefelbe Berfon.

<sup>3)</sup> B iij. Johannes nim hin der sponsz brieff<sup>b</sup> Darin sie sonderlich beriefft / Etlich junckfrawen auszerkorn, Sind von edler tugent geborn.

meint, es würden viele Gäfte kommen, dagegen zweifelt der Bater des Bräutigams an einer zahlreichen Beteiligung. Da fagt fein lieber Freund und Diener zu ihm:

Bist doch eins grossen gschlechts fürwar Wie solten sein so gar vergessen Ir sind doch des stammen Jesse.<sup>1</sup>)

## Aber jener erwidert:

Ach was sagst (wo nit ist reichtumb Der arm gilt nit ein har drumb/ Mein sün ist in armüt geborn Darumb ist es alles verlorn/ Wie immer edel sey der nam Von alter har vnser stain.

Tropbem begibt fich Jakob voller Hoffnung auf die Fahrt. Er trifft drei Männer, die er auffordert, sich zur Hochzeit eins zufinden.

Bo So wissent das Jehu begert<sup>2</sup>)
Das er von euch werde geert /
Wölt komen vff sein hochzeit fest
Bleibent nit auss / sind sein gest /
Mpof. 1. Dencken er hat nit gespart sein blût
Das er euch zu schuff grosses gut /

Aber Nemhart hat einen Acker gekauft (Luk. 14, 18), Wolffshart fünf Joch Ochsen (ebenda 19), Geithart ein Weib genommen (ebenda 20), und so kehrt der Hochzeitsbitter unverrichteter Sache zu seinem Herrn zurück. Da macht ihm dieser Vorwürfe, daß er sich nur an Reiche gewendet habe (B ijb), denn:

Der arm last sich willig finden (vgf. Luf. 14, 12) Der reich thüt sich anderst besinnen,

Der Bräutigam selbst sendet nun Petrus, Paulus, Johannes und andere Knechte aus, um einzuladen. Dabei betont er auf Johannis Frage, ob er mit Gewalt Gäste hereintreiben dürse (das "compelle" von Luk. 14, 23):

O nit/ gar nit/ gedenckens nit
Das jr ernden vor dem schnit/
Das treiben hat nit solchen verstandt
Noch mit de schwert noch mit dem brandt
Ich wil weder blut noch fleisch
Math. xj. Ich beger nur ein willigen geist/
Der sich keins wegs zwingen lasst
Er schwingt sich ein freier gast/
Hat er heut zu mir kein gunst
Vilicht gwint er morn seins hertze brunst
Das er seines heils nit werd verkurtzt
Lug ein jeder das er sich selbs nit sturtzt/

Jefu (auch im Rominativ); also offenbarer Drucfehler.

<sup>1)</sup> Wieder fällt der Dichter aus dem Bilbe; wenn der Bater des Bräutisgams Gott ist, kann er doch nicht aus dem Stamme Jesse sein!
2) Bolte sest Jehu — Jehova, sonst kommt aber Jehu nicht vor, nur

Auch ist keyn schedlicher feinde Dan aus zwang ein gemachter freunde /

Jest ergeht die Einladung Emanuels an aller Art Brest= hafte (Lut. 14, 21), die mit Freuden Folge leiften. Damit auch bie Romif nicht fehle, wird ergöplich geschildert, wie fich Petrus und Johannes in Sorgen befinden, weil in der Ruche nur fünf Gerftenbrote und zwei Fische liegen. Emanuel aber beißt fie noch einmal nachsehen, und da bemerken sie, daß ein Wunder geschehen ift, denn Rüche und Reller haben fich gefüllt. Ein Ausfätiger, ein Blinder, ein Kruppel, ein Lahmer und ein Spphilitischer erscheinen und banten für die ihnen erwiesene Ehre. halbkomischen Zwecken dient eine Szene, wo der Brautigam einen wunderlichen Gesellen, einen "Phariseer/mit eim geistlichen kleyd / vn vnder demselben ist er bekleidt wie ein Landsknecht/ mit harnisch/ ein fewrbüchsen/ vnd ein schwert/ vn vnder der cappen ein beckel hauben" (B vijb viij) befragt: Freund, wie bist bu hereingekommen? und erfährt, jener habe fich mit Bewalt einge= brangt. Dem ungebetenen Gaft wird erft feine Rappe abgezogen, fodaß er als Landstnecht bafteht, und eben haben ihn Betrus, Johannes und Jakob hinausgeworfen, als der Pharifaer draußen ben Teufel erblickt und in alter Raufluft mit diesem zu fampfen beginnt. Aber ba ber Böllenfürst von seinen Genoffen Beiftand erhält, muß ber Landsknecht wohl ober übel nach dem Orte bes Heulens und Bähneklapperns. Den Hauptinhalt bes Dramas macht eine Auseinandersetzung bes Bräutigams und feiner Rnechte mit zwei Rönigen aus, die mit Mannen und Gefangenen bei der Hochzeitsfeier erscheinen. Aber der eine der Konige beruft fich, als man fie hinausweisen will, auf bas "Mandat", bas Lukas unterzeichnet habe. Der Brief wird verlesen, aber für eine Fälschung erklärt, denn cs stehen die Worte darin (C vija): Vnd wer darzu nit willig sey/den selben sollen sie harin notigen / zwingen vnd treiben /. Lufas behauptet, man beschuldige ihn fälschlich einer solchen Auffassung des "compolle". Boll rechtlichen Sinnes will Trajan, ber andere König, bem Berdächtigten Gelegenheit zur Rechtfertigung geben. Paulus erflart (Dij), nicht ein Wort von Lutas' Sand stehe in bem Schreiben, und redet dem wild einfturmenden Ronig Julianus gu, von seinem Vorhaben abzulaffen. Dann fragt er die einzelnen Sendboten (Apostel), ob sie sich ber Zwangsmittel bedient hatten. Sie verneinen es entschieden. Gin Pfaffe aber, ber mit ben Königen erschienen ift, stütt sich auf die Worte, die Lukas 14, 23 geschrieben habe. Doch wird auseinandergesett, bag "compolle" niemals im Deutschen "nötige" heiße. Trajanus merkt schließlich, daß die ganze Ginkleidung in die Barabelform fich nur auf ben Glauben beziehe (E), und vertritt den Standpunkt:

E<sup>b</sup> Gottes glaub mûss gezwungen sin / Es sey mit dem schwert oder brand Sonst môg er haben keyn bestand.

Nach langem Disputieren rät Trajans Kanzler seinem Herrn, die Gefangenen freizulassen, da es sich nicht zieme, Gefesselte mit zu einer Hochzeit zu schleppen (G ijb). Der König fügt sich, und nachdem er lebhaft bedauert hat, kein "erder fridsam kleyd" angelegt zu haben, bittet ihn ein Engel im Namen des Bräutigams, einzutreten und am Feste teilzunehmen. Nun endlich ist der König in der rechten Geistesversassung; er läßt auch seinem Ritter Davus und seinem Narren die Wahl, ob sie sich ihm anschließen wollen. In eigenartiger Weise verhilft der erstere dem Grundsas "Cujus rogio, ejus roligio" zu seinem Recht, indem er meint: "Was du glaudst, das glaud ich auch" (G iij). Der Narr jedoch will lieber Narr bleiben. Es muß angenommen werden, daß der andere König, Julian, schon vorsher den Versuch, eingelassen zu werden, aufgegeben hat.

Nach diesem weit ausgesponnenen Teile, dem eigentlich nur der Wert einer Episode zukommt und in den der Verfasser beisnahe ohne Rücksicht auf die dramatische Ökonomie ein langest theologisches Streitgespräch verwoben hat, gelangt endlich das Gleichnis von den zehn Jungfrauen zur Behandlung. Auch jetzt wird die Szene an die Pforte des Hochzeitshauses verlegt. Zu gleicher Zeit wollen kluge und törichte Jungfrauen eintreten. Als tugendhafte führt der Dichter Christina, Susanna, Martha und Helena (also nur vier benannte¹) ein, als leichtfertige Venus, Jungkfraw schöne, Trumpel²), Jungkfraw sprig²), Jungkfraw pflanzerin²). Von den Ehrbaren wird den fünf andern nur vorgeworfen, daß sie nicht in angemessener Kleidung kommen, daß sie die Braut nie beachtet und keine brennenden Umpeln mitgebracht haben.

G iiij Solten jr gangen sein zûm tantz Ir hetten eüch bald vff gepflantzt/ Aber zů der erberkeyt Sind jr treg vnd nit bereyt.

Darauf bittet Benus im Namen ber anderen Törichten, ihnen Öl abzugeben, zum Einkaufen hätten sie keine Zeit gehabt. Christina antwortet im Anschlusse an Watth. 25, 9. Nun heißt ein Engel die Klugen willkommen:

G iiijb Got grüsse eüch mit seiner gnaden Der preütgam hat eüch auch geladen / Mit sonderlicher lieb eüch ausserkorn Vmb eüwer tugent eüch angeborn/

<sup>1)</sup> Als fünfte benkt er sich die Braut. 2) Nach Bolte: Spriß — die Stolzierende, Trumpel — unzüchtiges Weib, Pflanzerin — Zierpuppe, verzärtelte Person.

Damit jr eüch habent beziert Nit nach fleischlicher begierd / Zucht / wandel / dazů demut 1. Cor. vij. Habent jr alzeit wol behût / Laster vnd schand alzeit geforcht Mit keüsch vnd ehr eüch versorgt/ Vnd also eüch beflissen Das jr die ampel vol güssen/ Mit lauter of angezint In warer lieb euwer hertz brint / Darum der preütgam hat besint Math. XXV. Eüch zu laden als seine kind / Darumb tretten zü vns harin Wöllent mit dem preütgam frölich sein.

Ebenso herzlich begrüßt fie die "Sponß" als ihre "allerliebsten gespilen." Im Namen ber Tugendsamen und Frommen spricht Christina ihre Freude darüber aus, daß Gott die Freunbin fo fehr erhöht und ihr bemutiges Berg erkannt habe. Die fünf andern aber geben zum Krämer. Dieser verkauft ihnen jedoch fein Dl, fondern einen Brief, mit dem fie unbedingt Gintritt zur Feier erhalten follen. Der Pförtner Betrus weiß nicht recht, was er mit bem Schreiben anzufangen hat, und wendet sich an den Bräutigam selbst. Nach dessen Auftrag weist er ihnen die Tür und macht ihnen bittre Borwurfe wegen ihres Leichtsinns. Die Wehklagen der Törichten bewegen fich inhaltlich in dem alten Geleise (Berfluchung der Geburt, der Mutter, bes Elternpaares, aller Berführer, ber Sonne, bes Mondes ufw.), find aber formell burch ihr breifußiges Metrum beachtenswert. Jeder Jungfran ist ein Teufel beigegeben, der sie zur Hölle führt und ihr unterwegs Vorwürfe macht. Go fagt ber eine satanische Begleiter zu Benus:

G viijb

Was klapperest von Got
Du helliche krot /
Mein sponss müstu sein
Tummel dich harein /
Thüst mir gefallen
Ob andern allen.1)

Nachdem die Verdammten zur Hölle geschleppt sind, besginnt der "letst Herolt" seinen Beschluß mit einer Mahnung an die Eltern, ihre Kinder gut zu erzichen, dann gibt er noch manche gute Lehre, auch bittet er für die Obrigkeit, daß sie den armen Leuten

Mit ampeln wol angezünt Namlich in Gottes wort gegrünt/

vorleuchte, und beendet das Stück mit dem Herzenswunsche, es möge gelingen, Gottes Gnade zu erwerben und fest im Glauben zur ewigen Hochzeit einzugehen.

<sup>1)</sup> Den Schluß bes Dramas hat Bolte a. a. D. abdruden laffen.

Schon im Laufe ber bisherigen Betrachtung mar barauf hinzuweisen, daß es dem Berfasser nicht ganz gelungen ift, aus der Verbindung der beiden Gleichnisse ein wohlgefügtes Werk zu schaffen. Die Zehnjungfrauenparabel wird viel fürzer behandelt als die andere, oder vielmehr, Seit icheint bas Gleichnis vom großen Abendmahle nur zum Anlaß zu nehmen, um feine weitschweifigen atademisch=theologischen Erörterungen an= zubringen. Im Behnjungfrauenspiel verdient die bramatische Belebtheit Anerkennung. Auch war es ein guter Gebanke, mitten in die handlung hineinzuverseten und bei Matth. 25,6, statt mit dem ersten Berse des Rapitels anzufangen. Gine Indivibualifierung der Jungfrauengestalten fehlt leider fast gang, nur die Namen der Törichten find bezeichnend. Borzüglich wird in ben Reden der Teufel der höhnische Ton getroffen. Die boshafte Freude der Söllenbewohner über den reichen Fang hatte fich taum beffer ausbruden laffen. Indem Maria gur Braut Christi gemacht wird (ein altes Motiv) und indem die frommen Genossinnen als Brautjungfern eingeführt werden, streift ber Dichter zum Borteil bes Dramas das Allegorische beinahe völlig ab.

Un Geschick zum wirkungsvollen Ausdruck seiner Gedanken sehlt es ihm nicht, außer da, wo der Zwiespalt zwischen der Gleichnissform und der Wirklichkeitsdarstellung ihn behindert, wie im ersten Teile. Seinem bürgerlichen Beruse entsprechend ist er im allgemeinen mehr klar als phantasiereich. Wie hübsch weiß er im Epilog die Tatsache zu veranschaulichen, daß sich das Kind nach dem häuslichen Einflusse bildet! Er sagt da:

Hij Dan das kind würt anders nit gelert
Dan wie es sicht vnd hort/
Des vernim ein exempel gût
Das der stum gar kein red thût/
Die zung des gar keyn mangel hat
Sie regt sich/das ohr die schuld tragt/
Das ohr ist verstopfft gar nit hort
Darumb der stum der red nit ghert.

Die heutige medizinische Wissenschaft urteilt über den Fall etwas anders. Auch hüdsche Szenen weiß Seitz zu schaffen. So ist die Episode zwischen dem Landsknecht, einem wahren miles gloriosus, und dem Teufel gut geraten. Aber wie die Komposition des Ganzen, so läßt auch die Einzelaussührung, insdesondere die Reimtechnik, manchen Wunsch offen. Selbst wenn man von solchen Bindungen absieht, die sich aus mundartlichen Eigentümslichkeiten erklären, gibt es noch genug Assonazen, so ist häusig -nd- mit -nn- gereimt (blinden: darinnen, schanden: dannen), -lt- mit -ll- (halten: wallen), -st- (schwäbisch gesprochen -scht-) mit -sch- (gebresten: erleschen), -cht mit -gt (gesorcht: versorgt

usw. Mehr Fleiß, ja eine für damalige Zeit ganz ungewöhnsliche Mühe hat der Verfasser auf die Regieanweisungen verswendet. Nicht nur sucht er gute Bühnenbilder zu erzielen, sondern er schreibt auch vor, in welcher Urt die Charaktere aufgefaßt werden sollen. Diese peinliche Sorgfalt mag sich zum Teil aus seinem ärztlichen Beruf herleiten.

Als Mensch erscheint Seiß überaus sympathisch; sein warmes Eintreten für Glaubensfreiheit zu einer Zeit, wo bie Errungenschaften der Reformation wieder in dogmatischen Auseinandersetzungen zu zersließen drohten, nimmt für ihn ein. Der seingebildete Arzt gibt sich als ein wahrhaft religiöses Gemüt zu erkennen. Mit Widerwillen betrachtet er das theologische Gezänk.

Wart nit bis die Pfaffen eins werden, Es ist nie gewesen vff erden,

läßt er ben Herold in der Schlufrede (H iij) sagen. Sein Christentum ist praktisch (val A v:

Trew / vnd lieb / bey vns verlorn / Sind doch des glaubens recht winckelmess

und die angeführte Stelle Giiijb). Sittlicher Ernst offenbart sich in der Vorrede, wo der Dichter gegen die leichtfertigen, un-

moralischen Fastnachtsspiele zu Felde zieht.

Wann ist das Wert entstanden? Das Datum des Sochzeitsfestes, wie es auf der gefälschten Ginladung steht, gibt einen Unhalt. Doch fann das Jahr 1540 vom Drucker eingesett fein. Aber in bem langen Streitgespräche finden sich hinweise auf bie Zeitumstände, für die Seit bas regfte Verftandnis zeigt. Die Anspielungen wirfen freilich oft anachronistisch genug. So erinnert er an die Türkengefahr, erwähnt den Fall ber Insel Rhodus (1522; Blatt vor G), die Vielweiberei in Münster (Fiij), gebenkt mit warmen Worten bes Erasmus von Rotterbam (Fv), bes schwäbischen Reformators Brenz, auch auf Ottembach und Melanchthon (F vj) verweist er. Bezeichnend ist sein völliges Still= schweigen über Luther; daß ihn die milde, auch von Luther gewürdigte Sinnesart eines Brenz und Melanchthon mehr anzog, fann bei ihm nicht wundernehmen. Gerade um 1539 mar übrigens bas freundschaftliche Verhältnis zwischen ben beiben Schwaben besonders eng.2) 2118 Zeugen dafür, daß der Glaube nicht bloßer

<sup>1)</sup> Der für die Bühnengeschichte äußerst wichtige Vorbericht ist im XXVI. Bande der Zeitschrift für deutsche Philologie S. 76/77 zu lesen. Über die völlige Unabhängigkeit der szenischen Einrichtungen, die Seit wünscht, don denen der durch Terenz beeinflußten Schulbühne spricht sich P. Expeditus Schmidt, Die Bühnenverschlitnisse des deutschen Schuldramas Forschungen zur neueren Literaturgeschichte hg. von Muncker, XXIV. Band S. 157 aus.

<sup>21</sup> Julius Hartmann, Johannes Brenz, Elberielb 1862, S. 170 (= Leben und ausgewählte Schriften der Bäter der lutherijchen Kirche, VI. Teil). Für unjere Zwecke bedeutungsvoll ist namentlich die Stelle S. 170: "Im März 1539,

"Maulglaube" fein burfe, werben Schriften ber Benannten angeführt.1) Bei Brenz, beffen ber Dichter mit Rühmen gedentt, erinnert er sich gewiß an die 1535 in Nürnberg erschienene "Christeliche Predig von erhaltung gemeynes frides, in sachen die Religion betreffend." Wer unter bem ebenfalls ermähnten Ottembach, "wie er so trewlich gen Alze geschriben hat", verstanden werden muß, läßt sich wohl kaum ermitteln. Denn einen theologischen Schriftsteller biefes Namens scheint es nie gegeben Stammte ber Betreffende aus dem würtembergischen Dorfe Ottenbach, das im Donaukreise liegt, oder aus einem Orte gleichen Namens im Kanton Zürich? Nur vermutungsweise mag eine andere Lösung des Rätsels angegeben sein. Bielleicht steckt in dem Worte ein Druckfehler und soll es Rettenbach (Rettem= bach) heißen. Dann mare eine paffende Berfonlichkeit gefunden, nämlich heinrich (von) R., ein früh zur reformatorischen Lehre übergetretener Franziskaner, der 1521 in Ulm lebte und etwa 1525 nach ruhelosem Umherirren gestorben sein dürfte.2) Unter ben nachweislich von ihm veröffentlichten Flugschriften findet sich zwar keine, die ausdrücklich "gen Alze" gerichtet wäre, aber sein Leben ift ziemlich in Dunkel gehüllt, fo daß man die Doglichfeit, er habe eine berartige Schrift verfaßt, nicht von der Hand weisen kann. Als Süddeutscher hatte er vielleicht am ehesten Unfpruch barauf, neben Breng und Melanchthon genannt gu Weshalb aber Seit Luther nicht anführt, bas hat gemerden. wiß noch einen gang besonderen Grund. Luther übersett nämlich "compelle intrare" mit "nötige fie hereinzutommen", alfo gerade jo, wie die Worte nach Seit nicht übertragen werden dürfen. Nun ift es zwar sicher, daß der Reformator hier wie auch an anderen Orten feinesfalls an wirklichen Zwang bentt, fondern nur an die Bedeutung des Ausdrucks, die fich noch heute neben ber schärferen findet (bringend bitten, vgl. unfer "zu Tische nötigen" ober "lassen Sie sich doch nicht so nötigen" (bei ber Mahlzeit). Seit versteht ihn also falsch3). Daß er ihn bei seiner Ansicht aber nicht mit Ramen nennen tann, erklärt sich leicht; offene Bolemit mußte er sich einem Manne gegenüber, beffen Berbienste er gewiß nicht verkannte, ersparen. Die Erörterung des

als Melanchthon dem zu Frankfurt gehaltenen Konvent der Stände beiber Ronfeffionen beiwohnte, ichreibt er an Breng: die Sache fei nunmehr beinahe dahin gefommen, daß, wie der Kaiser sage, die Umstände nicht mehr Abstimmung, jondern Waffen verlangen: es haben sich daher bereits einige tüchtig herumgestritten über die Berteidigung, ob fie dem Kaifer gegenüber rechtmäßig fei; auch Brenz möge barüber etwas auffegen und ihm zusenden."

<sup>1)</sup> Holftein a. a. C. S. 141 f. 2) Allgemeine deutsche Biographie XV, 676 ff. Herzogs Realencyklos padie X, 265 ff.

<sup>3)</sup> Creizenach III, 351, Anmerkung 1.

.. compelle" war besonders am Plate in ben Tagen, wo immer und immer der Bersuch gemacht wurde, die Rirchenspaltung zu beseitigen, oft mit gewaltsamen Mitteln. Wie viel man vom Raifer zu fürchten hatte, wenn dieser sich nicht durch auswärtige Kriege vom Gingreifen in die firchlichen Wirren abgehalten fah, mar befannt. Bum Teil mag der Dichter die Ereignisse furz vor dem Frantfurter Konvent ins Auge gefaßt haben, als die protestantischen und fatholischen Fürsten ahnlich zusammenzustoßen drohten wie später im schmalkalbischen Rriege,1) jum Teil mag er bie für Speyer und bann für Sagenau geplanten Ausgleichsverhandlungen von 1540 für eine folche Nötigung angesehen haben. Bor allem aber beschäftigte ihn gewiß die brennende Frage des allgemeinen Konzils. Aus daran geknüpften Befürchtungen, für die z. B. Luthers Schriften aus jenen Tagen Zeugnis ablegen, und aus ber Ungewißheit über bas balbige Gintreten eines Bruderzwiftes, an dem Raiser Rarl nur gegen die protestantische Lehre teilnehmen wurde, erklaren fich Worte in dem Drama wie F VI:

> Constantinus der Keiser frum Schrib auss sein Concilium / Beym eyd solt gantz sein frey Allen denen so käment harbey/ Den glauben disputieren wölt Nach dem selben was einem gfelt / Mocht er halten on allen zwang Widerumb heym mit freyem gang / Da kamen gespalten im glauben Wolten den Keiser tauben Dreihundert dreissig drey Bischoff Je eyner den andern anzopfft/ Mit clagbrieff an den Keiser frum Des glaubens halb / geschach darum / Der from Keiser die brieff verbrant Kert sich gar nichts an jren tandt / Vnd sprach diser vrteyl stand zů Got u. j. w.

oder F VIb:

Hilarius der Bapst so frum Weinet gar hertzenlich darum / Das sich einreissen wolt der gwalt. Den glauben beschirmen solcher gstalt / Mit dem schwert oder brand Das were pfuh dem glauben schand / Das des schwerts toben solt stärker sein Dan des heylgen geists krafft yn schein /.

Nicht als Kunstwerk, aber als der Ausdruck der innersten Überseugung eines charaktervollen Mannes und als Kulturdenkmal besitzt diese protestantische Moralität eine Bedeutung, die ihre aussührliche Besprechung rechtsertigt.

<sup>1)</sup> Julius Köstlin, Wartin Luther II². 410 f., 413 ff. Für das Folgende ist II, 532 zu vergleichen.

Frei von Engherzigkeit hat der im Brotestantismus stehende Berfasser auf eine bogmatische Muslegung bes Gleichnisses ver-Seine Behandlung ift die einzige aus bem 16. Jahrhundert erhaltene, die der beutschen Literatur im engeren Sinne angehört. Das Stück von den zehn Jungfrauen, das 1592 in Solothurn von Bürgern aufgeführt murbe, icheint verloren gegangen zu fein,1) und eine weit ältere nieberlandische Doralität, die man bereits ins Jahr 1500 fest,2) fann hier außer Betracht bleiben. Im weiteren Sinne zieht die Geschichte bes beutschen Schrifttums auch lateinische Erzeugnisse in ihren Bereich, die, soweit fie nicht gang im tlaffischen Beifte gebichtet find, ebenso fehr als Früchte deutschen Geisteslebens angesehen werden burfen wie etwa der Waltharius manu fortis. Wilhelm Scherer hat zuerst nachbrücklich auf die Zusammengehörigkeit ber beutschen und ber neulateinischen, in unserem Baterlande entstandenen Dichtung hingewiesen. Ihm verdanken wir auch eingehendere Studien über zwei dramatische Behandlungen tes Gleichnisses von den zehn Jungfrauen in lateinischer Sprache,8) die Parabola Christi de decem Virginibus in Drama Comitragicum redacta bes hieronymus Biegler aus Rotenburg, 1555 zu Ingolftadt gedruckt, und ben Nymphocomus bes Westfalen Christophorus Brodhag, Rostod 1595. Beibe Werke liegen jenseits der Grenze, die fich unsere Arbeit steckt. Sie find von ganz verschiedenem Werte. Der Nymphocomus steht weit höher als das andere Stud. In Zieglers Drama findet die Hochzeit nach der herkommlichen Deutung des Hohenliedes zwischen Chriftus und ber Rirche statt. Die Jungfrauen find Brautführerinnen. Dem Engel Gabriel wird die Rolle des Weckenden zuerteilt. Um Schlusse finden die pflichteifrigen Mäbchen Ginlaß, die andern werden abgewiesen, zur großen Freude Satans, ben ber Berfaffer mit einer Gruppe höllenmythologischer Geftalten umgibt. Scherer urteilt über das Drama: Richts fei bem "Dichter" lebendig geworben, die Törichten trügen zwar bezeichnende griechische Namen, aber es fehle eine Umfetzung ber Charaftereigenschaften in Sandlung. Es herrschten langatmige Reben vor, aber vergebens suche man bramatisches Leben. Brodhag bagegen besitt entschiebenes Talent. Er versteht es, die Törichten zu charakterisieren. Da= neben ist seine anschauliche Sprache und die an Plautus geschulte Verstunft beachtenswert. Bährend ber freidenkende

<sup>1) 3.</sup> Baechtolb, Geschichte ber Deutschen Litteratur in ber Schweiz, Unmertungen G. 60 und 63.

<sup>2)</sup> Creizenach, Geschichte bes neueren Dramas I, 477.
3) Wagners Archiv für Geschichte ber beutschen Sprache I, 481 ff. und 1 ff. Lgl. Creizenach, Geschichte bes neueren Dramas II, 128.

Arzt Alexander Seit die Unabhängigkeit in Glaubenssachen verlangt, Hieronymus Ziegler ohne Schwung das Lob der Tugend und der Kirche singt, stellt sich Brockhag, der jedensfalls keine der im selben Jahrhundert erschienenen Behandlungen des Stoffes gekannt hat, ganz in den Dienst schroffen Lutherstums. Die Heldin seines dramatischen Spieles und zugleich die Anführerin der Törichten ist Babylonia, die römische Kirche, und ihre Mägde sind die Sekten, die Luthers Lehre zu verwirren drohen. Auch die Politik, namentlich die des mit Rom verbündeten allerchristlichsten Königs, wird passend verwendet. Als vortresssiche Figur bezeichnet Scherer den Teufel Belial, eine Art Mephisto. Nie vorher hat ein Dichter den Gegenstand selbständiger behandelt. Aber an Stelle des schlichten, erbaulich und ergreisend wirkenden Dramas der vorresormatorischen Zeit ist ein Tendenzstück getreten, ein Sinnbild der Ecclesia militans.

## II. Die Antichriftspiele.

Man hat den Teufel oft als den Affen Gottes bezeichnet, und besonders die ätiologischen Sagen laffen ihn gern in diefer Rolle auftreten. Wie der Höllenfürst nach dem Bolksglauben ben Weltenschöpfer nachäfft, so bilbet die Gestalt des Antichrist (schon ber Name beutet bas an) beinahe in jeder Beziehung bas Gegenstück zu Gott bem Sohne, und man könnte ben Wiberdriften den Affen Chrifti nennen. Noch ehe der Menschheit der Erloser geboren wurde, bachte man sich ihm einen Widersacher beigefellt, und bereits die judische Uberlieferung weiß von einem Gegenmessias zu berichten.1) Aus der sinnreichen Deutung von Bibelftellen, die fich auf einen schlimmen Gegner bes Beilands beziehen, und aus ihrer ebenfo finnvollen Berknüpfung murbe im Laufe bes ersten driftlichen Jahrtausends eine vollständige Antichriftlegende, deren sozusagen flaffische Form in dem Libellus de Antichristo des französischen Abtes Abso vorliegt.") Wit bem vor dem Jahre 954 geschriebenen kleinen Werke, das die landläufigen Unfichten über ben größten Feind der Chriftenheit verarbeitet, schließt aber die Sagenbilbung über ben Antichrift nicht ab; immer neue Züge seten sich an, und zwar auf die Beife, daß zu möglichft allen Ereigniffen im Leben Chrifti Barallelen im irdischen Dasein des Widerchriften gezogen werden.3) Wenn Widersprüche in der Tradition vorkommen, so ift das bei beren Entstehungsweise selbstverständlich. Um Ende bes Mittel= alters findet sich eine ziemlich einheitliche Antichristlegende, die von der Geburt bis zur himmelfahrt beinahe alle wichtigeren Borgange ber irdischen Laufbahn Christi wie in einem Sohl-

<sup>1)</sup> De Friedlander, Der Untidrift in den vordriftlichen jubifchen Quellen. Göttingen 1901.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Untersuchungen zu ben beutschen Weltgerichtsbichtungen I, S. 1—3, namentlich aber Franz Kampers, Die beutsche Kaiseribee in Prophetie und Sage, München 1896, S. 43 f.
3) Anders W. Bousset, Der Antichrift, Göttingen 1895, S. 15.

spiegel verzerrt wiedergibt.1) Für Deutschland haben die Antichristvorstellungen auch einen nationalen Wert, da sich mit ihnen Die Hoffnungen auf des Reiches Berrlichkeit verknüpften, Die fich allmählich zur Raisersage verbichteten. Wit genialer Kunft hat ein unbefannter Tegernseer Mönch zu Barbarossa Zeiten biese mit der Antichriftlegende verschlungene Raisererwartung bramatisch verkörpert.2) Lateinisch nur in der Form, deutsch in seinem Wefen, ift bas Schaufpiel vom romifchen Raifertum beutscher Nation vielleicht die herrlichste bramatische Dichtung des Mittelalters, voll Schwung, vaterländischer Begeisterung und feinem Gefühl für fzenische Wirfung. Reine ber nachfolgenden bramatischen Behandlungen bes Untichriftstoffes hat die poetische Sohe, auf der sich diese Dichtung bewegt, auch nur annähernd erreicht. Unter den epischen Bearbeitungen der Legende kann fich ebensowenig eine mit dem Tegernseer Ludus moffen. Die ist in ihnen das nationale Element betont worden, und wie die mittelalterliche deutsche Raiserherrlichkeit mit den Hohenstaufen zu Grabe getragen murbe, so mar die trübe Beit ber nachfolgenden Jahrhunderte nicht imftande, die nationalen Bukunftserwartungen poetisch verklärt im Bilde der deutsch politisch empfundenen Antidriftsage barzustellen. Gin frisches Reis am Baume nationaler Dichtung verborrte. Mit mehr ober minder Geschick murbe nur die firchliche Tradition in Verse gebracht, zuweilen mit politischsatirischer Umbeutung versehen, die nur Schattenseiten aufzeigte, ohne fich je über das gemeine Alltägliche zu erheben. Nachbem Die Untichriftlegende fur turze Beit ihren ursprünglichen Busammenhang mit dem Glauben an Christi Wiederfunft zum Endurteil gelockert hatte, verband fie fich aufs neue, gang im Sinne ber Rirchenlehre, eng mit dem letten ber Dinge, bem jungften Bericht, und fant wieder zu einer Episobe in ben eschatologischen Ereigniffen herab. Abgesehen von einigen Teilen des Benedictbenrer Beihnachtsspiels, die dem Tegernseer Ludus entlehnt worden find, hat das Meisterwert in der späteren bramatischen Literatur feinen erkennbaren Gindruck hinterlaffen. Gine Betrachtung der deutschen Schauspiele vom Antichrift liefert ben Beweis für diese Behauptung.

Ungefähr aus der nämlichen Zeit, der das Tegernfeer Drama angehört, berichtet Gerhoch von Reichersperg im

<sup>1)</sup> Die ausstührlichste quellenmäßige Darstellung aller Lehren über ben Widerchristen enthält das Buch des Magisters der Theologie Thomas Malvenda aus dem Predigerorden "De Antichristo", 1. Ausgade Rom 1604, 2. (verbessert) Balencia 1621. Die mir zu Gesicht gekommene (Lugduni 1647) besindet sich in der Breslauer kgl. und Universitätsbibliothek unter Rr. Theol. rec. fol. 658.

<sup>2)</sup> Bgl. Rampers, S. 60 ff.

5. Rapitel seines Buches De investigatione Antichristi (De spectaculis theatricis in ecclesia Dei exhibitis): [ut] sacerdotes ecclesias ipsas in theatra commutent ac mimicis ludorum spectaculis impleant. Inter quae nimirum spectacula adstantibus ac spectantibus ipsorum feminis interdum et antichristi — non ut ipsi aestimant imaginariam similitudinem exhibent, sed in veritate, ut credi potest, iniquitatis ipsius mysterium pro parte sua implent. — Quid ergo nimirum, si et isti nunc antichristum vel Herodem in suis ludis simulantes eosdem non, ut eis intentionis est, ludicro mentiuntur, sed in veritate exhibent, utpote quorum vita ab antichristi laxa conversatione non longe abest? — Alius item antichristo suo quasi suscitandus oblatus intra septem dies vero mortuus, ut comperimus, et sepultus est. Es ist mahrscheinlich, daß Gerhoch eine An-

spielung auf das Tegernseer Drama beabsichtigt.1)

Erst im 14. Jahrhundert erfahren wir wieder von Antidriftspielen. Das eine, mehr im Stile bes geiftlichen Dramas, wird als bebeutungsvoll weiter unten ju befprechen fein. Das andere gehört in die englische Literatur, es findet sich in ben Choster Plays.2) Wenn es tropbem mit einigen Bemerkungen charafterisiert werden foll, so bedarf das besonderer Recht= fertigung. Aus ber bramatischen Entwicklung bes Stoffes auf beutschem Gebiete ersehen wir, daß bei diesem tiefernsten Gegenstand allmählich die Komit in den Bordergrund tritt und sich aus dem geistlichen Drama das Kastnachtsviel herausbildet. In bem Chester Play haben wir eine Art Mittelbing vor uns; es ist offenbar ernst gedacht, aber schon beginnt die Satire und das Burleste fich breit zu machen. Freilich tommen diese Tone dem modernen Menschen gewiß beutlicher jum Bewußtsein, als fie bem mittelalterlichen bemerkbar waren. Bei ber geringen Bahl ans Deutschland überlieferter Texte (Nachrichten von Aufführungen find etwas häufiger) muß die Betrachtung eines folden ausländischen lehrreich fein. Denn wie die Burgel, aus ber bas geiftliche Drama im Abendlande hervorgesproßt ift, die firchliche Liturgie, in allen Teilen bes christlichen Europa wesent= lich die nämliche war, so vollzieht sich auch das herauswachsen bes mittelalterlichen Schauspiels überall unter annähernd ben gleichen Bebingungen.

2) Marriott, A Collection of English Miracle-Plays or Mysteries, Bafel 1838, S. 16 ff. Bgl. von Bezichwiz a. a. O. S. 103, 195 bis 197

<sup>1)</sup> W. Meher, Der Ludus de Antichristo usw. München (Abbruck aus ben Sigungsberichten ber Akademie) 1882, S. 15 f. Was von Zezschwitz, Bom römischen Kaisertum deutscher Nation S. 109, über ben Bericht sagt, ist teilweise falsch; das Bunder des Elias hat mit dem Tegernseer Spiele nichts zu schaffen.

Das englische Stud hat folgenden Inhalt: Der Antichrift tritt auf und legt erft in lateinischen, dann in Berfen ber Bolts: sprache seine Gewalt bar. Er verspricht, die Juden zu erlosen, ben Tempel wieder aufzurichten und fich bei allen Frauen im Lande beliebt zu machen.1) Bier Könige find bereit, ben Wiberdriften als Meffias anzuerkennen, wenn er seine Mission burch Bunder erweise. So verheißt er Tote aufzuerweden, Baume umzudrehen, zu fterben und wieder aufzuerstehen. Zwei Tote werden zum Leben zurückgerufen. Dann ftirbt ber Untichrift, nachbem er fich als wall, weale and wytt (Anspielung auf Die ig. Abalarbiche Trinitatsformel?) bezeichnet hat. Die Ronige begraben ihn im Tempel, doch steht er bald wieder vom Tobe auf und setzt sich nochmals auf seinen Thron. Ein Lamm wird ihm geopfert. Run sagt er den Königen Länder zu: bem einen bie Lombardei, dem andern Danemark und Ungarn, dem britten Pontus und Italien, endlich bem vierten Rom. Sind auch ohne Zweifel die Ramen diefer Länder gang willfürlich gewählt, fo wird doch alte Überlieferung verwendet.2) Da treten Glias und Enoch auf, fleben Gott um Beiftand an und wenden fich gegen den Widerchriften. Dieser veranlaßt einen "doctor" gegen fie zu bisputieren. Der Doktor rat, die Propheten zu vernichten. Es folgt ein Streit zwischen Glias, Enoch und bem Antichristen über die Dreieinigkeit. Die Toten, behaupten bie Propheten, find nur zum Scheine auferwedt worben. Enoch verlangt, fie follen effen und trinken, aber nachbem Glias bas Brot gesegnet hat, konnen sie es nicht einmal ausehen.8) Uber= zeugt von der Falichheit der widerchriftlichen Lehren entscheiden fich die Ronige wieder für ben Chriftenglauben, werden aber vom Antichrist mit dem Schwerte getötet. Da naht der Erzengel Michael als Rächer und erschlägt den bofen Feind, ber vergebens die Teufel ju Silfe ruft. Enoch und Elias fteben wieder auf und werden vom Erzengel in das Himmelreich geleitet.

<sup>1)</sup> Daniel XI, 37: et erit in concupiscentiis feminarum.

<sup>2)</sup> Daniel XI, 39: Dabit eis potestatem in multis et terram dividet gratuito.

<sup>3)</sup> Hilbegard von Bingen, Migne 197, Scivias 717D: Cum enim aliquando quispiam vita evanuerit cujus anima in potestate ipsius diaboli est, circa cadaver illius qui vita discesserit interdum permissione mea (sc. Dei) illusiones suas ostendet, cadaver illius quasi vivat moveri faciens, quod tamen per brevissimam horam et non per longius spatium facere interdum permittetur. Im Cod. Germ. Monac. Nr. 514 (vom Jahre 1457) Bl. 122° wird geradezu ausgesprochen, daß die vom Anti-drift erwedten Toten keine Gemeinschaft mit Lebenden haben können, insebesondere nichts genießen dürsen.

Diese kurze Wiedergabe des Inhalts zeigt deutlich, wie sehr sich das Antichristspiel an die Tradition hält. Nur die Gestalt des Doktors, die jedenfalls satirischen Zwecken dienen sollte, tritt neu auf; wenn dieser Gelehrte sich am Ende nicht weiter aufs Disputieren einläßt, so geschieht es wohl nur, weil er sich nicht mehr zu helsen weiß. Jedenfalls verdient das Stück nicht die Bezeichnung einer "mit frivolen Anspielungen gewürzten Farce",1) obwohl es nicht eigentlich mehr ein geistliches Drama ist. Die Szene hat Leben, die Reden sind knapp und meist gut disponiert. So gilt durchaus das Urteil ten Brinks: "Das Spiel vom Antichrist kann sich an Originalität und an Tiese der historischen Symbolik mit dem gleichnamigen lateinischen Drama aus der Zeit Barbarossa nicht messen. Die Vorstellungen aber. welche über diesen Gegenstand dem Mittelalter am geläusigsten waren, gelangen darin zu einem vollen

und lebendigen Ausbruck."

Nach der kirchlichen Überlieferung, die auch in dem oben erwähnten englischen Drama Anwendung findet, wird der Antidrift die Menschen auf drei oder vier Arten verführen.2) Schon im 13. Jahrhundert schrumpfen diese verschiedenen Mittel, sich Unhänger zu verschaffen, beinahe in allen Bearbeitungen bes Stoffes auf ein einziges: Gelb und Gut, zusammen. Der Schrecken, ben ber Antichrift einjagt, wirkt immer weniger, und auch die Bundertaten verlieren an Bedeutung, aber die Schäte erlangen immer mehr Ginfluß. Sier läßt fich erfennen, wie die Tradition sich nach den Zeitanschauungen umformt. 3m Chester Play ist diese Entwickelung beutlich bemerkbar. Die Ginführung ber Geldwirtschaft und die durch fie bedingten sozialen Umwälzungen spiegeln sich in den Antichristdramen wieder. fleinen Teil des Boltes aber gab es, für den die neuen Berhältniffe besonders vorteilhaft zu werden ichienen, dem es feine Bergangenheit leicht machte, sich ihnen anzupassen: die Juden. In ihren Händen vereinigte sich ein großes Rapital, und dabei schritt eine allgemeine Volksverarmung rastlos weiter vor. Namentlich der Sudwesten Deutschlands hatte unter dem wirtschaft= lichen Umschwunge zu leiben, wie er andererseits am meisten bie Borteile ber Geldwirtschaft erfuhr.3) Die Difftimmung gegen die hebräischen Fremdlinge muchs zusehends. Als um die Mitte des 14. Jahrhunderts die furchtbarfte Volkskrankheit ihren Einzug in die deutschen Marken hielt, als ihr die Menschen zu

<sup>1)</sup> von Zezichwit a. a. D. S. 103.

<sup>2)</sup> Bousset a. a. D. S. 40. 3) Werunsty, Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit. II. Band (Annsbruck 1882), S. 264 ff.

Tausenden erlagen, da machte sich aller haß ber sozial Bebrangten gegen die Bebrücker geltend. Schon vor bem Musbruch der Pest hatte man die Israeliten aufs grausamste verfolgt, manche ihrer Niederlassungen beinahe völlig aufgerieben und bas arme Bolt schrecklich hingemorbet.1) Das große Sterben aber gab erneuten Unlag, gegen die Bebraer einzuschreiten, ba fich ber abergläubische Wahn verbreitete, diese hatten die Brunnen vergiftet. Selbst die unleugbare Tatsache, daß die Juden ebenfo von der Rrantheit dahingerafft wurden wie die Chriften, konnte das Gerücht nicht zum Stillschweigen bringen. Es war eben nur ein Ausfluß bes allgemeinen haffes ber arbeitenben Rlassen gegen die privilegierten Bucherer. Die Obrigkeiten, die häufig durch Verfolgung der Fremden nur zu gewinnen hatten, weil fie damit laftiger Gläubiger ledig murben, begunftigten die blinde Raferei bes Bobels in den meiften Fallen, und wenn fie ben Berhaften Schut boten, fo taten fie es nicht aus menschenfreundlichen Beweggründen, sondern es bestimmte sie "nur die kluge Rucksicht auf die von den Juden entrichteten hohen Schutgelber und Steuern"2).

Konnte die szenische Darstellung der Passion leicht einen judenseindlichen Charakter annehmen, so bot sich in den Antischristspielen noch günstigere Gelegenheit, dem Haß gegen die Bedrücker Luft zu machen. Bom jüdischen Stamme Dan sollte der Widerchrist der Legende zusolge geboren werden: was lag darum näher, als in seiner Person das ganze Hebräertum zu brandmarken? Seit dem 14. Jahrhnndert tritt die Abneigung gegen die Juden immer unverhohlener in den Dramen

hervor.

Aber nicht bloß zum Kampfesmittel gegen die Rapitalisten wurde das Antichristbrama. Es beleuchtete auch grell die unserfreulichen staatlichen und kirchlichen Verhältnisse. Wenn der Widersacher Christischon in der Legende den Klerus versührte, um wie viel mehr mochten in jener Zeit ärgster Verwirrung der Kirche gewissenlosse Geistliche als Diener des Antichristerscheinen! In schroffen Gegensatz zur Hierarchie stellten sich die Geisler, die in langen, düsteren Scharen das Reich durchzogen. Der Kampf zwischen der Staatsgewalt und dem Papste hatte die Gemüter seit den Tagen Ludwigs des Baiern in surchtbare Gewissensangst versetz; jahrelanges Interdikt lagerte über den Ländern, die dem Könige tren geblieben waren. Mit Karl IV. bestieg ein Fürst den deutschen Thron, der nur durch die größten Zugeständnisse zu dieser Würde gelangte und namentlich päpsts

<sup>1)</sup> Werunsty a a. D. G. 256 f.

<sup>2)</sup> Berunsty a. a. D. G. 256.

lichem Einflusse seine Wohl verdankte. Es dauerte Jahre, bis der Tod Ludwigs von Baiern und Günthers von Schwarzburg ihn wirklich zum Herrn des Reiches machte, Jahre äußerster Geschlosigkeit. Einen Kaiser nach dem Herzen des Bolkes gewann das Reich an ihm nicht; daß damals die alte Mär vom wiederkehrenden Friedrich aufs neue Glauben sand, bezeichnet die Bolksstimmung, noch charakteristischer aber ist die Form, in die sich die Sage jetzt kleidet: Richt den Wiederhersteller nationaler Herrlichkeit erwartet man, sondern den Friedensstifter und den Reformator der Kirche.

In die ersten Jahre Karls IV. gehört ein Antichristspiel, das ungefähr auf der nämlichen Entwicklungsstufe steht wie das oben betrachtete. Es ist in der Münchener Fastnachtspielhandschrift cgm. 714 Bl. 310 ff. als "Dor Entkrist" erhalten und hat durch A. von Keller den Namen "Des Entkrist Vasnacht" bekommen.<sup>2</sup>) Die erste eingehendere Betrachtung hat Victor Michels dem Stücke gewidmet.<sup>3</sup>) Ihm verdanken wir den überzeugenden Nachweis, daß dieses Drama oder richtiger Dramen.

bruchstück aus bem 14. Jahrhundert stammt.

Der Herolt eröffnet das Spiel. Dann treten Enoch und Elias auf, und erfterer warnt vor dem Antichrift. Gin Ausschreier bes Widersachers ber Christenheit mahnt bagegen zum Glauben an seinen Herrn. Dieser erscheint selbst und rühmt sich. Aber Elias weist ihn scharf ab. Da läßt ber Antichrist Die zwei Propheten von feinen Schergen toten und fich von ben Juben huldigen. Den Raifer fucht er nun für fich zu gewinnen, indem er ihm Leute, Land und Geld verspricht, sowie Wunder zu tun verheißt. Die Rate werden befragt, und nur einer, ber wadre Ritter Degenhart, warnt entschieden vor dem Truge des neuen Messias, freilich umsonft, da ber Raifer ber Mehrheit zu folgen beschließt. Als vollends bes herrschers Bater auf Geheiß bes Antichrifts vom Tobe ersteht und bem Sohne ans Herz legt, bem Entfrift zu folgen, ba läßt fich ber Leichtgläubige mit dem Zeichen bes Wundertäters versehen. Lahme und Blinde erlangen Beilung. Noch schneller als bes Reiches Oberhaupt gewinnt ber Untichrift ben Bischof Gugelweit, Diesen burch ein

2) Fastnachtspiele aus bem fünfzehnten Jahrhundert II, Nr. 68 (Bibliosthet bes Litterarischen Bereins in Stuttgart XXIX).

<sup>1)</sup> Berunsty S. 262. Rampers S. 103.

<sup>3)</sup> Studien über die altesten deutschen Fastnachtspiele, Straßburg 1896 (Quellen und Forschungen Heft 77) S. 79—83. Frühere Literatur: M. Rapp, Allgemeine (Kieler) Monatsschrift für Literatur 1853 (September) S. 743 ff., von Zezschwitz a. a. D. S. 191, Anm. 142, Leonhard Lier, Studien zur Geschichte des Kürnberger Fastnachtsspiels I (Leipziger Diss. 1889) S. 16. Froning a. a. D. S. 956, Creizenach a. a. D. I, S. 246.

Bistum und burch Geld, und die Abte Gödlein Baltsclauch und Schludreich, indem er ihnen Hoffnung auf Böllerei macht und "Pfennige" verspricht. Ein Pilger, der sich gegen den Feind der Kirche wendet, muß den Tod erleiden, dann aber darf er wieder zum Leben erwachen. Natürlich bekehrt er sich. Schließlich tritt noch der "Fraß" auf und rühmt den Antischrist, der ihm seinen Bauch fülle; der Ausschreier aber beendet das Stück, indem er um Entschuldigung wegen des Scherzes bittet.

Rur durch ben Ausgang wird bas Spiel jum Faftnachtsschwant. Bas fich fonft an fomischen Elementen barin findet, ware auch für ein geistliches Drama nicht zu viel. Mit vollem Rechte hat Michels diesen ursprünglich geiftlichen Charafter betont und bedauert, daß es nicht vollständig auf uns gefommen ift. In der Tat scheinen wir nur ein Bruchstück eines viel umfangreicheren Ganzen übrig zu haben. Go fehlt jede Ungabe über die Auferwedung ber ermordeten Bropheten und über ben Tod bes Untichrift. Der "Fraß" burfte barauf hindeuten, baß im ursprünglichen Stude die sieben Todsunden vorgeführt Der Bearbeiter des 15. Jahrhunderts, der das Drama oder Fragment für den Fastnachtsgebrauch zurechtstutte, wußte wohl, weshalb er nur die eine, gerade in den Tagen ausgelaffenften Treibens auftretende als für feine Zwecke be= fonders geeignet benutte. Nicht bloß die acht Schlufverfe'). auch die Worte des Entfrift zu ben Lahmen und Blinden (603. 18-24) dürften in der vorliegenden Form von diesem Be= arbeiter herrühren.

Ein Kunstwerk war das Spiel auch nicht, bevor es der Unterhaltung faschingsfroher Menschen diente. Man braucht es nur einigermaßen genau durchzulesen, um herauszusinden, wie viele Wiederholungen des gleichen Gedankens mit fast den nämlichen Worten es enthält. Diese stereotypen Wendungen verraten gewiß kein großes Talent,

vgí. 593,25 = 595,6 Ir scholt (schült) schweigen und getagen,

594,1 = 598,24 Das reden wir on allen has (Wir reden es on allen has).

595,17 = 595,22 Ir schült glauben an in han, Des sült ir glauben han,

 $595{,}18\sim595{,}30$  Ir mügt im nit widerstan. Das sie mir mügen widerstan.

596, 6. 7 Ich mag wol behalten
Di jungen und di alten

598, 7. 8 Ich wil euch all usw.

<sup>1) 608, 123</sup> ber Reim besteen - vergeen, sonst immer ber Infinitiv stan im Reime.

Die Formel

Ich pin der war got Sicherlich on allen spot (596, 2. 3)

kehrt mit wenigen Abänderungen noch fünfmal wieder (504, 6. 7; 594, 12. 13; 594, 28. 29; 595, 23. 24; 596, 12, 13; 598, 18. 19), und ähnlich feststehend sind Reime mit Entkrist (594, 18. 19; 595, 13. 14; 595, 26. 27; 598, 22. 23). An einzelnen Stellen scheint allerdings eine Absicht vorzuliegen, so wenn ein Parallcismus zwischen Worten des Enoch und des Heerusers, den der Antichrist voraussendet, oder auch zwischen den Reden der eben Genannten und dem Eingangsmonolog des Antichrist bevbachtet wird, oder wenn der Kaiser (602, 27—29) verlaugt:

Pfenning, silber und golt Und bürg, stet und weite lant Schült ir mir geben in mein hant

und die Zusage erhält (602, 31 ff.):

Das tu ich alles zu hant. Bürg, stet und weite lant Gib ich euch gar gern Und di gute stet zu Pern Und darzu golt und pfenning vil Wan die han ich one zil.

Bu ben Lahmen und Blinden sagt der Antichrift (603, 8. 9):

Gelauben sie an mich in diser stunt, Ich mach sie sicherleich gesunt,

und sie antworten (60.1, 13. 4):

Nu hilf uns und mach uns gesunt! Wir glauben gern in diser stunt.

Könnte man in solchem Falle von bewußter Kunst sprechen, so verraten andere Stellen entschieden großes Ungeschick. Was sollen die Worte on alle not in dem Besehle des Antichristen an seine Schergen, die Propheten ins Jenseits zu befördern (597, 6. 7: Si wollen on alle not | Irs gots nit verlaugen)? Hier hat der Reim die Veranlassung gegeben ebenso wie 598, 2. 3: Du pist von himel herab kumen ie | Von dem obersten tron hie.

Eine Reihe Verse aus dem Spiele kommt mit wenigen Umänderungen im Berliner Texte (B) des Weltgerichtsdramas vor (Mgk. 722), von dessen Rheinauer Fassung Mone im I. Bande seiner "Schauspiele des Mittelasters" einen Abdruck gegeben hat. Die Stellen sind: Entkrist 594, 27—595, 1 und 595, 3—20, B 109—120, 125/6, 129—138, 155—158 (Bl. 4b u. 5a). Über das Verhältnis der beiden Versionen gilt es sich ein Urteil zu bilden. In B sinden sich die Verse in den Reden des Kirchenvaters Gregorius und des frommen Hiod; sie werden teilweise durch Verspaare getrenut; der Entfrist legt die ganze

Reihe, die ununterbrochen ift, dem Enoch und dem Ausschreier bes Antichrifts in ben Mund:

Entkrist 594, 27 ff.

[Enoch: . . . .]

Die weld wern auch gen im (bem Wiberchriften) lachen
Und reden auch seine gepot,
Lieben kint, das ist ain spot.
Gedenkt an den waren Krist,
Der durch uns all gemartert ist
Umb unser ewigs hail.
Ob wir marter auch ain tail
Durch seinen willen leiden,
So wil er nit vermeiden,
Er wil uns ab legen tausent stunt.
Nemet in zu einem grunt!
Darauf solt ir pleiben und stan
595,1 Und secht die pittern helle an!

Der Auszschreier des Entkrist: Nu merket, lieben leut, Neue mer ich euch bedeut, Die ich euch da wil sagen. Ir schült schweigen und getagen. Sicherleich das dünkt mich gut. Ir schult verkeren euren mut Und den euren pösen sin, Das wirt gut eur gewin. Nu kümpt her der gotes sun, Als ich euch wil sagen nun. Er ist und haisst der Entkrist, Der aller der werlt gewaltig ist. Wann er himel und erd beschaffen hat, Das kümpt von seiner hant getat. Ir schült glauben an in han, Ir mügt im nit widerstan. Er mag alle dink volbringen Und es muss im allweg wolgelingen.

#### В

#### [Gregorius]

109 Dauon, lieben kindt, on allen spott
Halltent gottes lere vnd seine gepott
Vnd gedenckent an den werden Crist,
Der durch vnns gemarttert ist
Vmb vnnser ewigés hayl!
Ob wir hie auch ain tayl
Durch seinen willen leyden
So will er nicht vermeyden:
Er widerlegt vns das ze tausent stundt.
Nement in zü einem grundt,
Dar auff auch ir beleyben wöllen
Vnd gedenckent an die pittern hellen!

[Dauor vnns auch gott behütt
Mitt seiner barmhertzigen gütt!]

[Jopp, 2 Berje, bann:]

125 Dar (das) jr süllent schweygen vnd gedagen Wan ich will euch nüwe mer sagn [Vnd bin gesandt uon dem haylige Crist,] Der vnnser aller schöpfer ist,

129 Das jr süllent beraytten ewren mått.
Sicherlichen das duncket mich gått.
Vnd süllent verkeren ewern syn.
Dauon württ gått ewer gewyn,
Wan es kompt der ware gottes sun,
Als ich euch will sagen nun:
Er ist vnd haysset der ware Crist
Der all der wellt gewalltig ist,
Wan er hymel vnd erd erschaffen hatt.

138 Das kompt uon seiner handt getat.
155 Dauon sullt ir gelauben an in hon
Und süllent im nicht wider ston,
Wann er mag alle ding volbringen,
Im müss auch uil wol gelyngen.

Es bestehen drei Möglichkeiten, das Verhältnis zwischen Entfrift und B zu erklären. Entweder ift B aus dem Entfrift oder der Entfrist aus B geflossen, oder beiden liegt ein gemein= famer Text zu Grunde. Betrachten wir zunächst die zweite Annahme! Die Berliner Fassung bes Spiels vom jüngsten Tage leidet an recht ungeschickten Anderungen des Ursprünglichen. Ihr Schreiber hat nicht nur andere Gedichte ausge= plündert, sondern auch allerhand Eigenes hinzugetan, das sich leicht als Zusatz eines Stümpers verrät. Der Zusammenhang der Versreihe wird, wie bemerkt wurde, wieberholt gestört. Der Rhythmus ist stellenweise schlechter als im Entfrist, 3. B. B 129; 109 und 155 (überstüjsiges dauon); 125/6. leicht stammt die Handschrift B (Anno 1482) aus späterer Zeit als diejenige, die Des Entkrist Vasnacht überliefert, und da die Neuerungen in B wohl fämtlich auf die Rechnung des Schreibers kommen, so verbietet sich biese Vermutung von selbst. Kann aber das Spiel vom Entfrist die Quelle für B gebildet haben? In diesem Falle hätte man nicht gerade an die Handschrift M als Borlage zu benken. Die Berschiedenheit ber Texte ist geringfügig genug. So viel Geift, daß aus bem "Entkrist" "der ware Crist" gemacht wurde, fann man auch bem Ropisten zutrauen. Beobachten wir jedoch, wie gern ber Berfasser des Entfrist seine stereotypen Wendungen benutt, so will es natürlicher erscheinen, daß er sich aus einem geistlichen Ge= dicht die Verse entliehen hat, um sie für den ersten Teil seines eignen Studes fortwährend zu variieren. Täuschen wir uns nicht, so war er ein recht kleines poetisches Talent, aber er befaß Sinn für Satire. Und einer guten Wirkung durfte er sicher Fein, wenn er wohlbefannte Berfe, die auf den Beltheiland gebichtet waren, parodierend den Ausschreier des Antichrist sprechen ließ. An und für sich passen die Verse, auch diejenigen, die der Antichrist hersagt, entschieden besser auf Christum selbst, und es war naheliegend, sie später dem Nachäffer des Messias in den Mund zu geben. Auch andere Verse des in B interpolierten Gedichtes spiegeln sich in Entkrist Vasnacht wieder, die unsere Annahme, der Dichter dieses Stückes habe ein Konstrafakt zustande bringen wollen, noch bestätigen. In B 151 f. heißt es, am jüngstem Tage werde der Herr sagen:

'Ich will euch geben das ewig reych; Furwar, das tun ich pilleich'

und 165 ff. Gott führe bie Frommen:

Mitt im inn seines vatters reych, Jung vnd alt alle geleych. Aber die da sind gewesen plyndt, Das seyen die armen helle kyndt,

ber Antichrist aber sagt zu ben Juden (598,7-10):

Ich will euch all behalten Die jungen und di alten. Ich gib euch das ewig reich. Zwar das tu ich sicherleich,

und diese spotten über die Christen (598, 16. 17):

Ir spracht, wir werden (!) plint: Wir sein des rechten gots kint.

An sich würden die letztgenannten Ühnlichkeiten ohne Beweis= kraft sein, als Beiträge zur Charakteristik des Dichters ver= dienen sie immerhin Beachtung.

Es hat den Anschein, als ob der Verfasser des Antichristsspieles die weitverbreitete "Sibyllen Weissagung" gekannt habe, so wenn wir die Stelle 604, 12. 13:

Es sint alls selzame dink, Die hie geschehen an disem rink

mit den Berfen dieses Gedichtes vergleichen:

Er dut solliche redeliche ding Vnd erweget der erden ring<sup>1</sup>)

ober Berse wie 596, 1.2:

Ich pin der war got Sicherlich on allen spot

zu den folgenden in Parallele fegen:

Sy (Sibylle) sprach: der endecrist one spot Er nimmet sich an er sy gott,2)

1) Bl. 189a ber Dresdner H. M 209, von Bogt, Paul und Braunes Beiträge IV, 48 ff., D benannt.
2) D Bl. 189a, vgl. Schabes niederbeutschen Tert in den "Geistlichen

<sup>2)</sup> D Bl. 189-, vgl. Schabes nieberbeutschen Text in ben "Geistlichen Gebichten bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts vom Riberrhein" (Hannover 1854) B. 559/60.

oder des Entfrist Worte 597, 23. 24:

Ir schült euch alle zu mir kern, Die Cristen meinen glauben lern

mit ben folgenden:

Die wissen lüte er auch verkeret Mit bossheit, also in der duffel leret<sup>1</sup>)

unb

Dunt zeichn, bredigent vnd lerent Vnd in aller welte das volk verkerent²)

Wenn aber ber "Fraß" 607, 34 f. erklärt:

Ich nim wein für schöne weib Vnd scheub die speis in meinn leib,

so handelt es sich gewiß um eine selbständige Umänderung des biblischen Textes Matth. 24, 38, der in "Sibyllen Weissagung" umgestaltet ift:

> Die des endecristes diener sint, Die blibent an irem vnglauben blint Vnd nement wib vnd frowent sich.3)

Beweisend ist allerdings dieses Zusammenstimmen auf keinen Fall; hat der Dichter die Beissagung der Sibylle im Sinne gehabt, fo mare ein ungefährer Unhalt für bie Datierung bes Stückes gegeben, da "Sibhllen Weissagung" zu Karls IV. Zeiten und noch vor 1361 verfaßt worden sein muß.4)

Bon bem Boben bloßer Bermutungen gelangen wir indeffen auf festeren Grund durch eine Betrachtung der geschichtlichen Unspielungen, die bes Entkrist Vasnacht enthält. Den Weg babin hat Victor Michels gewiesen. In Betracht tommen zunächst Die Stellen 601, 34 ff.:

> Nu wolan, künig von Pehaim Und weis deinn sun das pest an

(ber König von Böhmen wird als Bater des Raisers gedacht); 599, 2 ff.:

> Jerusalem und das Ungerlant Das gib ich euch in eur hant, Und das kunikreich von Salem (Salern) Das gib ich euch gar gern.

602, 32 ff.:

Bürg, stet und weite lant Gib ich euch gar gern Und die gute stet zu Pern.

Außerdem wird dem Bischof Gugelweit bas Bistum Lugern versprochen (603, 27 f.).

<sup>1)</sup> D 189<sup>b</sup>, Schade V.599/600. 2) D 189<sup>b</sup>, Schade 607/8. 3) D 190<sup>b</sup>, Schade 649—651.

<sup>4)</sup> Bogt a. a. O.

Mit Scharffinn hat Michels aus biesen Versen auf poslitische Verhältnisse geschlossen, wie sie während der ersten Resgierungsjahre Karls IV. vorhanden waren. 1353 oder 1354 muß nach seinen Darlegungen das Antichristspiel entstanden sein; zugleich erklärt er es für einen Nachhall des furchtbaren Pestjahres 1349. Er bemerkt: "Sehr charakteristisch für die Schweiz: die politischen Interessen behalten selbst in dieser Zeit die Oberhand. Der Haß gegen den Kaiser als politischen Gegner bleibt stärker als jedes andere Gefühl."

Betrachten wir zunächst die lette Anspielung! Gin Bistum Luzern hat es nie gegeben. Das Klofter Luzern war eine Filiale von Murbach im Elfaß, und erft 1456 murbe bas Berhältnis, bas fich seit langem gelockert hatte, getrennt und bas abhängige Rlofter in ein Chorherrenstift vermandelt. Die Berbindung mit Murbach hatte man am Vierwaldstätter See langft unangenehm empfunden und die Legende aufgebracht, fie fei auf ungehörige Beife, durch einen Übergriff des Murbacher Abtes. entstanden. Zumal seitdem die Stadt Luzern öfterreichisch ge-worden war, galt es die Stellung des Klosters und seines Besites urfundlich zu erhärten. Selbst vor einer Dokumentenfälfchung scheint man nicht zurudgescheut zu haben.1) Die Worte, in benen bem Bischof bas Bistum Lugern zugesagt wirb, mogen einer ungenauen Renntnis ber berührten Umftande ihre Gin-Ist diese Deutung richtig — und es führung verdanken. burfte sich schwerlich ein berechtigter Ginwurf bagegen erheben laffen -, fo bietet die Stelle einen Beweis, daß unfer Drama nicht aus Lugern felbst stammen fann. Aber selbst wenn man bie versuchte Erklärung ableugnet und etwa meint, ber Rame ber Stadt sei nur des bequemen Reimes wegen verwendet ober ber Antichrift wolle ben Bischof zu einer Lucerne, einem Rirchenlicht, machen, wird man den Schluß billigen muffen, daß wir ben Dichter nicht in Lugern suchen dürfen.

Die Stadt Bern wird dem Raiser vom Antichrist versprochen. In der Tat hat Bern um jene Zeit nie entschieden Bartei ergriffen. Sein Eintritt in den Bund der Baldstädte (1353) bedeutete keineswegs, daß es die Absicht habe, seine versprieften Beziehungen zu Österreich zu lockern; im Gegenteil, die ältere Verbindung galt ihm mehr.<sup>2</sup>) So mochte es kommen, daß auf Seiten der schweizerischen Gegner Österreichs, nicht bloß der Waldstätte, sondern auch in Luzern und Zürich, denen Bern Hilfe zugesichert hatte, falls es die Waldstätte wünschten,<sup>3</sup>) sich

<sup>1)</sup> Den genauen Sachverhalt bietet Franz Rohrer, Die Anfange Lugerns. Der Geschichtsfreund XXXVII. Band (1882), S. 269 ff., bef. 272 f.

<sup>2)</sup> Berunsty a. a. D. II, 373. 3) Berunsty II, 358.

Erbitterung regte gegen die allzu vorsichtige Politik des beiden Parteien wichtigen Playes. Merkwürdigerweise spielen die Juden in dem Drama kaum eine Kolle, denn aus den Worten 597, 28—598, 5 und 598, 12—25, die für die Handlung notwendig erscheinen, kann niemand die Stellung des Dichters zur Semitenfrage erraten. So farblos aber pflegte man die Hebräer da, wo Verspottung des Judentums als besonders wirksames Mittel, um allgemeiner Volksstimmung Ausdruck zu verleihen und billige komische Wirkung zu erzielen, sich von selbst darbot, nur dann zu schildern, wenn man sie nicht zu fürchten brauchte. In der Lage, völlig "judenrein" zu sein, sand sich Zürich seit dem 21. September 1348. An diesem Tage hatte man den Veschluß gefaßt, fortan keine Hebräer mehr in der Stadt zu dulden. in seinem Werke nicht.

Die Anspielungen 599, 2 ff. sind von Michels durchweg

überzeugend erflärt worben.

Als spätesten Termin scheint er ben Herbst 1354 anzuseten. Bielleicht gelingt es, auch noch bas Schwanken zwischen ben

Jahren 1853 und 1854 zu beseitigen.

In dem langwierigen Streit Albrechts von Österreich mit Zürich hatte der Herzog nach zweimaliger vergeblicher Belagerung der Stadt den König um Übernahme des Schiedsrichtersamtes gebeten. Nachdem Karl Bürgermeister und Rat vor sich geladen (ob die Züricher dem Ruse Folge leisteten, steht dahin), zog er selbst am 5. Oktober 1353 in die Stadt ein. Freilich richtete er nichts auß; er bestätigte nur Zürichs und Luzerns Freiheitsbriefe und ging am 16. Oktober wieder von dannen. Es war ihm nicht gelungen, die Züricher, Schwhzer und Unterwaldener von dem Bunde mit Luzern, Zug und Glarus zu trennen.<sup>2</sup>) Ebenso wenig Erfolg hatte des Königs Aufenthalt seit dem 19. April des nächsten Jahres.<sup>3</sup>)

Als ein Nachhall bes zwecklosen königlichen Besuches, ber bie ganze Ohnmacht bes Reichsoberhauptes erwiesen hatte, muß bas Antichristspiel aufgefaßt werben. Während ber Fastnacht 1354 mag es von Zürichern bargestellt worden sein.

Der Tradition entsprechend erscheint im "Entfrist" die Ansknüpfung an die Danielstelle bezüglich der Länderverteilung Daß der Antichrist den Bilgrim, der sich gegen ihn wendet, erst tötet und dann wiedererweckt, ist eine geschickte Anwendung des überslieferten Glaubens, er werde Tote wieder zum Leben erstehen

<sup>1)</sup> Ebenba II, 241 f.

<sup>2)</sup> A. a. D. II, 357-359.

<sup>3)</sup> A. a. D. II, 366.

lassen. Die Lahmen und Blinden genesen so, wie man es crwarten darf. Aber ganz eigenartig ist das Hauptwunder behandelt: daß der verstorbene leibliche Vater des Kaisers seinem Sohne den Anschluß an die Lehren des Widerchristen rät. Der wirkungsvolle Zug verrät ein tieseres Erfassen des Problems. Es ist wohl möglich, daß ihn der Dichter zum ersten Male verwendet. Später begegnet er wieder: im Traktate des Cod. germ. Monac. Nr. 426 Bl. 68a (vom Jahre 1565) wird der König von Libhen, der dem Antichrist den Glauben versagt, durch die Auserweckung seiner Estern bekehrt. Der Hinweis auf das Compondium theologiae stimmt übrigens nicht, wenn damit das Compondium theologiae veritatis gemeint sein soll, das sonst unzweiselhaft in dieser Darstellung der Antichristlegende herangezogen wird.

Weinhold hat den "Entfrist" für eine "merkwürdige Erinnerung an den Tegernseer Ludus" angesehen 2) Diese Unsicht darf, seitdem man zahlreiche Überlieferungen vom Untichrist kennt, als überwunden gelten. Nichts als die gewöhnlichste Tra-

bition findet fich verwendet.

Dem Erforscher bes mittelalterlichen Antichristdramas auf beutschem Boben fteht nur ein außerft burftiges Material ju Gebote. Und fo oft gibt es nur furze Erwähnungen, wo man gern ausführliche Mitteilungen gesehen hatte. Bahricheinlich zwei Sahre hintereinander, 1468 und 1469, gelangte in Frankfurt a. M. ein Antichristspiel zur Darstellung.3) Db es noch irgend welchen Busammenhang mit bem herrlichen Lubus aus Barbaroffas Zeit aufwies? Un eine wortliche Überfetung biefes gewaltigen Studes zu benten verbietet eine Bemertung bes Frankfurter Bürgermeisterbuches4): Quinta post Marci: Judden sollen das spil in iren husern bliben und yne evnen gonnen der sie besliese. Worte, die recht bentlich eine antisemitische Tendenz bes Dramas bekunden. Die Aufführungen nahmen vier Tage in Unspruch, für die beiden bezeugten Dramen de extremo iudicio und de Antichristo eine überlange Beit, fodaß Froning auf ben Gebanten gefommen ift, es feien Antichrift= und Weltgerichtsfpiel nur Unhängsel einer Baffion

<sup>1)</sup> In einer anderen Münchener deutschen Handschrift (Ar. 275, aus dem Jahre 1467) werden (Bl. 127<sup>b</sup>) vom Widerchristen Bater, Mutter oder wen man sonst von Verwandten sehen will, erweckt. Schon in dem 1360 geschriebenen Cod. germ. Mon. 574 Bl. 90<sup>a</sup> und ebenso in der Wiener H. 2885 (Ar. XXXVII, aus Ambras, vom Jahre 1393) Bl. 168<sup>a</sup> erwecken die Echissen des Antichrists Freunde, also wohl Verwandte der Menschen, die sie gewinnen wollen).

<sup>2)</sup> Reller, Fastnachtspiele III, 1489.

<sup>3)</sup> Froning, Das Drama bes Mittelalters II, 536 ff.

<sup>4)</sup> fol. 69b.

gewesen und das Ganze sei "Antichristspiel benannt worden, weil der Antichrist für die Zuschauer eine ganz neue Ersscheinung war". Immerhin ist es wohl denkbar, daß beide Stoffe je zwei Tage lang behandelt worden sind.<sup>1</sup>) Auch von dem 1473 und wiederum 1481 zu Xanten gespielten "Antischrist" hat sich keine Spur erhalten. Da dieses "alte groze spil vom vst- und untergange des Antichrist") als Übersetzung aus dem Lateinischen bezeichnet wird, könnte es tatsächlich eine nahe Beziehung zum Tegernseer Ludus paschalis verraten.

Durchaus ernft und würdig behandelt das Rünzelsauer Fronleichnamspiel bie Untichriftlegende. Dag ben Juden in Diesen Szenen große Rollen zufallen, versteht sich von selbst. Nachdem der "roctor processionis" (C28b) das Argument, mit Ermahnungen verknüpft, gegeben hat, naht ber Endcrift mit seinen zwölf Aposteln, um ben Anhangern die üblichen Berfprechungen ju machen, die Chriften aber mit den hartoften Strafen gu bedrohen. "Die Apostel des Endcrift preisen ihren Meister, die Teufel frohlocken, daß erschienen ist ir geselle der endcrist, und die Juden glauben endlich ihre lang ersehnte Soffnung erfüllt. Sie empfangen ben falschen Messias mit offenen Urmen und bitten ihn, Rache an den verhaften Chriften zu nehmen." Mit prablerischem Ubermut treten die Juden nun auf, da ihr Beil gekommen ist. Der Antichrist vernichtet die Bropheten, die vor ihm warnen, doch weckt sie ber Engel Gabriel nach drei Tagen wieder auf, und jett "verkündigen sie die Erfüllung der Berheißungen. Der Enderift wird von Lucifer in die Bolle geführt."3) Man sieht, daß die Hauptpunkte ber Tradition auch in diesen nur knapp 250 Berfe umfassenden Szenen berührt worden find. Da der Berfaffer aber nur das Gangbarfte an Überlieferung verwendet hat, bleibt die Darftellung etwas farblos.

Die erwähnte Meinung Beinholds bezog sich noch auf ein Fastnachtspiel, das als Rr. 20 in der Kellerschen Sammlung überliefert worden ist, auf das "Spil von dem herzogen von Burgund",4) eines der unflätigsten und rohesten unter

<sup>1)</sup> Bgl. die allerdings nur unsicheren Berechnungen über die Zeittauer ber Aufführungen mittelalterlicher Stude bei Richard heinzel, Beichreibung bes geiftlichen Schauspiels (Hamburg und Leipzig 1898), S. 95.

<sup>2)</sup> Janffen, Geschichte bes beutschen Bolles I, 225. 3) Teiel Mansholt, Das Ringelsauer Fronleichnamspiel, S. 63.

<sup>4)</sup> Bgl. Michel's a. a. D. S. 239 f. Leonhard Lier a. a. D. S. 7. Es genüge ein für allemal, auf die flüchtige und kritiklose Schrift von Oklar Frankl, Der Jude in den beutichen Dichtungen des 16. und 17. Jahr-hunderts (Mährisch-Oftrau und Leipzig 1905), hinzuweisen, die für die Be-handlung der Antichristdramen nichts Neues bietet und vielsach überholte Ansichten auswärmt. Was Janssen als Vermutung ausstellt, daß im Kantener Drama der Ludus paschalis in beutscher Übertragung vorgelegen

ben Fastnachtspielen überhaupt. Wie wenig Grund man hat, auch nur eine ganz flüchtige Beziehung zum Ludus de adventu et interitu Antichristi vorauszusehen, das ergibt sich auch aus der knappsten Erzählung des Inhalts. Der Antichrist tritt auf und bezeichnet sich als den wahren Wessias. Allein die würdige Frau Sibylla (welche, bleibt fraglich) nennt ihn offen einen Betrüger. Um sich zu rechtsertigen, empsiehlt Enderist eine Wette mit dem Glücksrade zwischen ihm selbst und dem im Stücke mitwirkenden Herzog von Burgund. Er kommt indessen untenhin zu sitzen und wird nun für seine Frechheit auf gemeinste Weise bestraft, desgleichen seine übrigen mit anwesenden Stammeszgenossen.

Die Erfindung ist eigenartig genug. Der Verfasser, ein Judenseind grimmigster Art, hat ein Stück geschaffen, das einzig zur Verhöhnung und Beschimpfung der Hebräer geschrieben zu sein scheint. Die legendarische Überlieferung wird nur gestreift (174, 12). In schreiendem Gegensatz zu dem Verhalten gegen die Juden steht die hösliche, unterwürfige Behandlung, die der Herzog und die Sibylle ersahren. Echt komisch ist es, daß der bedrängte Endcrift selbst die Beweggründe für seine und seiner Stammesgenossen Betrügerei angeben muß. Freilich werden bei dieser Gelegenheit alle häßlichen Beschuldigungen gegen die Juden wieder aufgefrischt. Hans Folzals den Versasser vermutet Michels mit guten Gründen. Dem Ruhme des Dichters kann das Stück nicht dienen.

Man hat das Spiel ins Jahr 1491 setzen wollen.1) Obgleich der junge Herzog von Burgund damals erst breizehn Jahre zählte, dürste tatsächlich kein späteres Datum in Betracht kommen. Denn am Schlusse der Handschrift steht die Jahreszahl 1494,2) also kann das Stück nicht später geschrieben worden sein. 1491 aber weilte zwar Philipp nicht, aber doch sein Bater, in Nürnberg. Nun erwähnt indessen Hans Folz in seinem Spruche "Bon der Collation Maximilians", in dem er alle zu Ehren des Königs in der Reichsstadt veranstalteten Festlichkeiten auszählt, kein Wort von der Aussührung des Fastnachtspiels, und König Maximilian kam nach Herm. Deichslers Chroniks) erst am Dienstag nach Mittsasten in die Stadt, also zu einer Zeit, wo man unmöglich die Darstellung

habe, wird bei Frankl S. 29 zur selbstverständlichen Tatsache, und ber "Herzog von Burgund" erscheint Frankl durch das Spiel aus Barbaroffas Zeit beeinflußt.

<sup>1)</sup> Bgl. Michels G. 240.

<sup>2)</sup> Bgl. bazu Michels S. 4 und 9.
3) Nürnberger Chronifen. Bb. XV ber Chronifen beutscher Stabte,
S. 563. Ulmann, Magimilian I., Bb. I, 125.

einer so schmutzigen Farce gestattet haben würde. Es bleibt wohl kaum ein anderer Ausweg übrig als anzunehmen, man habe die Ankunft des Königs (und seines Sohnes) zu einem früheren Termin erwartet und daraushin das Stück eigens für den jugendlichen Habsburger als Huldigung versaßt.

Es muß mit Rudficht auf die judenheterische, aller Mensch= lichkeit bare Tendenz, die zu einem Abgrund von Gemeinheiten führte, als ein Glud bezeichnet werben, bag Ronig Maximilian die Israeliten im Juli 14981) durch Berordnungen aus Mürnberg auswies und damit zugleich die Nürnberger Fastnachtspielbichter vor weiteren Behandlungen ber Judenfrage bewahrte. Denkbar ware immerhin, daß die Figur des oder der Juden, Die Form bes Streitgesprächs zwischen Kirche und Synagoge literarisch ihr Dasein fortgeset hatte,2) sowie Bans Sachs noch immer den "Pfaffen" als Vertreter der vorreformatorischen Rirche verwendet; aber in jedem einzelnen Falle bedürfte es bestimmter Gründe, um die Entstehung nach 1498 wahrscheinlich zu machen. Die Geschichte bes deutschen Dramas hat, wenigstens soweit die Quellen bis jest erschlossen find, keinen Anlaß, sich mit einer ähnlich wiberwärtigen Bearbeitung der Antichristlegende zu befassen.

In der Dresdener Johannisprozession hatte der Widersacher Christi auch seinen Platz. Ob er freilich regelsmäßig ausgetreten ist, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch wird er in den Brückenrechnungen der Jahre 1514, 1525, 1528, 1531, 1534 und 1535 erwähnt.<sup>3</sup>) Geld (Blechpsennige) pflegte er unter die Menschenmasse zu verteilen. Er trug einen Rechen, womit jedenfalls ein Rost gemeint sein dürfte, und führte einen Bactosen bei sich, der auß Leinwand hergestellt und wohl mit Stricken umwunden war. Dieses Attribut des Bactosens hat sich aus Apokal. IX, 2 entwickelt und durch den Vergeleich des Antichrists mit Nebukadnezar eine sesse Stüte

erhalten.4)

3) Otto Richter, Neues Archiv für Sächsige Geschichte und Altertums-

tunde IV. (1883) S. 101 ff., befonders G. 112.

<sup>1)</sup> Michels S. 236.

<sup>2)</sup> Das mag gegenüber Michels' Außerung beachtet werben (S. 236): "Alle nurnberger Gebichte und Spiele, in benen ber Judenhaß zum Ausbruck kommt, fallen vor bieses Jahr."

<sup>4) 3. 3.</sup> Honorius Augustodunensis Migne CLXXII, Sacramentarium cap. XLVIII (772): Nabuchodonosor (bertres pueros in caminum ignis geworfen hat) significat Antichristum, qui illo tempore tres filios Noe, id est totum genus humanum, de tribus mundi partibus, Asia, Africa et Europa, in caminum ignis mittet tribulationis. Fast ebenso Speculum ecclesiae 839 B. Allegorische Deutung der Apolasypenstelle war gebräuchsich, so Alcuini opera (Migne C, 1139): Fornax autem magna Antichristi est

In strengem Sinne gehören biese hinweise nicht in eine Arbeit über die bramatische Behandlung ber Antichriftlegende, aber die Quellen fließen so spärlich, daß man jedes Rinnfal beachtet. Zwar feine naberen Aufschluffe über ben Text eines Antichristbramas, aber doch wenigstens ziemlich ausführliche Angaben über eine glanzvolle Aufführung hat die Chronit ber Stadt Dortmund von Dietrich Besthoff uns aufbewahrt. Um 6. Februar 1513 veranstaltete man dort eine Borstellung, bie zu den bedeutenderen bes deutschen Mittelalters gerechnet werden muß. "Dis jaers in dem Vastavent wort binnen Dortmunde van dreflichen und eerlichen personen der burger Antichristi spil am dage Dorotheae, was der sundag to Vastavent, uf dem markt gespillet; daer waren 6 burgen tobereit, der was de ijrste gelacht vur Herman Kremers hues an dem vrigen stolle neegst der Kronen, daruf sich enthelden got, Maria, Johannes Baptista, sanct Peter und Paul sampt den engeln seer kostlich uet gebutzet und verzeiert mit kleinodien. Die andre burg was tegen Arnolts hues tom Busche an den vlesbenken, daruf heft sich der pauwest mit seinen cardinalen und bischopen enthalden. Die derde burg was vur Johannes tom Busche gelegen an der westside des Raethues, und was des keisers burg mit seinen koningen, vursten und hern. Die veerde burg lag tegen Tonis Roterdes hues tegen dem Raetshues over in norden, darselvest verhelt sich Entchrist mit seiner geselschaft. Die vijfte was darby, und was der juden burg mit irem anhank; die seste was die holle darby mit vil gruwelichen und helschen duveln; und koste groet gelt und arbeit."1)

Die Aufführung war offenbar ein Stadtereignis. Es beteiligten sich an ihr angesehene Männer aus ber Bürgerschaft.<sup>2</sup>)
Möglicherweise lag die Regie in den Händen eines Geistlichen.
Die Bühnenstände erlauben wenigstens eine ungefähren Rüdsichluß auf den Juhalt. Statt auf die Infzenierung des Luzerner Ofterspiels durch Renward Cysat hinzuweisen und dessen Bühnenseinrichtung zum Bergleich heranzuziehen, hätte Kinkel beffer

persecutio, de qua fumus egreditur, id est perversa doctrina und Compendium theologicae veritatis lib. VII, c. IX: Per caminum vero vehemens tribulatio designatur. — Der glühende Ofen findet sich ebenfalls in einem niederbeutschen Gedicht vom Antichrist (von der Hagens Germania Bb. X, 139, 22).

<sup>1)</sup> Chroniten ber beutschen Stabte Bb. XX, G. 398.

<sup>2)</sup> D6 bie Rollenverteilung nach bestimmten Grundsagen vor sich ging, wie es später für Luzern selftsteht (Renward Brandstetter, Die Regenz bei ben Luzerner Osterspielen, Progr., Luzern 1886, S. 28 ff.) muß bahingestellt bleiben.

getan, an das Luzerner Antichristspiel von 1549 zu erinnern.1) hier wie dort haben wir eine besondere "Burg" für die himmlischen Bersonen, eine für die fürstlichen, eine für den Entchrift, eine für die Juden und eine für die Teufel. Der Ort für den Papst mit seinen Bischöfen ist in Luzern nicht vorhanden. Gine eigentliche Mittelbühne, die der Lugerner "prügi" entspricht, muffen wir als felbstverständlich (und darum unerwähnt ge-laffen) vorausfeten. Schon aus den Bemerkungen Westhoffs läßt fich erkennen, daß von einer Wiederbelebung des Tegernfeer ludus nicht die Rebe fein fann. Satte es fich um bie Unterwerfung von Berrichern verschiedener Länder burch ben Widerchriften gehandelt, fo wurden fich diefe nicht alle auf einem Blage befunden haben, sondern eine ahnliche Aufstellung wie im Ludus de adventu et interitu Antichristi ware nötig gewesen. Der Raifer gilt vielmehr als oberfter Vertreter der Fürsten= gewalt wie König Darius im Luzerner Spiel von 1549, und es wird gleichsam ber Territorialzustand bes beutschen Reiches im fleinen abgebildet. Die allegorischen Berfonen (Rirche und Synagoge) waren offenbar ganz ausgeschaltet. Es scheint, als ob die Priesterschaft nach der naiven Art vorreformatorischer Stude noch manchen Sieb erhalten hat, benn vermutlich tam ihr ein andrer Zweck zu als ber, mit den Juden zu disputieren: fie murde gewiß ebenso wie Raifer und Fürsten durch die Bersprechungen und Drohungen bes Antichrifts gewonnen. Gigentümlich berührt es, baß von einem Standorte ber Propheten Enoch und Elias nichts berichtet wird. Auf alle Fälle macht bie chronikalische Mitteilung nicht ben Gindruck, als ob bas Drama der Faschingsstimmung Rechnung getragen hätte.

Ohne jede politische Anspielung, im ganzen nach der landsläufigen Tradition gearbeitet, tritt ein kleines Spiel auf, das 1517 zu Oftern in Chur zur Darstellung gelangte. Es ist wohl als Nachspiel eines Weltgerichtsdramas gedacht, wenigstens geht dieses letztere in der Handschrift ohne weiteres in das Antichristdrama über. Als Verfasser darf der Redaktor des Weltgerichtsspiels gelten. Es ergibt sich aus den Sprachsormen, wie sie m Reime auftreten, daß die Heimat des Stückes die

Schweiz sein muß.

Der Untecriftus führt sich jelbst ein, verlangt göttliche Berehrung und verspricht bafür Freigebigkeit. Daß er seinen Anhängern verborgene Schäße entbecken will, gehört zu ben

<sup>1)</sup> Gottfried Rinkel, Theaterspiele in Dortmund aus der letten Zeit bes Mittelalters und im Jahrhundert der Resormation. Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands, hg. v Richard Bick, VII. Jahrgang, S. 301 ff. Der Anssaug leidet unter einer salschen Borstellung, die der Berkasser von der Passionsbuhne hegt.

herkömmlichen Bugen.1) Seine Rache broht er ben Ungläubigen. Namentlich für die Juden ist er gekommen. Ein Hebraer Mosse begrüßt ihn sogleich als den erwarteten Messias und zeigt feine Ergebenheit durch Fußtuß. Der Entchrift verlangt von ben Getreuen, daß fie ben Sabbath halten, wie Mofes bestimmt hat, und "Lactuck" sowie ungefäuertes Brot effen. Moffe bentt im Namen der Juden und erflärt beren Unterwürfigfeit. Einen eifrigen Unhanger findet der neue Meffias auch in Superbus. Richt minder bereit, bem Propheten zu dienen, find Avarus, Luguria, Gra und Gula. Einer aus ber Schar gibt feiner Buverficht zum Untichrift ebenfalls Ausbruck. Ratürlich fehlt auch ber Gegner nicht, ber lieber zum Märthrer werben, als feinen Glauben laffen will. Um alle von feiner göttlichen Sendung ju überzeugen, beschließt Untecriftus gen Simmel ju fahren. Buvor aber segnet er die Menge. Die einfache Bühnenanweisung "Post ruinam ipsius" belehrt uns, daß die himmelfahrt mißlungen ist. In beweglichen Worten klagt einer ber Berführten über ihre Leichtgläubigkeit und Elias bittet (wie es ben Anschein hat, von seinem Plate im Paradiese aus) zu Gott um gnäbigen Beiftand bei bem Werte, die verlorenen Seelen wiederzugewinnen. Dann wendet er fich zum Bolte, um es zu befehren, und Enoch wirft in gleicher Beife.

Damit enbet bas Spiel. Es zeigt fich, bag nur bie wichtigsten Tatsachen aus ber Legende Berwendung gefunden haben. Bemerkenswert ist insbesondere die Abweichung von ber Überlieferung, daß die Propheten erft nach dem Tode bes Widersachers Chrifti ihre Aufgabe beginnen.

Es fam dem Berfaffer offenbar nur barauf an, in aller Rurge die Gefahr zu zeigen, in der die lauen Christen schweben. wenn die Versuchung naht, und ihnen eine Reihe von Mahnungen mit auf ben Weg zu geben. Daß dieses an sich recht unbedeutende Stud doch ein wenig wirft, durfte feinen Grund in der Hauptsache gerade in der Anappheit haben, die eindrucksvoller wirkt als die langen Buß= und Strafreden, wie fie gum eisernen Bestande ber meisten eschatologischen Dramen gehören.

Daß ber Dichter Vertreter von fünf Tobsünden auftreten läft, steht auch in einem Untidriftbrama nicht allein ba. Schon in "Entchrist Vasnacht" fpielte wenigstens eine folche Geftalt. der Fraß, eine kleine Rolle.2)

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Compendium theologicae veritatis lib. VII, cap. IX:

Ipse namque Antichristus inveniet thesauros absconditos.

2) Wie der Nachklang eines Antichriftpiels mutet das Ende von Gengenbachs "Nollhart" an (Goedeke, Pamphilus Gengenbach S. 113 ff.).

Die Reihe ber etwa seit Mitte bes 15. Jahrhunderts in Luzern nachweisbaren Ofterspielaufführungen wurde 1549 durch eine zweitägige Darftellung ber letten Dinge unterbrochen. Den erften Tag gab man bas Drama vom Untichrift, ben folgenden das noch weit umfangreichere vom Jüngften Gericht. Go ficher es auch ift, daß die Unftrengungen, die eine Darbietung ber Luzerner Ofter= und Beiligenspiele erforderte, im Laufe der Beiten immer größer geworben find, und fo wenig es barum angeht, alle Ginbrude biefer beiben eschatologischen Stude auf frühere Berioden zu übertragen, so lehrreich muß es sein, die letten Ausläufer ber mittelalterlichen eschatologischen Dramatit zu würdigen. Abgesehen von der gerade zu Luzern besonders pruntvollen Ausstattung der Spiele und von der ungewöhnlichen Fürsorge, die man diesen als eine Urt Gottesdienst angesehenen Aufführungen hier widmete, bleibt boch immer noch ein nicht unbeträchtlicher Reft von Beobachtungen übrig, die allgemeinere Geltung beanspruchen fonnen. Denn bei bem ty= pischen Charatter der meisten fünftlerischen Außerungen mahrend bes Mittelalters barf man annehmen, daß die Darbietungen bramatischer Behandlungen der letten Dinge in Kanten, Frantfurt am Main und Dortmund im wesentlichen ähnlich von ftatten gegangen find wie in Lugern. Gin freundliches Geschick hat es gefügt, daß wir nicht allein wertvolle Nachrichten, sondern auch die Texte und ein Spiclerverzeichnis besitzen. Es wird sich empfehlen, an diesem Orte nicht nur den ersten Tag bes Spiels von 1549, sondern zugleich auch ben zweiten zu berücksichtigen, wenigstens in der Besprechung der Verfasser= und der Rollenfrage. Gemäß bem Plane unserer Untersuchung foll indes alles nur für den zweiten Tag Geltende erst im britten Teile der Arbeit feinen Blat finden.

Größeren Reiz übt unstreitig das Antichristdrama auf den heutigen Betrachter aus. Denn einmal fließen ja die Quellen für die dramatischen Behandlungen der Antichristlegende recht spärlich, und zum andern läßt sich nur bei dem Spielterte des ersten Tages die allmähliche Herausgestaltung verfolgen. Die Handschriften, die sämtlich der Luzerner Bürgerbibliothek angeshören, haben neue Bezeichnungen erhalten und müssen darum trot der sorglitigen Beschreibung R. Brandstetters i) nochs

mals angeführt werben. Es tommen in Betracht:

Mss 169 IIIa, früher 169 III. Mss 169 III, "169 I. Mss 169 IIII, "169 II. Mss 169 I , "167 I.

<sup>1)</sup> Über die Technik der Luzerner Heiligenspiele II. herrigs Archiv Band LXXV (1886), S. 384. Die Abhandlung ist von grundlegender Wichtigkeit.

Die zulett genannte Hanbschrift enthält außer einem zur Donaueschingen-Rheinauer Fassung bes Spiels vom jüngsten Tage gehörigen Text (s. Teil III, 1) bas erwähnte Berzeichnis ber Rollen und ihrer Inhaber, Mss 169 III bietet ben bavon völlig abweichenden Text, der 1549 am zweiten Tage zur Darftellung gelangte, und in ben beiben erfterwähnten Sanbichriften findet sich das Antichristbrama. Die Aufschriften auf ben Deckeln ber Cobices find zum Teil ungenan und rühren offenbar von etwas späterer Sand her. Auf 169 I fteht zu lefen: Das Junget Gericht In Spils oder Rymens wyss sampt der Zal vnd Kleydung der personen zu Lucern gespillt. Ao 1549, aber gerabe aus bem "Theaterzettel" ergibt sich, daß die Donaueschingen-Rheinauer Fassung unmöglich im Jahre 1549 zu Luzern aufgeführt worden jein kann. Außen auf Mss 169 III- findet sich die Bemerkung: Spil dess Jüngste Gerichts zu Lücern gespillt A° 1549 Der ander Tag; bas lettere ist natürlich auch unrichtig. In 169 IIIist eine ursprüngliche und eine umgearbeitete Fassung des Anti= driftspiels zu lesen. Die Reinschrift ber Umgestaltung, 169 II, enthält zwei Lagen, Die Beburt und erfte Erlebniffe des Untidrifts behandeln. Der Einfachheit halber mogen die Sigel Brandstetters für die einzelnen Texte angewendet werden: erste Faffung bes Antichristspiels β, zweite γ, Reinschrift davon δ, Text bes jüngsten Gerichts nach Mss 169 III e und nach M 169 I ζ, sowie bas biefer Handschrift beigefügte Personenverzeichnis a. fämtlichen Handschriften bis auf & find in Folio und einspaltig. Das Format von & konnte man eher ein fehr großes Quart nennen. Das gewöhnliche Wasserzeichen ist ein Bar, & weist bagegen ein p mit einer vierblättrigen Blume an ftarkem fentrecht barauf stehenden Stil auf.

Brandstetter behauptet: "Es ist sehr wahrscheinlich, daß d und e zur Aufführung kamen." Genau stimmt das auf keinen Fall. Im Verzeichnis a wird weder die Mutter des Antichrists, Cleopatra, noch deren Verwandte Maggarellen, noch ein Schäcker Türckus erwähnt, noch ist von zwei anderen Schäckern Cain und Rechab die Rede, Personen, die alle in den beiden oben berührten zwei Lagen (zwölf Blätter) von d vorkommen. dzeigt überhaupt große Unordnung. Die einzelnen Lagen sind ganzsalsch geheftet und erst von neuerer Hand, wohl der Brandstetters, richtig bezissert. Die Schrift dieser zwölf Blätter, weit sorgfältiger als die sonst in e, stimmt zu der von 169 III- und zwar des ursprünglichen Textes \( \begin{align\*}{c} \) Somit unterliegt es keinem Zweisel, daß das Stück mit der Darstellung von Entchrists Geburt und erster Jugend nur aus Versehen in Mss 169 II geraten ist und eigentlich zu einer früheren Bearbeitung gehört.

Die Handschrift d ebenso wie e hat ber Notarius Racha-

rias Blet im Jahre 1549 geschrieben. Acht Jahre früher ift B entstanden. hier neunt sich zwar niemand am Schlusse, aber zu Unfang lieft man:

> erst tag Proclamators fåndrich Proclamators fandrich
> Redt Erstlich so man jn
> Platz kompt 
>
> Platz kompt 1. 5. 4. 1.

Das Z B ergabe Zacharias Blet als ben Schreiber, wenn nicht die Schriftzuge von a,  $\beta$ ,  $\gamma$  und  $\delta$  als die des nämlichen Mannes (aus verschiedener Zeit und mit verschiedener Sorgfalt

geübt) zu erfennen maren.

Dreimal hat dieser Mann als Regent von Luzerner Spielen gewirkt. Er war 1545 in der verantwortungsvollen Rolle beim Ofterspiele tätig, ebenso leitete er die Aufführungen von 1549 und die des Ofter= oder Bassionstertes von 1560.1) Wie noch brei anderen nach ihm, war ihm als dem Stadtschreiber die Aufgabe zugefallen, die Regenz zu übernehmen2), b. h. die Geschäfte bes Dramaturgen und bes Regisseurs zu beforgen. Der Musbrud "Dramaturg" hat infofern Berechtigung, als wenigftens feit 1560 die Regenten nicht als Dichter neuer Stude, fondern nur als Uberarbeiter vorhandener tätig waren.8)

Bacharias Blet von ber Rosen scheint von ber Regel eine Ausnahme gemacht zu haben. Wir empfangen von ihm den Eindruck der Bielseitigkeit. Als Sammler geschichtlichen Stoffes über ben Kanton Lugern biente er feinem Geringeren als Agibins Tidubi,4) und ichriftstellerisch ift er ein wenig hervorgetreten mit einer fleinen Arbeit: In diesem biechly wirt heyter anzeigt | vnnd verstand geben, wie vil Ertzbistum, bistum hertzogthum, grafschafiten in der edlen Cron zu Franck reych erfunden vnd gregiert werden . . . . . Yetz nüwlich vss der Frantzösischen sprach vertütscht, im jar | nach Christus geburt 1536.5)

Der Spruch über ben Umfang von Paris zeigt eine Menge Flidreime und Beteuerungen, die nur ber Reimnot ihr Dafein verbanten (4 In gantzer warheyt ich das sag, 7 Das sag ich

3) Branbftetter, Die Regenz, G. 21.

<sup>1)</sup> Renward Brand fletter, Die Regenz bei ben Lugerner Ofterfpielen, Quzern 1886, G. 10.

<sup>2)</sup> Einiges über ihn bei Bufinger, Lugern, S. 158. Er ftarb 1570.

<sup>4)</sup> Bufing er a. a. D.
5) Genauer Titel sowie Abbruck zweier Sprüche von Paris aus bem Büchlein in Birlingers Alemannia III, S. 46 ff. Über die franz. Duelle der beiden Sprüche und die Art der übertragung handelt Reinhold Köhler, Alemannia III G. 135, über eine Stelle bes zweiten Spruches U. Rrug, ebenba G. 178.

vor, 9 das sage ich, 13 das lüg ich nit, 32 on liegen, 40 ich felen nit, 41 das sag ich). Man mag barin auch eine starke sehrhaste Neigung erkennen. Im andern Spruch offenbart sich das Ungeschick weniger, weil sich der Überseher nur ganz obersslächlich an seine Vorlage angeschlossen hat, aber auch hier sindet sich zu Reimeszwecken ein das thun ich sagen 51, ein das ist nit noyn 20, ouch thu ich in der warheyt sagen 181, das sag ich euch, ir lieden kinden 110, oder ein on alle schmach 34, on schaden 31. Der Verfasser liebt es, seinen Lesern Besechrungen zu erteilen: 45 Vnd rüfft Cotres, das ist seyn nam. Unreine Reime kommen außer I, 43 f. glouben: d ougen, II, 15 f. ougen: glouben, 151 f. hend (= haben): frembd nicht vor. Merkwürdig ist in dem Titel auf der ersten Zeile der Gebrauch des Wortes heyter im Sinne von "klar", "deutlich" und die Verwendung von huffecht in dem entsehnten 56. Kapitel auß Brants Narrenschiff.

Die eingeschobenen Beteuerungen sind auch im Texte bes Antichristspiels außerordentlich häusig, z. B. sag ich 2574, ich sag 2808, veh dess bericht 2846, ir werdens sechen 3221, bedarst nit nein 3556, So war ich leben! 2434, ist war 959. Zugleich tritt überall frästig die pädagogische Tendenz hervor. verstand! 1165, verstand mich nun! 1425, mercke mich! 1457, gloübent sicherlich! 1458, nement war, was ich üch sag! 1520, ist zserstan 1586, wol verstand! 1637, ir sonts annen 2333, sott verstan! 2420, betracht! 2500, nement acht! 2538, wüss! 2555, hör! nim eben war! 2985, gloübt vestigklich! 5242 u.s.w. Daß mitten im Texte Ausdrücke erklärt werden, stimmt zu dem Bilde, daß wir uns von dem etwas pedantischen Versasselich, das wir uns von dem etwas pedantischen Versasselichen Fälle den Beweis liesern. Es heißt 3561 f.:

es würt ein rûff (ist zferstan ein blûm) von der würtz Jesse vffgan,

3310 ff.:

doselbst begiengens wider gots pott d sünd, würffent vff ein abgott, tantztendt drum (war ein gulden kalb).

Zuweilen wirft bieses Streben, zu belehren, geradezu komisch, z. B. 4629:

In natzarett (ein statt der erden).

Das Wort "heiter" in ber angegebenen schweizerischen Bebeutung kommt sehr häusig im Texte des Luzerner Antichristspiels vor, und zwar nicht bloß in den 1541 niedergeschriebenen Teilen. Die Bibel wird heitter genannt 481, der Prophet Zacharias bezeichnet seine Weissagung 575 als clar vnd heitter, Gott redet heitter 564, andre Fälle sind beispielsweise 724, 128, 3127. Auch bem feineswegs häufigen huffecht begegnen wir

wieber, z. B. 2962.

Sonach burfte es erwiesen sein, bag Bacharias Blet ber Berfaffer der Spieltertes ift. Bum Uberfluß follen aus dem Texte von 1541 eine Angahl in die endgültige Verfion nicht aufgenommener Eigentümlichkeiten angeführt werben, aus benen fich ergibt, baß ber Charafter ber Sprache auch ba bereits ber gleiche war wie später. So lieft man Bl. 59° huffecht. Es gehört zu ben Lieblingsausbruden bes Dichters, zur Bekräfti= gung bes Gesagten zwei bis brei, felbft vier Borter annahernd bes gleichen Sinnes neben einander zu ftellen, etwa 590 starck, krefftig, frysch, gesünd; 567 allso syn arm vsstrochnett, verdirbt; 174 syn nechsten veracht vnd vsspitzt; 5106 erwürgt, veracht vnd verspott; 164, schmeichlen, liegen, triegen. Auch bafür enthält die ursprüngliche Fassung in den nicht verwendeten Teilen Beweise: Bl. 60b stcht: angst, jamer, not vnd wee, in ben beiden vorhergehenden Versen wird zweimal die Aufmertsamkeit durch ein nun war! erregt. Bl. 696 findet sich die Busammenstellung muntz gold vnd gellt, B1. 27ª: der vwer gsatzt verspott vernicht. Eliab fagt Bl. 42b: Im gsatz clar heytter geschrieben statt (Bl. 1ª unter bem aufgetlebten Blatt clar heyttere gschrifft gantz ougeblennt). Bl. 83ª rebet ber Armenierfönia: wir sind fryrych starck vnd gwalltig; truren bette vaste ist nit vnser fug. Es hat keinen Zweck, biefe Lifte ju verlängern. Die gange Berstechnit ftimmt in den alten und ben neuen Teilen auffallend überein, und wenn fie nicht immer gleich gut ober, beffer gesagt, gleich schlecht ift, so kommt bas nur bavon her, daß die manchmal endlosen Lehrreden, die bas Bibelwort möglichst getreu widerspiegeln, noch holperiger find als biejenigen Szenen, bei benen fich ber Berfasser weniger Zwang anzutun braucht. Auch für Zacharias Blet gilt Brandstetters Bemerkung, "daß die Berfertiger Diefer Texte fleißige, recht fleißige Leute gemefen. Gin anderes Spitheton verdienen fie indes taum; benn formell find biefe gut gemeinten, frommen Boesien im höchsten Grade holperig und inhaltlich nicht weniger langweilig und blobe."1) Aber einen Borgug hat Blet vor den Luzerner Ofterspielregenten. Bahrend biefe, wie erwähnt, in ber zweiten Beriode (von 1545 ab) feine originellen Dichter, fondern höchstens Überarbeiter find,2) hat Blet Unspruch auf Originalität. Um deutlichsten zeigt sich bas beim Weltgerichtsfpiel. Lugern besitt einen Absenfer bes alten Dramas vom

<sup>1)</sup> Die Regenz G. 22. 2) Allerbings fügt B. hinzu G. 21: Ich fpreche hier nur von ber Ofters, nicht von ben Fastnacht- oder heiligenspielen.

jüngsten Tag in ber Hanbschrift Mss 169 I. Indeffen hat Blet es für nötig gehalten, ben gangen Stoff felbständig zu bearbeiten. Wenn wir auch ohne weiteres & poetisch weit höher stellen als Blet' Text, so ist boch sein Bestreben, sich nicht mit fremben Febern zu schmuden, anerkennenswert. Un Bescelung ber überlieferten Formen hat er es nicht fehlen laffen. Gin Blick auf ben Gang ber Dichtung zeigt bas gang beutlich. Gin echter Dichter hatte gewiß auch innerhalb ber festen Grenzen, bie ihm bas Bertommen zog, Befferes leiften tonnen, aber es mare boch viel verlangt, von einem tuchtigen Regenten bichterisches Talent zu forbern. Ein tüchtiger Regent mar Blet entschieden. forgfältigen Bühnenanweisungen, namentlich in Mss 169 III. liefern den Beweis. Und glangend muß die Aufführung verlaufen sein, benn die Regierung des Rantons machte bem Dichter für bie Romposition und Regentschaft bes jungsten Gerichts ein filbernes Trintgeschirr im Werte von hundert Gulben gum Geschent.1)

Es liegt nahe, zu vermuten, daß auch der Text des Ofterspiels von 1545, der mit dem ältestüberlieserten von 1494 teine direkten Übereinstimmungen zeigt,2) von Bletz, der damals zuerst Regent war, hergestellt worden ist. Wenn noch unter dem zweiten Nachfolger Bletz', unter Kenward Cysat, das "vralte Spiel" östers Auskunst geben mußte,3) so braucht diese Nachricht nicht gegen unsere Vermutung zu sprechen. In Sachen der Ökonomie der Handlung mag auch Bletz von jenem Urtypus aelernt haben.

Ein so mäßiges poetisches Talent wie der Verfasser der beiden eschatologischen Dramen pflegt im Banne der Vordilder zu stehen. Da kann es nicht verwundern, wenn Blet dem Drama vom verlornen Sohn seines Vorgängers in der Regenz, Hand Salat, ein paar Stellen nachgedichtet zu haben scheint. Das Stück ist 1537 erschienen. Sein Verfasser folgt gewiß in bezug auf die Einführung des Proklamators, dem Proklamators Anecht voraufgeht, dem Luzerner Brauche; immerhin sieht es aus, als ob mehr als allgemeine Venuzung des Traditionellen in beiden Fällen vorläge und Bletz auch von Salat abhängig wäre. Am Schlusse der Rede, die des Proklamators Anecht zu sprechen hat, steht, wie es in den Luzerner Prologen üblich ist, ein Gebet. Die Aufsorderung bei Salat heißt (V. 108 ff.):

2) Brandstetter, Die Regenz, S. 20. 3) Brandstetter a. a. D., S. 21.

<sup>1)</sup> B. Sibber, Archiv für ichweizerische Geschichte, Band XIII, 191.

<sup>4)</sup> Reu abgebrudt von J. Baechtold, Der Geschichtsfreund, XXXVI. Band (1881), G. 1 ff.

Knüwent nider und streckent us zû stund Die man ir arm, also ze vollenden, 110 Frowen und die kind mit ufgehebten henden, Dri pater noster und ave Maria, gseit Zû lob der heilgen drifaltigkeit. usw.

Dazu vergleiche man Blet, "Antichrist" B. 86—88 und im Beschluß 5281—5284. Ebendieser wird bei Salat wie bei Blet mit ben Worten eingeleitet:

Bi wirden und eeren lass ichs stan, Wie ich min anfang hab gethan.

Auch bedenken beibe Dichter ben Fall, daß unter ben Zusschauern der eine oder der andere über die Darstellung oder das Spiel selbst spotten könne, Salat in den hübschen Zeilen 138 ff.:

Ob iemant wär, doch truw ichs nit. Der unser handlung ufs böser beredt, Das gift von blumen sugen wett Und böswilligklich die ding verstan, Er wöll uns hie unbkümert lan Und nemm für sich die wil ein schlaf; Ein rüdigs macht die andern schaf.

Eine ähnliche Bitte, nur mit bes Verfassers gewöhnlicher Weitschweifigkeit, äußert ber Fendrich im "Antichrist" B. 15—44.

Die ganze Folge ber Handlung bewegt fich in ber typischen Form, wie fie Brandstetter beschrieben hat:1) "Die vier Rirchen = lehrer sprechen zwischen ben einzelnen Figuren (Aften), sie melben ben kommenden Akt famt den dazu gehörigen Bersonen an und legen kurz bessen Inhalt dar — und endlich ziehen fie überall moralische Ruganwendungen." Wenn zwischen ben Redeszenen und den Aftionsfzenen ein richtiges Berhältnis bestand, d. h. die ersteren dem Ganzen nicht völlig einen predigt= mäßigen Unstrich gaben, war ber mittelalterliche und — in Luzern wenigstens — ber Mensch bes 16. Jahrhunderts wohl zufrieden. Zacharias Blet hat dieses Verhältnis nicht zu wahren verstanden Er fühlt das selbst, wie aus den Bersen 132 f. deutlich hervorgeht. Es stimmt nur zu sehr, daß "vnser spil sin ingang allein mit langen sprüchen hadtt". Abgesehen von bem überlangen Sprucheingang, in dem vier Propheten durch= schnittlich 80 Verfe zu reben haben, liebt es ber Verfaffer, einen Apostel mit einem Kirchenlehrer zusammenzustellen (Matthäus, Hieronymus; Ambrosius, Judas Thaddäus), einmal umrahmen Reden des Apotalyptiters, ber, wie begreiflich, gern verwendet wird und auch vor den Epilogen ein 300 Berfe langes "lettes Wort" ergreifen darf, die Sprüche des Gregorius und Augustinus. Das zur Handlung notwendige Auftreten der Propheten Elias

<sup>1)</sup> Die Regenz, S. 20.

und Enoch bot dem lehrhaften Buge des maderen Stadtschreibers eine besonders willtommene Gelegenheit, fich zu be-

tätigen.

Eine Übersicht über die Handlung des nahezu 5300 Berse zählenden Spieles scheint angebracht. Es fällt nicht schwer, die folgende Disposition zu erkennen.

# I. Vorhandlung.

### A. Ginleitung.

a) Prolog (Fendrich, Proflamator) [1-258].

b) Sprucheingang (Ffaias, Chechiel, Daniel, Zacharias) [259 bis 576].

B. Borfpiel.

a) Christus heilt ben gichtbrüchigen Lazarus und predigt

über Matth. 25, 1ff. [577—784].

b) Das Opfer Simons und der Anna und Salvators Gespräch mit den Jüngern über die Herrlichkeit des Tempels und seinen Verfall. Simons Frage über das Mittel zur Seligkeit. Bitte der Jünger um Auskunft über das Weltende [785—970].

c) Überleitung zur Saupthandlung burch Rebefzenen: Mateus

und Ihieronimus [971—1344].

# II. Saupthandlung.

A. Die Anfänge bes Untichrift [1345-1571].

a) Höllenszene [1345-1366].

- b) Der Antichrist gibt sich als Sohn Gottes zu erkennen. [1367—1494].
- c) Gydt, Nyd, Bukuschhent und Asthtarott bereiten falsche Wunder bes Antichrift vor [1495—1518].

d) Ein scheinbar Blinder (Giefi) und ein vermeintlich Lahmer (Ochosias) werden geheilt [1519—1530].

- e) Der Antichrist will sich beschneiden lassen [1531—1550] und erhält schlimmen teuflischen Rat [1551—1571].
  - B. Des Untichrifts Machtentfaltung [1572-2983].

a) Redeszene: Johannes [1572-1675].

b) Der Antichrist ernennt seine Jünger und sendet sie in die Welt [1676—1721].

c) Gog und Magog werben an ben Hof bes Antichrift gerufen [1722—1773].

- d) Der Tempel wird wieder aufgerichtet, der Antichrist läßt Geld verteilen und sich im Tempel hulbigen [1774—1827].
- e) Gog und Magog halten Heerschau ab. Szene zwischen Knabli und Töchterly [1828—1871].
- f) Streitszene zwischen Joab, einem Anhänger, und Zabulon, einem Gegner bes Wiberchriften. Joab tötet Zabulon [1872—1919].

g) Empfang Gogs und Magogs [1920-1951].

- h) Durch neue scheinbare Heilungen verschafft fich ber Antichrift weitere Anhänger [1952—2129].
- i) Der Antichrist will die Könige von Asien, Afrika und Europa für sich gewinnen lassen [2130 2205].
- k) Redeszenen: Ambrofius [2206—2253] und Judas Tadeus [2254—2363].
- 1) König Darius wird aufgeforbert, sich bem Antichrist zus zuwenden, und sendet nach seinen Basallen [2364-2505].
- m) Teufelszene, in der Brendli und Afthtarott über die scheinbare Auferweckung eines Toten burch den Antischrift beraten [2506—2519].
- n) Die vermeintliche Auferweckung bes Eliab [2520-2537].
- o) Streitszene zwischen Joab und Gomer, ber die sogenannte Erweckung für Teufelswerk hält; Joab erschlägt Gomer [2538—2569].
- p) Der Postmeister melbet bem König Darius die balbige Ankunft seiner Lehensfürsten [2570—2579].
- q) Die Abgesandten bes Antichrist wollen zu biesem zurück= tehren [2580-2607].
- r) Rebeszenen: Johannes ]2608—2647], Gregorius [2648 bis 2711], Augustinus [2712—2757], nochmals Johannes [2758—2861].
- s) Emfang ber Bafallen burch Darius [2862 -- 2939].
- t) Empfang der Abgefandten durch den Antichrist [2940 bis 2983].
  - C. Der Antichrift auf ber Bohe feiner Macht.

Sein Fall. [2984-4934].

- a) Salvator sendet Michael aus, um die Propheten Enoch und Elias aus dem irdischen Paradiese zu holen [2984—3069].
- b) Aftitarott verkündet dem Antichrist die drohende Gefahr [3070—3079].
- c) Salvator gibt ben beiben Propheten seinen Auftrag [3080 bis 3107].
- d) Darius hulbigt mit seinen Scharen [3108-3115],

e) Der Antichrift segnet seine Anhänger und läßt sie durch Giesi mit seinem Zeichen versehen [3116—3153].

f) Das Auftreten des Helias und Enoch, ihre Reden und

beren Wirkung. Ihr Tod. [3154-4148].

g) Der Antichrist, von der Gesahr befreit, erweckt den Ochosias, (bessen Scheintod 4033 – 4046 durch Ryd und Asthtarott ins Werk gesetzt worden ist), läßt Geld auswerfen und hält ein Gastmahl ab [4149—4230].

h) Die Propheten werben auf Salvators Geheiß durch Gabriel ins Leben zurückgerufen und fahren zum himmel auf

[4231-4296].

- i) Der Einbruck dieses Wunders. Der Antichrist sieht sich von ben meisten Gefolgsleuten verlassen |4297—4488].
- k) Predigt des Cleophas gegen den Antichrist [4489-4636].
- 1) Streitszene zwischen Cleophas und Gog und zwischen biesem und Aason, der zuletzt erschlagen wird [4637—4670].
- m) Der Antichrift bereitet seine Himmelfahrt vor [4671-4714].
- n) Salvator heißt Rauael ben falschen Messias erschlagen [4715—4734].
- o) Die Himmelfahrt des Antichrift und sein Tod [4735-4768].

p) Teufelszene [4769-4892].

q) Die Wirkung bes Todesfalls auf Erben [4893-4934].

# III. Der Schluß.

a) Redeszene des Johannes [4935-5244].

b) Epilog (Fendrich, Proflamator) [5245-5290].

Obgleich Brandstetter über den Verlauf des Spieles ziemlich eingehend unterrichtet hat, 1) schien uns eine solche Disposition des Ganzen nicht überslüssig zu sein. Ein Vergleich mit den früheren Fassungen ist sehr lehrreich. Können wir auch nicht in jedem Falle die Gründe erkennen, die zur Umänderung gesührt haben, so wird es doch möglich, einige Hauptgesichtspunkte ins Auge zu sassen. In der Rede des Fändrichs standen ursprünglich (Mss 169 IIIa Vl. 1<sup>a</sup>) statt V. 19—50 die folgenden Verse, die durch darübergeklebtes, jest allerdings wieder abgesprungenes Papier mit dem neuen Text verdeckt waren:

Die fromen allten hendts vil brucht, 20 So d mendschen etwan gfält vnd gstrucht entdwäris von den rechtten wägen, das inen doch kein mendsch torfft sägen noch zu vnderwysen vnderstan, wöllte dan mit bluttiger lougen zwan:

25 hannd des die wysten gnomen acht,

<sup>1)</sup> Herrigs Archiv Bd. LXXV, S. 403 ff.

deshalb die laster in spills wys gmacht, das ein ieden sins eigen fäls bericht zu erkennen was gwonlich bschicht, zustadt, gebürdt, so anders annimpt, 30 vollstreckt vnd thutt dan das im zimpt.

zů athen hend d spil iren vrsprung ghan, es treff alltt jung Rych arm an, so machttend d wyssen allwäg vil nach gstallt ieder handlung sölche spil.

35 da dannen wärdts den Römern bkandt. andere lender namens ouch an d handt, wañ sy erkandttend das sölichs bracht frucht, allten vnd jungen fromkeytt vnd zucht; das wir nun han zu härtzen gnon,

40 sos doch die allten ouch hand than, erschynend hie jm aller besten vff disem platz anheimischen vnd gesten, mencklichem spills wys zhalltten für, so vns ougenplicklich ist vor der tür,

45 gnon vs alttem vnd nüwem testament clar heyttere gschrifft gantz ongeblennt, durch all personen diser schar. hiemit erstlich sond nemen war mins herren wordt, der vch von stund zferstan würdt gen den rechtten grund.

Diese Einleitung mag dem Verfasser zu weltlich erschienen sein. Wie die neue mit Benutzung alten Gutes entstand, läßt sich deutlich erkennen. Die Verse 31 f. und 48 f. sind nur wenig verändert. In dieser Weise verfährt der Verfasser gern. Von Wert ist die Bestätigung der Tatsache, daß die Spieler sich vor Beginn der Handlung den Zuhörern vorstellten.

Textänderungen wurden einmal vorgenommen, weil der sprachliche Ausdruck, und zum andern, weil die Ausführung der einzelnen Szenen dem Regenten nicht genügte. Unter diese zweite Art von Umgestaltungen gehören auch die besonders häussigen Kürzungen, die freilich nicht so zahlreich vorkommen, daß die Fassung  $\gamma$ , wie am Ende von Mss 169 IIIa zu lesen ift, gegen  $\beta$  um 2000 Verse vermindert worden wäre und nun statt

6736 Bersen 4736 zählte.

Wenn wir zunächst die Grundsätze ermitteln wollen, die den Verfasser leiteten, als er seine sprachlichen "Verdesserungen" andrachte, so ergibt sich, daß das unmöglich ist. Rhythmische Erwägungen können es nicht gewesen sein, denn die neu hinzusgesügten Verse und Verdreihen zeigen oft mangelhafteste Technik. Nur ein Bestreben tritt bisweilen hervor: die vielen Fälle häßelichen Enjambements zu beseitigen. Aber damit wird nur ein bescheidener Anfang gemacht. Zusammengesetze Zeiten werden oft so verwendet, daß das Partizip oder der Infinitiv der ersten, das Hissverbum der zweiten Zeile zugehört. In solchem Falle pssegt Bletz einsach das Hissverb zu streichen. Nach der urs

fprünglichen Fassung war dieses Enjabement z. B. B. 2928 f. (okertt | sind), 3795 f. (hassen | thûnd), 4173 f. (empfangē | hand.) 4400 f. (voldracht | hett) vorhanden. Zuerst stand das mügend in B. 3060 am Beginn der folgenden Zeile Wie wenig aber diese Versuche durchgeführt sind, lehrt manches Beispiel. Die Präposition ist zuweilen vom Substantiv getrennt, das sie regiert, so 1651 f.: an | der stirnn, fast genau so 2173 f.: an | siner stirnn, 3927 f.: an | d stirnen; 2326 f. heißt es: die nach | jren glüsts wandlendtt. Selbst Artisel und Substantiv sind durch das Versende außeinandergerissen: von den | apostlen 2332 f., verachts die | herrschassts 2287 f.. so gmacht hett die | himell 2619 f., dess | marmel steyns 5064 f.; von anderen, minder schlimmen Stellen ganz zu schweigen, denn Fälle von Enjambement der zuerst bezeichneten Art kommen überaus häusig vor.

Weit deutlicher können mir der Absicht des Berfassers bei ber Umgeftaltung bes Spiels im Großen nachkommen. Leiber ist die Erstlingsversion nicht allenthalben mehr vorhanden. bie Verfe 955-1187 fehlt fie gang, bagegen enthält Bl. 36 von Mss 169 II ben Anfang der Rede bes Ihieronimus mit andrer Die gange fzenische Darftellung ber Geburt Schrift nochmals. und des ersten Auftretens vom Untichrist (Mss 169 II Bl. 61-66 und 49-54) dürfte in Mss 169 Illa nach Bl. 14 einzuordnen fein, benn die Botichaft von Antichrifts Geburt fteht Bl. 14b auf überklebtem Zettel. Freilich ergeben sich Widersprüche bei Dieser Unnahme. Auch in & schon wird der Bater des Endchrifts Abram genannt; so heißt er aber in den beiden Lagen von & nicht. Offenbar hat Blet, nachdem er biefe 12 Blätter ausgeschieden, wenigstens fleine Stude baraus im folgenden noch verwendet, sonst aber eine anders geartete Fortsetzung gegeben. Warum find wohl die fzenisch fraftig belebten Bilber ausgelaffen worben? Es liegt nahe, den Drang nach Rurge bafür verantwortlich zu machen. Bielleicht befürchtete Blet auch von einer fo lebensvollen Vorführung der Geburt bes Wiberchriften eine Wirkung, die ber beabsichtigten gang entgegengesett fein tonnte. So langweilig und schwerfällig bas Spiel fonft ift, gerade in diesen Szenen herrscht Frifche und Natürlichkeit, fobaß man heutzutage gern verschiedene Lehrreben miffen wurde, um die ausgemerzten Teile1) aufgenommen zu sehen. Als Quelle benutte der Verfaffer die Offenbarungen des heiligen Silbegard, auf die fich hieronimus B. 1217 beruft. Den lateinischen Text fann er nicht allein herangezogen haben, sondern es hat ihm offenbar eine beutsche erweiterte Bearbeitung zu Gebote geftanben.

<sup>1)</sup> Übersicht über ben Inhalt eines Studes ter "Geburt" bei Brant-ftetter, Herrigs Archiv Bb. LXXV, 392 f.

Auf diese Meinung führt sowohl die Tatsache, daß Bletz ausgestaltende Züge bietet, wie sie das Original nicht kennt, als auch die andere, daß es mit seinen Lateinkenntnissen offenbar schlecht stand: nicht einmal die Flexion des Wortes Messias war ihm geläusig und Legion schrieb er "lehon", den Dativ von Jesus bildete er "Jesum",

Gleichsam bas Geruft bieser Antichristszenen bilben bie folgenden Sate aus hilbegards von Bingen Scivias Lib. III,

Visio XI1):

Cum enim temqus illud advenerit quo nequissimus ille deceptor horribiliter apparebit, mater illa quae istum fallacem in mundum parturiet a pueritia sua in puellari aetate diabolicis artibus plena vitiis, in deserto abjectionis inter nefandissimos homines enutrita est, ibi parentibus ejus eam nescientibus, nec illis cum quibus moratur eam scientibus, quoniam diabolus eam illuc ire persuadet, et ibi eam secundum voluntatem suam decipiendo componit, quasi angelus sanctus sit. Et ideo illa (717) ab hominibus se separat, ut tanto facilius celari possit; unde etiam aliquibus sed tamen paucis viris nequissimo latrocinio fornicationis occulte commiscetur, et in tanto studio turpitudinis cum illis se polluit, velut angelus sanctus fervorem pravitatis illius eam perficere jubeat. sic in ferventissimo ardore fornicationis illius filium perditionis concipit, nesciens de quo semine virorum illorum eum conceperit. Sed Lucifer serpens, scilicet antiquus turpitudine ista delectatus, coagulationem hanc justo meo judicio artibus suis afflat, et eam omnibus viribus suis totam in ventre matris illius possidet, sic illo perditore de ventre matris suae pleno diabolico spiritu egrediente. Deinde illam consuetam fornicationem devitat: et aperte stulto et insipienti populu dicit, quia virum non habeat, nec patrem infantis sui sciat; fornicationem autem quam perpetravit, sanctam dicit. Unde et populus illam sanctam putat et nominat.

Sic filius perditionis diabolicis artibus usque ad fortiorem aetatem enutritur, semper noto populo sibi se subtrahens. Sed mater ejus eum cum quibusdam magicis artibus interdum tam populo Deum colenti, quam non colenti ostendit; sic eum ab eis faciens videri et amari.

Die erste unter diesen Szenen (Bl. 61a) hat man sich vor der Stadt Babylon zu benken. Der Irthumb-Teufel naht sich und gibt Cleopatra Ratschläge:

Cleopatra, nim äben war! du sott wandeln in min wortten vnd bott!

<sup>1)</sup> Migne CXCVII, Spalte 716 f.

gang erstlich zû dinen bûben allen, leb mit inen nach dim gfallen! 5 d wyl sy der statt die gwalltigsten sind, so wändt ein ieder fin fig das kind,

so wändt ein ieder fin fig das kind, daft hinacht, allft weift. empfangen hest. die werden das kind, vffs höchst, ist s best, eeren vnd wänen ir ieder, o wyb,

10 Du heigests empfangen von sinem lib, durch welches wänen in hocher acht das kind würdt gehalltten vnd gross gmacht. so jm von erst bystadt der gwallt, würdt das ouch eeren jung vnd allt.

15 lûg aber, das du des jünglings sag keim offnist bis an mornnigen tag! min herr will nit das erkendt würdt des kindts vatter an keinem enndt.

Die nächste kurze Szene spielt sich zwischen Aftarot und Sathan ab. Ersterer schilbert seinem Herrn, wie er seine Geheiß ausgeführt und die Cleopatra dem Teufel zu eigen gemacht hat. Noch ist er allerdings nicht völlig sicher, obsie wirklich die Mutter des Enterists sein wird (B. 23—27):

ob sy den enterist ietzund treyt, so mûs kein mûy noch arbeyt mich turen; ist ers aber nitt, so ist das wyb doch vnser hütt. ir seel vnd lyb hets dir ergen.

Sie wird ihre Wohnung in Babylon aufschlagen und bie Mörber im Wald aufsuchen unter dem Vorwande, in der Einssamkeit beten zu wollen. Vorläufig bewacht fie nur ein Fretumsgeift, aber in ihrem Herzen trägt sie schon alle sieben. Sathan zeigt sich höchlichst mit der Botschaft zufrieden.

Recht anschaulich weiß ber Verfasser die Begegnung ber Cleopatra mit der alten Aupplerin Maggarellen, ihrer foge-

nannten Base, vorzuführen. (B. 47 ff.)

Nim war, min bäse! ich muß dir sägen, was sich mit mir hett zügetregen. wie ich jnn walld bin zbätten gange, 50 die armen zû fpyfen trûg verlange, kam onfersächen gägen mir har ein schöner jüngling - nim eben war! der grüst mich züchttigklich vnd redt: min herr mich zû dir gsent hett. 55 von himel herab ich kum von gott. wüß, das du bald gebären sott mesiam den du hest empfangen. nach dem all juden vast thut blange. nun han ich dis noch niemand gfeyt, 60 wañ du weist all min heimlichkeyt, wie das ich fünff der gwaltigsten han, die ich allein durch dich gewan. by denen allen bin ich ietz gfin.

ich bin inen lieb, dem thunts wol schyn.

65 was sy bgärdt hend, das han ich tan.
demnach ir iedem gen zferstan,
wie ich eim ieden insunders holld.
sy hend mir gen vil gellt vnd gold,
dess ich nunn han ein groffe sum.
70 dich bitt ich, bäii, bis an mir frum!
ratt mir! (ich weis, das ich schwanger bin)
jn was gstallt vnd mit welchem fin
jch inen allen das offnen söll,
domitt ein ieder mir woll well.

Maggarella rät ir, jedem einzelnen die Kunde des Gottes= mannes zu bringen und jeden als den Bater des zu erwarten= den Kindes zu bezeichnen. Namentlich soll sie sich an den vor= nehmsten ihrer Berehrer halten. Als Cleopatra wieder in den Wald zum Gebete gehen und für die Bettler Speise mitnehmen will, kann die alte Kupplerin zwar diese Mildtätigkeit nicht ganz verstehen, aber sie glaubt der Erzählung ihrer Base und meint (B. 100 ff.).

So du doch aber so angnem bist dim gott, der dir drum souil gellt vnd gold sampt cleinott in difer wellt gibt vnd ietz mesiam sott gebären, so will ich recht dim gott noch dinem willen nit widersägen. was d willt, magst du wol mit dir treg.

Cleopatra geht also hinaus zu ben Schächern und befiehlt Maggarellen, bas Haus gut zu versorgen, immer von bem ihr

zuerteilten Frrtumsteufel begleitet.

Währenddem fordert Sathan (Bl. 62b) seinen Gesellen Aftarot auf, Cleopatra zu unterstützen, ihr einen Schatz zu zeigen, damit sie die Mittel gewinne, den Entcrist, seinen Sohn, trefflich auszustatten und sie in jeder Weise entgegenkommend zu behandeln, "wan ich nit din ruwig, dis ich den sun mag han."

Wieber eine neue Szene führt die drei Mörder vor, mit denen sich Cleopatra eingelassen hat. Der eine, Türckus, erzählt, die "mätz" habe ihm von der Erscheinung des schönen Jünglings berichtet und ihm einen Schatz vorgewiesen, den sie auf dessen Geheiß ausgegraben haben wolle. Er fragt seine Genossen, was sie von der merkwürdigen Sache denken. Da erinnert sich der zweite, Cain, an ein altes Buch, in dem er zur Schulzeit vom Fluche Dans gelesen habe (B. 138ff):

Dargegen alls ich ein hoffknächt, ouch eins herren diener worden war,
140 hortt ich von eim cristen, weis nit wohar, der glertt sin sott, seyt offenlich, wie das es wurd begäben sich das von eim sündigen wyb voll list geboren würt der enntcrist.
145 wie wärs, der tüffel machtte sin spil, das sys wär? warlich, ich seg nit vil.

Der dritte Mörder, Rechab (Bl. 63ª), halt die ganze Ge-

schichte für Unfinn.

Auf bem Wege zu ben Mörbern tritt Astarot aufs neue zu Cleopatra. Er weist sie auf einen Schatz hin, ben sie auf ber Stelle ber Begegnung graben und mit dem sie nach Gottes Willen das Kindbett köstlich ausrüsten soll. Cleopatra ist für die göttliche Gabe dankbar und bittet Astarot, ihr immer nahe zu sein. Auch das wird ihr gewährt, und sie ruft freudig aus (Bl. 63b B. 185 ff.):

185 O herr min gott, ich loben dich! kein höcheren, kein andern erkenen dich, will ouch kein andren, die wyl ich läb, erkennen, so uer mir allwäg geb,

o jüngling, din herr das, so ich tarff, 190 so will ich rychlich, hofflich vnd scharff den fun, fobald er poren, erzien, dins herren gebot keinweg entflien, sunder stiff halltten vnd gfölgig sin, das sollt verkünden dem herre din,

195 der min gott ist. ich jnn erkenn, kein andern den jnn min herre nenn.

Den Schächern bringt Cleopatra nun die Speise und ers zählt Cain von der Ehre, die ihr widerfahren ist und widersahren soll (B. 207 ff.):

åssend vnd find gåtter dingen! ein jüngling thått mir freud bringe. er spricht den sun gotts wärd ich neren, 210 so ich im volg vnd sinem herren.

Im übrigen kann sie ganz nach ihrem Geschmack leben

(B. 225 ff.):

225 Nun weist gar niemand, das ir hie sind.
d wyl ich nit z gros gan mit dem kind,
will ich vch z kochen vnderstan
vnd z ässen bringen, wie bishar tan,
hie by vch wonen etliche zyt.
230 zů mir werden wallen vilerley lütt
vm ir seel heyl, die sond ir lan
jn allwäg zù vnd von mir gan
vnd vch gar keineswegs lassen gsen.

Reiche Fremde dürfen sie berauben, nur will Cleopatra auch ihr Teil an der Beute haben. 243 ff. heißt es bann weiter:

Wan ich dan gros bin vnd empfind, das ich gebären müs min kind,
245 so will ich fürstlich in mim huß kindtbetten, kum nit me herus zu vch. deshalb sond anderwohin gan, vch zu erneren vnderstan, wan fürhin ich nit me by vch mag
250 sin noch wonen nacht noch tag.

Auf die Nachricht Aftarots hin, daß die Cleopatra hoch-

schwanger ist, beschließt Sathan unter bessen und Beltebubs Führung sechs Legionen Teufel auszusenden, die Gewitter und Sturm, Hagel und Donner in der Geburtsstunde des Entcrist erregen sollen. Allerdings fühlt er sich seiner Sache noch immer nicht sicher, wie aus seinen Worten hervorgeht (279 ff.):

Ich weis, ist er entcrist, das wir han 280 der mertheyl mendschen vns vndertan. ist ers dan nit. so sig mit heyl, (!) so würdt vns doch sin mutter z teyl.

Beltebub begreift die Ehre wohl, die ihm erwiesen wird, indem ihn sein Oberster zum Hauptmann über die Teusel macht. In der nächsten Szene, zu Babylon, erklärt Cleopatra ihrer Base, daß sie die ersten Wehen bemerkt, und dittet, für Frauen zur Beihilse zu sorgen. Es folgt die Bühnenanweisung: Vff das kömend wyder vnd maggarellen, rüsts das dett, legend sy drin / hend ein vmhang vor, so kompt astarotht vnd beltzedub mit den tüfflen zum Sathan vnd Redt Beltzedud: die Zusüssungen zur Verherrlichung der Geburt des Antichrist seien fertig: so wend wir all zu tondern ansan, das man meint dwällt welle vnderga (V. 329 f.). Nachdem noch Astarot ebensalls gemeldet hat, daß alles in bester Ordnung ist, heißt es weiter (Vs. 656): Cleopatra lyt am dett vnd ist der vmhang offen vnd rett: die Frauen sollen alle Türen schließen, denn sie werde gebären. Ihr Geleiter Irthumb redet ihr freundlich zu und heißt sie Mut sassen. Da ruft sie (hinder dem vmhang):

Ach jüngling, wärist ietz by mir! ich han mich gantz begäben dir vnd dinem herren/alls ich noch han. 350 min pitt, ir wellend min pårt empfan!

Jetz komend die tüffel all mit schiessen vnd getön, vnd so es überhin ist / so kompt beltze-bub / mit sechs irtumb geiste, trybt seltzam perden ge-geg (!) Cleopatra, die lydt jm bett / vnd sind d umheng offe vnd baden d wyber den junge entcrist / den hept magg=arrellen vff vnnd rett zu cle=opatra: ein fürstliches Rind habe sie zur Welt gebracht. Bunderzeichen seien bei der Geburt erfolgt. Sie gibt ihr ben Rleinen auf ben Burger aus Babylon fommen herbei: Abiron, Dan, Ephraim, Chore, Beria und Dathan. Sie unterhalten sich über ben merkwürdigen Aufruhr der Elemente. Dathan berichtet, wie man fich in der Stadt ergable, die fromme Cleopatra, die fich in Beten und Wohltun nie genug tun konnte, sei hoch begnadet worden. Ein Weib mit Namen Rachel, das aus Cleopatras Haus tritt, weiß noch mehr Wunderbares zu sagen: die Kranken werden geheilt, der Trofter der Welt ift erschienen. Die Bürger sind glücklich über das Ereignis, das man dem Obersten zu melben beschließt. Bu bem Rinde follen bie Juden wallfahrten,

um Ablaß zu empfangen; endlich hat fich das lange ungestillte Sehnen erfüllt (B. 409 ff.):

Frolock, Juda vnd ysrael!
410 vff hütt ist poren s heyl diner seel,
doruff dhest gwarttet mengen tag.
nun würdt hingnon din wee vnd clag,
so du bishar hest müssen truckt
syn vnd blyben: ietz würdt gezuckt
415 von dir all trübsal, kumer vnd leydt
durch diß kind, dem lob sig geseytt.

Diese außergewöhnlich dramatisch belebte Szene wird durch Maggarellens Worte über die eigenartigen Umstände während Cleopatras Schwangerschaft und über die sicher zu erwartenden großen Taten des Neugeborenen fortgeführt und durch eine innige Danksagung Chores (49a) an Gott beschlossen.

Wieder drin im Haus spielt die nächste Handlung. Beltebub grüßt die "Gebenedeite" und ihren Sohn im Namen seines Herrn. Cleopatra lobt ihren himmlischen Gebieter, und unterbessen bringt Maggarellen einen Schat, den sie auf Geheiß des Teusels in ihrem Keller gesucht hat. Sieben Jahr lang soll die Mutter den Knaben in allen Ehren aufziehen. Die Bühnenanweisung: Nun soll cleo-patra sich rüste mit dem xij jä-rigen enterist, so man ir bgärt fürhar zgan belehrt uns, daß zwischen der Geburtszene und dem selbständigen Auftreten des Antichrists

zwölf Jahre liegen.

Unterdessen wird die Reit mit einer neuen Teufelszene aus-Aftarot gibt Irtum ben Auftrag, ben Anaben für bie Hölle reif zu machen. Freilich mag bas zunächst noch schwierig fein, denn ein Engel fteht ihm bis mindestens zu feinem fiebenten Jahre bei. Erst bann ist er fry, wem er dan dienet, desselben er sy! (547 f.) Die Umwelt freilich, in der das Rnablein aufwächst, läßt das Beste für seine Rufunft hoffen, und mit dem Antichrist durfte die Hölle reich bevölkert werben. Irthumb verspricht, rastlos diesem Ziele seine Kraft zu widmen. Sathan benutt die Mahnung ju bauerndem Gifer für eine braftische Schilderung ber Schwächen bes Menschengeschlechts. Diese wie die anderen Teufelsfzenen gehören zu bem Anschaulichsten, mas Blet geschrieben hat. Doch auch die Fortsetung ist wesentlich besser als große nicht weggelassene Stude bes Tertes. Da nehmen wir wieber an einer bewegten Szene ber erwähnten Bürger von Babylon teil. Core ift noch immer nicht gefaßt über die Bunder ber Elemente bei ber Geburt bes Rindes. Der Priefter Saduceus in Jerusalem, bei bem er fich brieflich erfundigt hat, schreibt ihm eben, die Zeit für bas Erscheinen des Meffias sei gefommen. Gine sichere Antwort aber tonne er nur geben, wenn der Anabe zwolf Jahre alt geworben sei. Im Tempel — so meint Core — möge man bas Kind selbst ausforschen. Dathan indessen hat sich auch bei Saduceus befragt und von diesem erfahren, daß der Landvogt, dem die babylonischen Juden untertan sind, die Meinung seiner Untergebenen, der unter so eigenartigen Umständen zur Welt Gestommene sei der Messias, nicht hindern wolle. Als zufällig Cleopatra herantritt, bittet Chore sie im Namen seiner Stammesgenossen, den Sohn in den Tempel zu führen. Die Mutter sagt das freudig zu und legt nun dem Enterist das Ansuchen vor. Er ist gern bereit, ihr und den Juden zu willsahren (B. 684 ff.):

Das will ich nit vnderwägen lan, 685 sunder von stund in tempel gan, wañ desshalb bin ich gsendet vß zů bschirmen den tempell vnd betthuß.

Den ins Heiligtum eintretenden Juden folgt der jugend= liche Meffias, den ein guter und ein bofer Engel geleiten. Diefe Borftellung, daß, wie jedem Rinde, fo auch bem Antidrift ein Schutzengel beigegeben fei, findet fich wiederholt in ben Quellen. Es genügt, eine ber allerbekanntesten zu nennen, bas Compendium theologicae veritatis, bas lib. VII, cap. VII bemerft: Angelus bonus deputabitur primo Antichristo ad custodiam, sed quanto ita obstinabitur in peccato, quod dicet se esse deum, & extollet se super omne id quod dicitur deus. aut colitur, sicut dicit Apostolus, tunc primo deseret eum angelus ex toto, nec habebit eum postmodum ad protectionem sed ad accusationen. Der Frrtumteufel redet dem Antichrift ein, er solle jedes, auch das größte Zeichen, vollbringen: Schätegraben, Totenauferweden, Beilungen, in die Luft-Fahren, jeden Widerstrebenden aufs grausamste bestrafen und sich durch Freigebigkeit beliebt machen, ber gute Engel Briel bagegen ermahnt ihn treulich, seine Hoffart abzulegen, ba er unehelicher Geburt fei. Gott wolle, daß er felig werde. Er moge das Schicksal Lugifers bedenken, an dem fich der Hochmut fo furchtbar gerächt habe, und ben herrn um die Gnade bitten, ben Sünden zu widerstehen. Aber er predigt tauben Ohren. Christi Wort nachäffend, nennt sich der Antichrift den Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann geht er in den Tempel und hält eine Ansprache an die Juden (B. 808 ff.):

Mins vatters frid ich vch sänd.
Frolockend! vwer truren ist am end!
810 so lang ir von mir gläsen handt,
bis mich min vatter vch het gsandt,
wider zu bsamlen verlornne schaff,
beyde mit gütte vnd mit straff,
die vserwellts vnd die bösen
815 vnderscheyden vnd erlösen,

ÿch zferkünden den rechten glouben, domitt ÿch niemand möge berouben der säligkeytt, ob ir mich hand für meffia (!) vnd ÿwern heyland. 820 d wärch bwyfen werden, so ich thun nun, das ich bin einig gottes sun, vom Tron mins vatters gsent hiehar, die warheyt zu predigen offenbar, domit min wordt bewärdt, so min mund 825 redt, will ich diß siechen machen gsund.

Sogleich (Bl. 54ª) werden zwei Bedauernswerte, ein Lahmer (Psuar) und ein Blinder (Caatht) geheilt und zu Jüngern des Antichrist gemacht. Ein alter Jude, Mose, bekennt sich zu dem neuen Messias (Bl. 54<sup>b</sup>, 856 f.):

an disen jüngling ich glouben han durch dwunderzeichen, so er hat tan.

Chore tritt begeistert für den vermeintlichen Sohn Gottes ein und möchte dessen Herrlickeit auf der ganzen Erde verkündigt wissen. Der Entcrist selbst aber erklärt seine Absicht, sich in Jerusalem beschneiden zu lassen, den Tempel wieder aufzurichten und die eingeschlossenen Gog und Magog zu befreien. Damit endet dieses in die endgültige Fassung nicht aufgenommene Bruchstück bei V. 897. Seine ausssührliche Betrachtung schien gerrechtsertigt durch den starken Anteil, den gerade der erste Absichnitt im Leben des Widerchristen einslößt, durch die Tatsack, daß sonst in keiner dramatischen Darstellung der Antichristlegende die ersten Anfänge seiner Wirtsamkeit behandelt werden, und durch das ungewöhnliche Geschick, das Zacharias Bletz gerade in diesen später verworfenen Teilen entsaltet.

Überreste davon zeigt auch die endgültige Redaktion. So entsprechen die Verse Dathans V. 1439—1444 in d den Worten Abirons auf VI. 52ª (560—665 der in d eingeschobenen Lagen), die Verse Abrams 1445—1448 sinden sich am gleichen Orte (V. 678—681) als solche der Cleopatra an ihren Sohn, und es zeigt sich, daß in der neueren Fassung nur leicht verändert worden ist. Sebenso entsprechen d 1455 f. fast ganz VI. 52ª (V. 686 f.); 1457—1464 (Nadab) waren VI. 52ª (V. 688—697) Beria in den Mund gelegt; auch hier sind die Abweichungen nur gering; ebenso gleichen 1702 f. beinahe völlig VI. 49ª (V. 441 f. Chore), 1465—1472 Abiron sast ganz VI. 52b Chore (V. 698—705) und 1473—1480 Core VI. 52b Dathan (V. 706—711); die Rede des Enterists 1481—1494 entspricht sast durchaus VI. 53b (V. 808—819 und 822—823).

Als sich Blet entschloß, die Cleopatraszenen zu streichen, mag er die Gestalt Abrams, des vorgegebenen Baters von Christi ärgstem Widersacher, erst eingeführt haben. Darauf durfte der Umstand hinweisen, daß sich in Mss 169 IIIa auf

Bl. 16a durchstrichene Verse finden, die in & Bl. 52a stehen und in denen mit Hilse einer ganz leichten Abanderung Abram eingeschmuggelt ist. Statt B. 668 ff. der Cleopatraszenen:

trüw, das werd alls ein end nun han. sälig sig das gschlächte dan!
670 ist messias vs dem geboren, so hond wir langs beyten nit verloren. wan er kumpt zu vns in tempel, gsend wir bald, was er für exempel vns den sinen wil vor trägen

### heißt es in diesen getilgten Bersen:

truw wol, es wel ein ende han. sin mutter war ouch vom geschlächte dan von deren diser sun ist boren. wir juden sind noch nit verloren. gang, abram! für das kind jn tempel, domit wir gsächend wellerley exempel er der wällt well trägen vor.

Während nun Brandstetter, wie wir sahen, die drei Stufen  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  für die Entwicklung des Textes annimmt und die Cleopatraszenen als zu  $\delta$  gehörig betrachtet, dürften diese vielmehr die Reste der ersten von den uns erkennbaren Fassungen darsstellen. Am geringsten sind die Umänderungen in  $\delta$ , das sich in der Tat nur als eine Reinschrift von  $\gamma$  ergibt, freilich eine nicht mit äußerster Sorgsalt hergestellte, da ein paar durch den

Reim geforderte Verse ausgelassen sind.

Den Inhalt von  $\beta$  hat Brandstetter a. a. C. S. 397 ff. verzeichnet. Böllig wiederherstellen kann man den in der Regel mehrsach durchstrichenen Text nicht, da einmal die Blätter mit den Versen 955—1187 fehlen und zum andern zahlreiche Seiten überklebt sind; nur gelegentlich läßt sich dann infolge Abspringens eines Stückes Papier einiges von dem ursprünglichen Wortlaut ermitteln. Sehr viel breiter als in dem aufgeführten Texte wird die Vorbereitung zur Veschneidung geschildert. Vl. 196 werden die sämtlichen Apostel des Antichrists aufgezählt (hinter dem Verse  $\delta$  1697):

erstlich giesi, eliab vnd beria, hieroboam, ysuar vnd hela, Caacht, Core vnd achab, ochosias, dathan, abiron vnd madab.

Bl.  $20^{\rm a}$  steht noch eine Lobrede Gicsis an den Antichrist. Masgogs Worte ( $\delta$  1766—1773) sowie die schöne Szene zwischen Knabli und Töchterli sind erst  $\gamma$  eigen, ebenso der Streit zwischen Joab und Zabulon. Dagegen enthält  $\beta$  auf den Bl.  $22^{\rm b}$  u. 23 große Stücke, die in der endgültigen Redaktion sehsen. Auf Bitten Jetros heilt der Antichrist einen Blinden und einen Außsfägen (Ismael) und macht, der Tradition entsprechend, einen

Auf das Flehen Abimelechs und burren Baum blühenb.1) Unraten bes Irrtumsgeistes wird ber Sohn bes ersteren zum Leben erweckt. Darauf bekehrt sich Jetro zum Glauben bes falfchen Messias, und bas gleiche tut Neptalim (in & 2081 ff.), bessen Rebe bann wieber auf Bl. 25b zu lesen ist. Dieses Blatt wie auch 24 und 26 find neu eingeschoben (die Rebattion y, die auch die wertvollsten Bühnenanweisungen bietet, ift immer burch flüchtigere Schrift fenntlich) und enthält die Faffung y d. Dehr= fach findet sich der Text von & aufs neue in y und somit auch in δ. Bereits 27ª in Mss 169 IIIa erflart ber Antichrift feine Absicht, gen himmel zu fahren. Wenn es in diefem Busammenhange heißt: Jesus Christus habe das nicht vermocht und sei nur ein bojer "vanntaft" gewesen, so erinnern biefe Beschulbigungen an Hilbegards von Bingen Liber divinorum operum Pars III, Visio X, cap. XXX (Migne CXCVII, Sp. 1031): Nam ille qui vos primo docuit vos decepit, et nullo vos adjuvit. Überhaupt kann sich der Antichrist in der ursprünglichen Fassung noch viel weniger im Selbstlobe genug tun als später. Daß sich dabei mehrfache Wiederholungen finden, ist erklärlich neuen Junger find in ihrem Preise ber Berrlichkeit bes Meffias noch weit überschwenglicher (Bl. 27°, dahinter muß in Mss 169 IIIa ein Blatt fehlen, 28a). Die Blätter 31-34 find wieder neu hinzugekommen und bieten ben Text y, ber allerdings vielfach bie auf Bl. 35-39 stehende und jest durchstrichene Fassung wiederholt. Im Gangen herricht auch hier das Beftreben zu fürzen. Bahrend Blet zuerft mehreren Königen bas neue Evangelium verkunden ließ, ziehen seine Boten in y nur noch vor Ronig Darius, ber bann, wie wir fahen, für Anerfennung bes Untidrift bei den ihm unterstellten Fürsten forgt. Gine Reihe von Szenen, benen es nicht an bramatischem Gefüge fehlt, hat ber Dichter feinem Streben nach Rnappheit zum Opfer gebracht. Bugleich ift er babei frei mit ber legendarischen Überlieferung verfahren, denn längst hatte sich, indem Daniel VII und XI vertnüpft wurden, die Ansicht herausgebildet, der Antichrift werde sich die Könige von Agypten, Libyen und Athiopien unterwerfen.2) Es war fein übler Gebante bes Berfaffers gewesen, eine Charafteristik dieser Herrscher zu versuchen, bes trotigen Rönigs Darius von Benfien, des Tartarenkonigs Solyman (Can), vor allem aber bes Athiopier=(Mohren=)Konias Balthafar, der sich zunächst zweiflerisch verhält, weil er foeben Chrift geworben ift, später fehr entschieden für Ausbreitung ber

<sup>1)</sup> Compendium theologicae veritatis Lib. VII, cap. IX: Faciet arbores cito florere & arescere. Bgl. Şilbegard von Bingen, Migne CXCVII, 717.

2) Bouffet ©. 17.

antichristlichen Lehre sorgt und endlich als Märtyrer des Christentums stirbt. Auch ein Armenierkönig spielt eine Rolle. Wenn wir nicht über die sämtlichen Fürsten klare Vorstellungen ershalten, so liegt es daran, daß Blet die Namen nicht immer anführt, auch gelegentlich vertauscht, und daß nach Bl. 38 mindestens zwei Seiten sehlen. Neben vielem Typischen sindet sich doch manches Eigenartige, und durch Einstechten von Märstyrerzenen wird für die nötige Abwechselung gesorgt. Reizvoll ist es besonders, das hössische Zeremoniell bei der Ankunst der Könige an Enterists Hof zu beodachten (Bl. 41 ff.). Kräftig ausgetragene Farben zeigt die Szene, in der Cunradus und Benedictus für den Christenglauben das Leben lassen müssen (Bl. 43),1) sowie das Vorgehen des Balthasar gegen seinen obersten Priester Zacharias, dem jegliche Ausübung des Kultus verboten wird, der aber mit seinem Gebete zu Gott (Bl. 53b) noch rechtzeitig einen Gesinnungswechsel seines Königs erreicht. Dieses wirklich tief empfundene Vittgebet:

allmechtigster herre jesu crist, der du warer gott vnd mendsch bist, ich bitt dich durch din bittren schmertz: erlücht doch disem küng sin härtz

flößt uns Bedauern ein, daß der Verfasser nicht den ursprüngslichen Plan hat stehen lassen und die knappere Textgestaltung nicht auf anderem Wege, durch Streichung der endlosen Lehrsreden, herbeigeführt hat. Vicl außführlicher waren die Szenen im Himmel; Bletz hat das meiste durchgestrichen und auch trotz wiederholt an den Rand gesetzten güt in die endgistige Fassung nicht aufgenommen. So wurde es möglich, nach der Auferstehung der Propheten unmittelbar deren Aufnahme in den Himmel folgen zu lassen. Ebenso ist eine Rede des Augustinus (VI. 76b, Fortsetung VI. 79a) ganz weggeblieben, was wir kaum bedauern können. Ohne Bedeutung ist es endlich, daß öfters Sprüche der einen Person in y d einer anderen in den Mund gelegt werden. d 4215—4230 haben übrigens keine Entsprechung in y. Daß sie aber schon vorhanden waren, zeigen Bemerkungen auf einem an 69b angeklebten Zettel. Auch der Ansang der Rede des Cleophas (4489—4504) sehlt in y.

Bei der Umgestaltung des Dramas bemerkt man endlich das sortwährende Streben, alle Handlungen des Widerchristen auf satanische Eingebung zurückzuführen. So sind verschiedene Teufelsszenen neu in y hinzugekommen, die zumeist den Beweistliefern sollen, daß alle sogenannten Heilungen, die der Antichrist

vornimmt, nur Scheinwunder sind.

<sup>1)</sup> Bl. 48 und 49 find wieder eingelegt worden, ebenso 66, 67, 77, 78.

Haben wir öfter Gelegenheit gehabt, die Vorzüge der Fussung  $\beta$  gegenüber  $\gamma(\delta)$  anzuerkennen, so muß doch auch zugestanden werden, daß die dramatische Handlung in  $\gamma$  an Konzentration gewonnen hat und daß wenigstens einige der neuen Teile (die Szene zwischen Knabli und Töchterli und der Streit zwischen Joab und Zabulon) wirkliche Bereicherungen darstellen.

So wirkt das Ganze mit reichlichen Bibelstellen durchsetze und die meisten landläusigen Vorstellungen über den Antichrist dramatisch verarbeitende Stück immerhin — mit dem allein zuslässigen Maßstade des mittelalterlichen Schauspiels gemessen — leidlich günstig, und man kann über die zumeist höchst langsweiligen, nur mühsam in dürstigste Verse gebrachten Spruchzeden und die vielen lästigen Wiederholungen hinwegsehen, weil sich daneben ziemlich bewegte Handlungen finden; auch der eine oder andere Anachronismus (der schlimmste ist wohl der, als Christus V. 775 selbst auf seine bei Johannes V ausgeschriebenen Worte verweist) stört nicht sehr, ebensowenig die mangelhafte Geographiesenntnis des Versassens V. 1254 f. Von Polemik gegen Andersgläubige ist das Stück durchaus frei.

Besondere Quellen braucht man mit Ausnahme der Bibel und jedenfalls eines nach den Prophezeiungen der hl. Hildegard abgesaßten Traktals über den Antichrift nur in einem einzigen Falle anzunehmen, in dem Bericht des Cleophas über die Beissfagungen der Sibyllen B. 4519 ff., wo zweifellos das Bolksbuch benutt ist, das Simrock als Nr. LIV seiner "Deutschen Bolksbücher" nach der Ausgabe von 1531 neu veröffentlicht hat.

Für das Regisseurtalent Bletzens sind die eingehenden Angaben in  $\beta$  und namentlich in  $\gamma$  bezeichnender als die Hinweise in  $\delta$ . Selöst ein wenig pedantisch mag der Regent versahren sein, so, wenn er ein tüchtiges Stück vor dem Auftreten der Personen am Kande verzeichnet: heiss sich N. N. rüsten. Aber ein lebensvolles Bild einer Luzerner Schauspielbarstellung erhalten wir gerade durch solche Kleinigkeiten. Der "Theaterzettel", den uns ein freundliches Geschick ausbewahrt hat, scheint alle Bemerkungen Brandstetters über die Regenz der Luzerner Osterspiele zu bestätigen. Er ist offendar beim Vorbereiten der Aufsührung angesertigt worden. Das ergibt sich schon daraus, daß nicht alle kleinen Kollen besetzt sind. Auch die sogenannte Pluralität der Kollen zeigt sich; mehr als drei Partien vereinigt indes keiner der Darsteller.

Es ist uns keine Mitteilung über die zenische Wirkung bes Bletzschen eschatologischen Doppelbramas erhalten. Rur bas außerordentlich reiche Geschenk, das die Obrigkeit dem Regenten für seine Mühewaltung spendete, kann uns den Beweis liefern,

wie hoch man sein Verdienst anzuerkennen wußte. Ob sich die zur Versügung stehenden Mittel später verringert haben, ob man die Tätigkeit des Regenten in den nächsten Jahrzehnten niedriger einschätzte oder ob man mit späteren Aufführungen weniger zusprieden war, läßt sich nicht sagen. Nur so viel steht sest, daß Bletz sür das Osterspiel von 1560 nur 25 Gulden bekam<sup>1</sup>) und Renwart Chsat für das erste unter seiner Leitung aufgeführte bloß 11 Gulden, sodaß er sich bitter beklagte und auf die reiche Löhnung seines Vorvorgängers im Jahre 1549 ausmerksam machte.<sup>2</sup>) Die ungewöhnlich große Ehrengabe, deren man Zacharias Bletz für seinen Antichrist und sein jüngstes Gericht würdigte, sollte gewiß der Ausdruck des Dankes sein für die ganz neue Textgestaltung.

Wiederholt hat man bei Besprechung der Luzerner eschatologischen Dramen von 1549 einen Bericht Kenward Cysats herangezogen,3) wonach sich die eigentümliche Tatsache ereignet hätte, daß der Darsteller des Christus seinen Bater, einen sündhaften Papst, habe beim Endurteil verdammen müssen. Der nämliche Christus sei elf Jahre nachher von seinem Vater, der die Rolle des Hohenpriesters Kaiphas inne hatte, zum Tode

verurteilt worden.

Nach unserem Spielerverzeichnis hat J. Leobegari von Herttenstein 1549 den Salvator verkörpert. Ein J. Benedict von Herttenstein war indes nicht ein verdammter Papst, sondern ein verdammter Ritter, und 1560 durfte Hans Heinrich von Lauffen

ben Salvator agieren.

Sollen wir unserem Verzeichnis mißtrauen und glauben, es sei für die Aufführung wesentlich umgestaltet worden? Eher dürfen wir wohl einen Zweisel in die Zuverlässigkeit von Chsats Angaben sehen. Aber das "vidi", das dieser als gewissenhaft bekannte Mann beide Male hinzufügt? 1549 zählte Chsat gerade vier Jahre! Wenn der erwähnte I. Benedict von Hertenstein der Vater des Leodegari war, so stimmt die erste Mitteilung Chsats im wesentlichen, denn das Hauptsächliche daran ist doch sicher, daß ein Sohn als Christusdarsteller seinen leibslichen Vater verurteilt hat. Ob einer aus dem Geschlechte derer von Lauffen, der Vater Hater Hater Sans Heinrichs, im Jahre 1560 den Kaiphas gab, läßt sich gewiß in Luzerner Aften erkunden.

So hoch wir die theatergeschichtliche Bebeutung der eschatologischen Dramen des Zacharias Blet einschätzen muffen, die literaturgeschichtliche ist kaum erwähnenswert. Nur eine einzige

<sup>1)</sup> Brandstetter, Die Regenz S. 38.

<sup>2)</sup> Sibber, Ardiv für ichweizerische Geschichte XIII, S. 191.

Spur literarischen Ginflusses unserer Stude bemerkt man. Es beißt in Lugerner Akten:

Der lang spruch Lucifers nach der vrstende von allen Handtwercken so jn allten vnd vorigen osterspilen nie gebrucht sich ouch dahin nit fügt sonder vß dem jüngsten gericht gnommen vnd erst kurtzer jaren zu gfallen yngfüert worden, sol vß glassen vnd (!) kurtz gerympt oder gfügt werden vff das davon man handlet. 1)

Nun tritt zwar Lucifer in Bleg' jüngstem Gericht nicht auf und in der Fassung & haben seine Reden nicht diesen ins einzelne gehenden Inhalt, aber wahrscheinlich sind für die Zwede des Ofterspiels die in e vorkommenden Selbstanklagen von Bertretern zahlreicher Stände in eine Anklagerede zusammengezogen worden.

Von einer Nachwirfung des Textes, wie er am ersten Tage zur Berwendung tam, läßt fich bagegen überhaupt nichts verspüren. Denn bas einzige aus späterer Beit, jebenfalls aus bem achtzehnten Jahrhundert, stammende Spiel vom Antichrift bürfte aus einem spanischen Jesuitendrama geflossen fein.2) August Hartmann hat es im Dorfe Landl, nicht allzu fern westlich von Rufftein, aufgefunden, vermag aber, ba er sich ben Wortlaut nicht abgeschrieben hat, jur Zeit nicht mehr barüber anzugeben, als in seinen "Volksschauspielen" gesagt ift. Das in Brofa abgefaßte Stud ftellt die Jugend bes Untichrifts nicht dar, beginnt vielmehr fogleich mit der Hulbigung vor bem falschen Messias. Bahrend Abgesandte Afiens, Afrifas und Amerikas die Bereitwilligkeit zur Unterwerfung erklären, leiften Europa und Spanien Widerstand, und beshalb sieht fich ber Berführer genötigt, ju Bunbern feine Buflucht zu nehmen. "Sonne und Mond verfinstern sich auf fein Geheiß; bas Meer verwandelt sich in Blut. Enoch und Elias erscheinen im feurigen Wagen. Des Antichrift Diener Harascha, in einer Wolke herabschwebend, schlägt beide Beilige burch einen Blig zu Boben. Endlich will ber Antichrift vom Berg Tabor gen himmel fahren. Schon trägt ihn eine Wolfe hinweg; aber ein Engel fährt nieber und stürzt ihn."

Auch hier beobachten wir aufs neue, wie sich die Legende ben Zeitumständen entsprechend umformt. Spanien (als allego-rische Figur) und Europa, dieses vielleicht erst auf deutschem Boden hinzugefügt, haben etwa die Rolle des römischen Kaifers im Tegernseer Ludus inne: es bedarf außerordentlicher Bor-

<sup>1)</sup> Brandstetter, Die Regenz S. 21. 2) August Hartmann, Bolfsschauspiele. In Babern und Österreich-Ungarn gesammelt. Leipzig 1880, S. 352 f. Über die Lage des Dorfes Landl s. Hartmann a. a. D. S. 345.

fehrungen, um sie zu gewinnen. Daß ber Antichrist vom Berge Tabor aus in die Lüfte steigt, entspricht nicht der gewöhnlichen Überlieserung, nach der sich vielmehr der mißglückte Bersuch, Christi Himmelsahrt nachzuäffen, auf dem Ölberge ereignet. Irren wir nicht, so weist das Erscheinen der Propheten im seurigen Wagen auf die Technik der Jesuitenbühne hin, die bestanntlich solche maschinelle Borrichtungen sehr liebte. Auch die Allegorie hatte bei den Jesuitenaufführungen ihre Stätte.

Wie der von Hartmann mitgeteilte Inhalt zeigt, hält sich

das Drama von konfessioneller Bolemik frei.

Auf protestantischem Boden konnte die Antichristlegende niemals festen Fuß fassen. Seit sich die Spaltung Luthers mit Rom vollzog, bezeichnete er offen den Papst als Antichrist. So schrieb er am Schlusse der Bulla coonas domini (1522):\(^1\)) "Ich hoff ko hdermann sihet, wie dißer psalm (Ps. X) ko eben das Bapstum abmalet, und der Bapst gleych thut, wie hie gesagt wirt und keynem andern regiment von der welt anfang ko eben sehn mag, sol ein hglicher wol mercken, das er keynk andern Endchrists müsse gewarten." Nach Art des bekannten "Passsonals Christi und Antichristi" stellte man den Heiland und seinen unswürdigen Nachsolger einander gegenüber und ließ die Antichristlegende beiseite. Seit sich resormatorische Regungen zeigten, wurden solche Vergleiche vorgenommen: nicht am ersten, aber wohl am wirksamsten bereits von John Wiclif in seiner Schrift: "De Christo et adversario suo Antichristo."2)

Da in der Reformationszeit der Papft und der Türke sich formelhaft verbanden, so darf es nicht verwundern, wenn ohne Rücksicht auf die Tradition beide Schrecknisse des gereinigten Glaubens zusammen als der Antichrist galten, wie etwa in den folgenden Sätzen: "Denn diese zwei Regiment, Papsts und Türken, sind ohn Zweisel der rechte Widerchrist, da Daniel, Christus, Paulus, Johannes und andere Apostel uns für gewarnet haben."3) "Es haben viele Leut verkündiget vorzeiten, daß zu den Zeiten des Endchrists sollten alle Retzer auf einen Hausen kommen und die ganze Welt vertilgen; das gehet ist unter dem Papst und Türken im rechten Schwang."4)

1) Beimarer Ausgabe Bd. VIII, 720.

3) Luther, Erlanger Ausgabe III2, 205, 22 ff.

4) Erlanger Ausgabe VII2, 314.

<sup>2)</sup> Sg. von Bubbenfieg im Programm bes Bigthumichen Gymna- fiums ju Dresben 1880.

## III. Die eigentlichen Weltgerichtsdramen

(nach Matthäus XXV, 31 ff.).

## I. Der Donaueschingen-Rheinauer Typus.

Im Jahre 1807 versuchte Joseph Görres in seinem Werkchen über "bie teutschen Bolksbücher" auch ben Einbruck wiederzugeben, ben die "Wahrhaftige Beschreibung bes jüngsten Gerichts im Thal Josaphats" auf den mittelalterliche Überlieferungen mit finnigem Verftandnis betrachtenden Romantiter ausgenbt hatte (S. 257 f.). Er nannte bas Buch ein "bichterisches Gemählbe", "in gereimten Berfen geschrieben, obgleich wie Profa gedruckt, mahrscheinlich aus den letten Beiten der Minnefanger. nicht ohne Anmuth und Leichtigkeit gebildet, aber — ohne eigentliche Hanblung". Seine furze Würdigung muß auch heute noch als zutreffend gelten, und die Altersbestimmung hat sich als richtig erwiesen. Die Forschung ist jetzt in der glücklichen Lage, die Geschichte des Textes seit dem 14. Jahrhundert barzulegen, und fie fann ben Ginflug bes geiftlichen Schaufviels bis in das Jahrhundert der Auftlärung hinein verfolgen. andern Romantifer, Rarl Simrod, gebührt bas Berbienft, bie "Wahrhaftige Beschreibung" vor gänzlicher Vergessenheit bewahrt zu haben. Bei ihm find Gorres' Unregungen auf fruchtbarften Boden gefallen. (Deutsche Bolksbücher nach den älteften Ausgaben hergestellt von Karl Simrock. XLVI. Tal Josaphat). Daß freilich ber Neubruck mit bem gleichen Bauber auf bas Volksgemut wirken follte, ben das bramatische Gebicht bei Aufführungen und in löschpapiernem Rleide auf die Menschen vergangener Tage geäußert hat, barf billig bezweifelt werben. Nicht wenige Fassungen bes Spiels vom jungsten Gericht muffen verloren fein; aber die Bahl der erhaltenen ift groß genug, um die Beliebtheit des Dramas erkennen und uns bedauern ju laffen, daß fo viele Glieder ber Entwicklungsreihe fehlen.

Unter dem Titel "Borbote des jüngsten Gerichts" machte bereits "Des Anaben Bunderhorn" (III, 195 ff.) einen überarbei= teten Abschnitt des Spiels bekannt. Ohne das Volksbuch zu berücksichtigen, veröffentlichte Mone 1846 in seinen "Schauspielen des Mittelalters (I, 273 ff.) einen Text aus dem Kloster Rheinau bei Schaffhausen und (316—320) ein Stück. das in einer Konstanzer Handschrift von "Sibyllen Beissagung" Unterschlupf gefunden hatte. Auf eine sehr alte Überlieferung wies Barack (Die Handschriften der Fürstlich Fürstendergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen, Tübingen 1865, Nr. 136) hin. Als Nik. Senn von Buch & Werdenberg vier Jahre später in Teusen "Daß Jüngste Gericht" herausgab, ahnte er die literarhistorischen Beziehungen nicht. Sinen weiteren Text erwähnte R. B. Wülcker

(Das Evangelium Nicodemi, Baderborn 1872, S. 51). Daß die Dresdner Handschrift M 209 ein Stück aus dem Spiele darbietet, zeigte Fr. Bogt in feinem iconen Auffat über "Sibyllen Beissagung" (Paul und Braunes Beitrage IV, 48 ff.). Erft August Sartmann ermittelte ben Bufammenhang einer Münchner Fassung mit dem Rheinauer Texte und brachte Teile der Bearbeitung zum Abdruck (Bolksschauspiele in Ofterreich= Ungarn und Bayern gesammelt. Leipzig 1880, S. 413 ff.). Die nicht ganz einwandfreie Bergleichung einer Ropenhagener Sanbichrift mit Mones Rheinauer Text veröffentlichte Selling= haus, Zeitschrift für beutsche Philologie XXIII, 426 ff. Matthias Jäger ist sich in seiner Ausgabe der "Comedy vom Jüngsten Gericht - von Altenmarkt bei Rabstatt", Salzburg 1900, über die Berbindung seiner Fassung mit alteren nicht flar geworden. Endlich hat Joh. Bolte ben wichtigen Nachweis geliefert, daß schon seit 1511 im "Neuen Layenspiegel" Ulrich Tennglers große Abschnitte aus bem Spiele vom jüngsten Tage gebruckt vorliegen. Nur wenige Typen von deutschen mittelalterlichen Dramatisierungen bes Schrifttertes Matth. XXV, 31 ff. lassen sich erschließen, und weitans der bedeutungsvollste stellt sich in dem Donaueschingen= Rheinauer bar, ben in seinen einzelnen Gliebern zu ver= folgen erst die unermüblichen Nachforschungen Boltes ermög= licht haben.

## 1. Aberficht über die bisher bekannten Jaffungen.

D Rober Nr. 136 ber Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen, Papier, kl. 4, 12 Blatt. Aus dem 14. Jahrhundert stammt die Hs. nach Barack a. a. D. S. 135. Gegen diese Festsetzung ist ganz neuerdings Widerspruch erhoben worden von Otto Beckers (Das Spiel von den zehn Jungfrauen und das Katharinenspiel, Bressau 1905 (Germanistische Abhandlungen Heft XXIV, S. 83 k), der im Einverständnis

mit Edward Schröber bas Entstehen ins 15. Jahr= hundert, einige Jahrzehnte vor R, verlegt. Der Inhalt entspricht Mones Text (R) B. 320-639 und 667-686. Bon ben 12 Blättern ber Hs. sind nur mit Bersen bes Gebichts beschrieben Bl. 1b, Bl. 2a mit 7 Zeilen unten, Bl. 3ª mit benselben Zeilen an gleicher Stelle (aber durchstrichen!), Bl. 3b, 4a, 4b, 5a oben mit 9, unten mit 5 Zeilen, 6b oben mit 6 Zeilen, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b und 10a. Auf Bl. 12b befinden sich einige geschäftliche Bemerkungen, die mit dem Spiele nichts zu tun haben. 26 und 3a follten zusammengeklebt werden, wie die auf beiden unten in der Mitte angebrachte Weisung zeme ober zeme lime zeigt, ebenso war bies für 56 und 6ª beabsichtigt, benn auf beiben Blattern steht zomē. Der freigelassene Raum auf Bl. 2ª und 5ª war offenbar für Bilder bestimmt. D ist ziemlich forgfältig abgefaßt, die Überschriften und Anfange ber einzelnen Abschnitte find mit roter Tinte gemalt.

Thottsches Manustript in 4 Nr. 338 (112) ber Kgl. Bibliothet zu Kopenhagen, Papier, 24 Bl., mit zahlreichen rohen Miniaturen. Die Handschrift stammt aus dem 15. Jahrhundert. Um Schlusse: Explicit ultimum judicium per me Johannem Schudin de Grüningen. Der Text umfaßt 996 Verse. Ich durfte außer Fellinghaus' Kollation (a. a. D.) eine vollstän-

dige Abschrift Boltes benuten.

K

 $\mathbf{R}$ 

 $\mathbf{E}$ 

B

Rheinauer Text (f. Mone a. a. D.). Geschrieben von Hand Trechsel im Jahre 1467. 925 Verse sind ganz ober gegen Schluß hin wenig verstümmelt vorshanden, 6 fehlen, da das Papier z. T. abgerissen ist.

Wülkers Handschrift, vgl. R. P. Wülker a. a. O. S. 51 und Anmerkung 131. Papier, Ende des 15. Jahrshunderts. Den Angaben Boltes, der mir seine Ropie zur Benuhung überließ, entnehme ich die folgenden Bemerkungen, aus denen hervorgeht, daß der jetzige Besitzer das Spiel besonders hat binden lassen: 22 Bl. 4°. Wasserzeichen nicht zu erkennen. Die Berse sind nicht abgesett, der Text ist ohne Interpunktion nachlässig geschrieben und durch Beschneiden des Kandes vielsach verlett. Von den Bl. 3, 21 und 22 ist nur noch je ein Fehen vorhanden, hinter Bl. 4 sehlt ein Bl.

Berliner H. der Kgl. Bibliothet Ms. gorm. fol. 722, Papier, 41 Bl., mit getuschten Bilbern, die 3. T. große Uhnlichkeit mit denen in K aufweisen (nach Bolte, bessen Abschrift mir vorlag, und nach gefälliger

Mitteilung bes Herrn Oberbibliothekar Dr. H. Krause in Berlin). Bl. 33 ist nur teilweise erhalten. Am Schlusse bes 1510 Verse umfassenden Textes steht: Amen. Anno 1482. Die Hs. wurde im Juli 1852 von der

Afherschen Buchhandlung in Berlin gefauft.

Handschrift des Churer Staatsarchivs, über beren Beschaffenheit nichts Näheres zu ermitteln war. Eine an Ort und Stelle auf Boltes Beranlassung hergestellte Abschrift, der es zuweilen an Deutlichkeit fehlt, durfte ich benutzen. Über dem Stücke ist zu lesen: Anno millesimo quingentesimo septimo hat man gehept das

jungst gricht.

C

M

T

Cod. Monacensis germ. 4435, Papier, 4. In mit buntem Papier überzogenem Pappeinband. Auf ber Rückseite bes Umschlags fteht: Ex Bibl. Palatina Mannh. 40 Bl. Uberschrift: Got zu lob | dem menschen zu pesserung ist das nach- | uolgent Spil vom dem Jungsten Gericht zu Mün= | ichen gehallten worden in dem Jar alls man zelt nach Christi gepurde | fünfzehenhundert vnd Im zehenden Jare. Die Hs. ist recht sorgfältig geschrieben und wahrschein= lich vom rector ludi selbst abgefaßt. Hinter Bl. 30 bleibt ein Blatt frei, das auf der erften Seite rechts oben nur mit einer 3 versehen ist. Dieses Blatt wurde von bem fpateren Baginierer nicht mitgerechnet. Es follte das Salve regina dort aufgezeichnet werden, wie fich aus ben Worten am Schluffe von 306 "Jetz singen die selen das salue Regina wie es hernach genottiert ist" ergibt. Einige Randgloffen find wohl von anderen Leitern der Aufführungen (?) angebracht worden. 1991 Verse. Bgl. Aug. Hartmann a. a. D. und Karl Trautmann, Jahrbuch für Münchener Geschichte I (1887), 201 ff. Hartmann bruckt a. a. D. die Verse 1-24, 1269-1372 und 1483—1656 ab.

Auszüge in Tennglers Layenspiegel, und zwar im "neuen Layenspiegel", seit der Ausgabe Augsburg Hans Othmar 1511. Die erste Aussabe Augsburg Hans Othmar 1511. Die erste Auslage enthält diese poetissen und prosaischen Abschnitte noch nicht (vgl. Roderich Stintzing, Geschichte der populären Literatur des römischstandischen Rechts in Deutschland. Leipzig 1867, S. 431 ff.) 678 Verse. Ein Sonderdruck dieser Teile mit dem Titel: Ein schon duchlen vom iungste gericht, wy groß iamer vn weklagen alle verdampte mensche haben werden . . . . Getruckt tzu Leiptzick 1512, 4, befindet sich in der Berliner kal. Bibliothek (val. Goes

beke, Grundriß I2 396, Rr. 24) und zeigt nach freundlicher Angabe bes Herrn stud. phil. Friedrich Badwig

nur graphische u. mundartliche Abweichungen.

 $\mathbf{L}$ 

W

Luzerner Hs Mss 169 I, früher 167 I ber Bürgerbibliothet (vgl. Renward Brandstetter, Herrigs Archiv LXXV, 384 n. 407—409, und vorn S. 57 f.), 2750 Verse. Bolte hat mir seine Abschrift bereitwilligst zu wiederholter Benutzung auf längere Zeit überlassen. Später durste ich das Original einsehen. 48 Verse druckt J. Baecht old, der dem Luzerner Spiele S. 381 ff. seiner Geschichte der Deutschen Litteratur in der Schweiz, Frauenfeld 1892, einige wichtige Bemerkungen widmet, S. 104 f. der Anmerkungen dieses Werkes ab.

Wallenstadter Text, von Nik. Senn von Buchs-Werdenberg veröffentlicht in dem Buche: Daß Jüngste Gericht. Herausgegeben von N. S-W., Mitglied der allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. 1869. Schnellpressenduck von B. Niederer in Teufen. Die Handschrift, die verloren zu sein scheint (vgl. J. Baechtold, Geschichte der deutschen Litteratur in der Schweiz, S. 382 und in den Anmerkungen dazu S. 105), war ein 22 blättriges Papierheft in 8 mit Pergamentumschlag. Auf dem letzten Blatte stand: Diesels Jüngste Gricht Gehört mir Heinrich Saltzgäber Burger zu wallenstat. Anno Dominj 1. 6. 5. 3. Jars. Senn hält ebendiesen für den Kopisten, der das Original slüchtig abgeschrieben habe.

Das Volksbuch: Titel nach Görres (S Abweichungen

im Titel von Simrocks Neuausgabe):

Wahrhaftige Beschreibung des jüngsten (S Jüngsten) Gerichts im Thal Josaphats (S Josaphat), wie dasselbe von unserm Herren (S Herrn) Jesu Christo gehalten, auch was (S gehalten und was) an (S vor) demselben sür erschreckliche Tag und Wunderzeichen (S für erschreckliche Wunderzeichen) geschehen werden, solches Alles (S werden. Solches Alles) ist uns von den heiligen Propheten und andern Männern Gottes geweissagt, (S ohne Romma) und zur treuherzigen Warnung beschrieben, daß wir von unserm bösen, gottlosen und sündlichen Leben abstehen, (S und) rechtschaffene (S rechtschaffene) Ren und Buß (S Buße) würfen (S wirken), damit wir nicht an solchem großen und jüngsten Tag (S Tage), (S ohne Komma) vor dem gerechten Richter Jesu Christo, zu seiner Linsen unter die Böcke und Verdammten, sons dern zur Rechten (S zu seiner Rechten) unter die Schäflein

und Auserwählten Gottes mögen geftellet (S gestellt) werden. Gedruckt im Jahr Christi. Nurnb. (S Franksfurt a. M. Verlag von Christian Winter. Gedruckt

in diesem Jahr).

Einen ursprünglichen Druck des Bolksbuches aufzustinden, ist mir trot vielsachen Nachsorschens nicht gezlungen. Die beiden Auflagen boten eine teilweise verschiedene Fassung. So schließt Görres bereits mit S 795 und läßt 778 f. weg. Die Ausgabe, die Görres vorslag, hat einen ziemlich guten Text gehabt. Umsomehr darf man bedauern, daß man jetzt nur auf Simrock Fassung angewiesen ist, die offenbar eine starke Erneuerung darstellt; ob durch oder ohne Schuld des Herausgebers, läßt sich nicht entscheiden. Für dialektische Fragen hat der Neudruck keine und für textkritische nur untergeordnete Bedeutung. Simrock bietet 806 B.

Die Comedy vom Jüngsten Gericht ein altes Volksschauspiel von Altenmarkt bei Radstadt. Nach der einzigen Handschrift — herausgegeben von Matthias Jäger, Professor am Borromäum. Salzburg 1900. Im Selbstverlage des Verfassers. (In Kommission bei M. Mittermüller). 6685 Verse, von denen bloß ein kleiner Teil aus den mittelalterlichen Spieltexten stammt. Nur die Darstellung der 15 Zeichen und wenige weitere

Verse enthalten:

S.

P

A

BI.  $76^{\rm a}-77^{\rm a}$  ber Handschrift im Archiv zu Konstanz, die den Titel trägt: Das leben des heiligen Didymus und Chronick der Stadt Konstanz. Hier ist der Text in Sibhlen Weißsagung eingeschoben (vgl. Vogt a. a. D. S. 61). Dieses Einschiedsell entspricht den Versen R 101—230. Mone druckt es a. a. D. 316—320 ab. Zur Überleitung scheint der Schreiber selbst ein paar Zeilen gedichtet zu haben, die zufälligerweise R 109—110 sehr ähnlich sind. 14. Jahrhundert.

S. Her Dresdener Kgl. Bibliothek M 209, Bl. 191—1926 oben. Auch hier, ebenfalls in einem Terte von Sibyllen Weißfagung, stehen Verse, die bis R 230 mit denen des Spiels übereinstinmen. Da ein Blatt vor 191 fehlt, so ist die Schilderung der ersten 7 Zeichen nicht vorhanden. Der Teil von M 209, in dem sich Sibyllen Weißfagung befindet, dürste aus dem 15. Jahrshundert stammen.

Procops Text (Des Knaben Wunderhorn III, S. 195 ff.). Nach Mitteilung der Herausgeber des Wundershorns ist Pater Friedrich Procop, Kapuziner der östers

reich. Provinz, zu Templin, Mark Brandenburg, gegen Ende des 16. Ih. geboren. Eine mir unbekannte Sammlung geistlicher Dichtungen von einem Kapuziner Procopius in Passau aus dem Jahre 1661 verzeichnet Goedeke, Grundriß III<sup>2</sup>, 196. In seicht erneuerter Bearbeitung bietet P die Verse R 95—199.

Eine ziemlich beutliche Erinnerung an das Weltgerichtsspiel hatte offenbar der Verfasser des eschatologischen Traktat Vl. 141—169 des aus dem Jahre 1470 oder 1471 stammensden Cod. gorm. Monac. Nr. 522. Die Beschreibung der Zeichen und die Eröffnungsrede Christi spiegeln sich deutlich in seiner Darstellung wider. Ein paar Beispiele mögen den Beweis liefern (in der Hs. findet sich keine Interpunktion):

An dem vierdn tag so wirt die welt laid gewinnen, wann mër und alle wasser werden prinnen. Bergleiche R 130/1.

Mit R 320 ff. stelle man die folgenden Worte in Parallele (Bl. 1668 oben): All menschen kombt her zw mir, die lon enphahen wellen, das sind die guetn menschen, das himelreich, den pösen menschen der helle grunt. wan sy haben verdient den zorn mein, wann mein wunden groß pluet vnd swais ist an jn uerlorn. das chrewtz nagel gaisel sper kron hat über die geben das selbig urtail. jch peut allen engeln mein (R 336 ff.) das sy schaiden die frumen von den pösen vnd setzen die frumen an mein rechte seiten, die pösen an mein tenckew seiten, wann paid süllen sy haben lon nach iren werchen. den gerechtn wil ich geben das ewig himelreich, wann sy getan haben meinen willen vn meines himlischen vaters: sy haben uerschmächt hochuart neid zoren tragkait frässery poshait vncheusch, die alle haben sy nicht uerpracht. abe' diemuetigkait, lieb, weishait, geduldigkait, vasten, wainen jr sündt, kranngkeit, hunger, durst, armuet, frost, schampperkait haben sy her pracht vnd geduldigklich erliten. der wil ich sy ergetzen in meines vaters reich, das hat in berait mein himlischer uater von anfang der welt ewigklich u. s. w.

# 2. Die Mundart der Sandschriften und die Seimat des Priginals.

D gehört nach der Schweiz. Nach Alemannien weist gesin (D 319), das D B. 153 durch den Reim bezeugt ist. Erst im 15. Ih. dürfte gesin sich über das St. Galliche Land

und Sübschwaben verbreitet haben (J. Rlapper, Das St. Galler Spiel von der Kindheit Jesu (Germanist. Abhandlungen XXI, S. 32.) Formen wie ewenclich (D 15), hertenclich (D 77), kunt 3. sg. praes. von komen (in ber ersten überschrift. 29, 118, 304 (hier im Reime auf grunt)), si wend = wellent (287) bestätigen diese Annahme. Mhb. î und û bleiben durch= weg unverändert. Daß av niemals für a geschrieben wirb, scheint die Sandschrift von schwäbischem Ginfluß möglichst weit abzuruden. Altes ei ift niemals durch ai wiedergegeben, alfo stets breit (11), arbeit (49), smacheit (50) (Rapper S. 25 ff). Die Analogiebilbung ber 1. pl. praes. und ber 1. 3. plur. praet. auf -- ent (Beispiele: sullent wir 136; sahent wir 79, wir spistent 80, wir tranktent 82, aber sahen wir 217, wir kamen 90, wir wisten [din folgt!] 88, wir spisten 218; es sahen alles min ogen 274, vw ogen warent vlassen 269, wen im sin sund werent leit 134) ist in ben Gegenden süblich vom Bobenfee und westlich vom Rhein fehr gewöhnlich (Rlapper S. 27 f.) Besondere Bedeutung tommt har fur her ju, 25, burch den Reim gefichert 139. Auf Grund umfaffender Belegfammlung hat Rlapper die Grenze des har | her-Gebietes mit ziemlicher Sicherheit bestimmen können. Er zieht sie von Schaffhausen so, daß Liechtenstein in den har-Bezirk gehört, Winterthur und St. Gallen in den her-Bezirk (S. 33) oder vielmehr in den, wo, wie auch fonst in der Schweiz, beide Formen Berwendung finden. Jedenfalls ist also vom östlichen Teil der Schweiz als Entstehungsgegend der Handschrift, aber auch, da bie wichtigen Form gesin und har im Reime auftreten, bes Tertes felbst abzusehen. Der Dialekt ber Sandschrift und bie Munbart bes Dichters ftimmen überein.

K. Johannes Schudi, der sich als Schreiber nennt, lebte offenbar in Grüningen, Ranton Zürich.

R. Es liegt kein Anlaß vor, als Entstehungsort nicht ben Fundort anzusehen.

E gehört in eine ziemlich weit westlich liegende Gegend ber Schweiz, vielleicht nach Bern, wenigstens finden sich besondere Eigentümlichseiten Boners vertreten, z. B. wir bein (in dem R 776 entsprechenden Verse [F. Balsiger, Zs. f. hochdeutsche Ma. V, S. 89.]), herbrigen ( $\infty$  R 391, 529) [vgl. Rud. Schoch, Über Boners Sprache, Halle 1881, S. 6. 34]. Bezeichnend ist auch wir wein = wir wellen ( $\infty$  R 787;. Zu wed du = wert du = wære dû ( $\infty$  R 453) ist Weinhold, Alem Gr. S. 352 zu vergleichen. oder tritt in die Form old auf, z. B.  $\infty$  R 408. Volle Vokale in den Endungen sind nicht selten, wie rechton sitton ( $\infty$  R 345) vnmilti (Überschrift vor  $\infty$  R

520), vnsi frowon (Überschrift vor  $\infty$  R 449; zu vnsi vgl. Weinhold, Alem. Gr.  $\S$  417)  $\stackrel{\mathbf{nt}}{\mathbf{nd}}$  ng in tuseng ( $\infty$  R 5 und 433) (vgl. Balfiger S. 73). h ift im Junern häufig ausgefallen, 3.  $\mathfrak{B}$ . sen f. sehen ( $\infty$  R 266), gesen ( $\infty$  R 302), verfant = vervahent ( $\infty$  R 310), wird andrerseits zu ch verstärft: sachen f. sahen ( $\infty$  R 398, 400, 404). har steht auch außerhalb bes Reimes (3. B. o R 106: horent har, man vnd och [w]ib, ∞ 118, ∞ 119, ∞ 265). Auch Rasalierung der Ableitungs= filbe — ic fommt vor, z. B. vnmuezzenklich ( $\infty$  R 314), dulttenklichen ( $\infty$  R 373). Der Dativ Bluralis vom Artifel lautet dien.

B stammt etwa aus ber Augsburger Gegend. Es finden sich schwäbische und bayerische mundartliche Eigentümlichkeiten. Nach dem Westen, dem Schwabenlande, weist z. B. der aubent ( $\infty$  R 92). Der Dialekt hat vieles mit dem Heinrich Raufringers gemein, freilich gibt es tein ich haun (= ich han), und es fehlt ou für â. Die Vorlage des Schreibers für das Spiel, in das er allerhand nicht Hineingehöriges einschob, war alemannisch, wie das neben heutt auftretende hutt (z. B. o R 217) und die Formen finstrin ( $\infty$  247) (vgl. Rlapper S. 34) und kergin ( $\infty$  R 521,  $\infty$  R 567) lugin ( $\infty$  R 581), schönyn ( $\infty$  R 854), auch weinig ( $\infty$  R 864) für wenec (val. Weinhold, Alem. Gr. § 58, 4) beutlich zeigen.

Über die Mundart von C und die von L ist nicht viel zu sagen. C gehört nach ber Oftschweiz, L wohl nicht nach Luzern felbst, aber in beffen Rähe. M enthält feinen reinen Münchener Dialekt. Neben entschieden bayerischen Formen wie sargen (4 u. oft), sowie kemen (12 und häufig sonst) tritt regelmäßig die 2. Person Pluralis auf — ent auf, also merckend (1), schweigend (1). Der Redattor bes Textes, ber jedenfalls auch die Handschrift abgefaßt hat, burfte aus einem Gebiete stammen, in bem die bagerische Mundart nicht gang ohne alemannischen Beiklang gesprochen wurde, ba, wie Weinhold, Bair. Gr. § 284 bemerkt und Mhb. Gr. § 352 wiederholt, die nafalierten Formen der 2. Berf. Blur. im Bayerischen nie häufig gewesen sind.

In T hatte man von Rechtswegen die Sprache Tennglers, ber aus haidenheim bei Nördlingen gebürtig mar (Stinging a. a. D. S. 411) und tie Augsburger Druckersprache ju scheiden; aber da der Verfasser den "Layenspiegel" für weite Rreise be= stimmte, und außerdem in ben baperischen Reichsstädten um jene Beit schon die grobmundartlichen Formen im gegenseitigen Bertehr vermieden wurden, so kann von der Möglichkeit einer solchen

Scheibung nicht bie Rede fein.

W zeigt eine ganz regellose Orthographie. Die alten înnb û-Laute sind teilweise erhalten, neben sin (mhd. sîn), min (mhd. mîn)  $\infty$  R 894/5, gsin  $\infty$  R 777 steht dein: gesein  $\infty$  R 697/8, dein  $\infty$  R 732, neben vngehür: sür  $\infty$  R 923/4 sindet sich eüwer  $\infty$  R 922, um nur einige Beispiele herauszugreisen. Für üe tritt üö ein, wie in müösent  $\infty$  R 6, versüören  $\infty$  R 48, der einzige Fall von Konsequenz; freilich ist diese Lautverbindung auch sür uo zu lesen: dlüötig  $\infty$  R 762. Für sie beliebt der Schreiber sey zu sehen. Ex ist ein gewisser Einfluß der Druckersprache zu spüren. Nichts hindert an der Annahme, daß in der Tat, wie der Herausgeber meint, der Bürger Heinrich Saltgäber zu Wallenstadt den Text selbst ausgeschrieben hat.

A scheint in der Handschrift des letzten Spielleiters Franz Platner vorzuliegen (Matthias Jäger a. a. D. S. II). Der Dialekt stimmt dazu.

S, und S, verraten alemannische Mundart.

Weitaus die meisten Überlieferungen rühren also aus dem alemannischen Gebiete her, und zwar aus der Schweiz. Das Original stammt aus deren westlichem Teil. Erst durch Tennglers Neuen Layenspiegel und durch das Volksbuch mag das Spiel außerhalb Oberdeutschlands bekannt geworden sein.

# 3. Die Sandschriften nach ihrem Kritischen Werte und in ihrem Verhältnis zu einander.

Hinfichtlich bes Umfangs der gemeinsam überlieferten Berse lassen sich die Texte in zwei Hauptgruppen zerlegen, in solche, die im ganzen nur das ursprüngliche Spiel oder Teile davon bieten, und in erweiterte Bearbeitungen.

Die erste Gruppe, die uns zunächst zu beschäftigen hat, umssaßt D, K, R, E, W und V, sowie S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> und P, von denen aber für tritische Zwecke nur D, K, R, E, S<sub>1</sub> und S<sub>2</sub> ernstlich in Betracht kommen. Eine kritische Wiederherstellung des Orisginals würde indessen außerdem namentlich B, L, mit Vorsicht auch C, M und T heranziehen müssen.

Da R ber einzige annähernd vollständige Text ist, der gedruckt vorliegt, so empsiehlt es sich, ihn für die Berszählung zugrunde zu legen, außer in dem Falle, daß man eine den Ansforderungen der Wissenschaft genügende Neuausgabe nach sämtslichen Handschriften veranstalten wollte.

Die folgende Übersicht mag einen Begriff geben von dem Stande der Überlieferung.

Ein + soll bebeuten, daß die Stelle vorhanden ist, ein -, daß sie sehlt, abw., daß das betreffende Stück sehr abweicht, verk. = verkurzt, dabei meist auch leicht umgearbeitet. Rleine Auskassungen sind nicht erwähnt.

```
W
                          K
                              R
                                   E
Joel (K 1—30)
Sophonias (1-34)
Gregorius (35-73)
Job (74 – 79)
Salomon (89—94)
Jeronimus (95 – 199)
                                                abw.
Erfter Engel
  (200 - 230)
                                       +
                                            +
                                                 +-
                                                      + vert.3) +
Underer Engel
  (231 - 259)
                                           vert. vert. vert. vert.3) +
Dritter Engel
  260-289)
                                            + vert. vert. vert.3) +
                                                                    start
Vierter Engel (290-319)
                                            + vert. vert. -4) -
                                                                     +
Sauptrede Christi
  (320 - 335)
                                          vert. vert. vert. -
                                                                     +
Unrede an die Engel
  (336 - 343)
                                            +5) vert. vert.
                                                Worte Worte
                                                 bes
                                                      bes
Sauptrede Christi
                                               Engels Engels
  (314 - 383)
                                          vert, vert. vert.
                                                                   pert.
Die6Werte berBarm-
  herzigkeit(384-397)
                                            + abw. abw.
Untwort ber Guten
  (398 - 409)
                                                 +6) +6) -
Christi Untwort
                                          vert. abw. vert. -
  (410-448)
Anrede an Maria
                                            + abw. abw. abw.
  (449 - 460)
                                       +
                                                Aniw.
                                               Marias
Unrede an die Bwölf-
                                                                     +8)
                                            +7) abw. abw. abw.
  boten (461—474)
Der Berr zu den Ber-
  bammten(475-480)
                                          vert. abw. abw. abw.
1. Bitte der Ber-
  bammten(481-484)
                                                 +
                                                abw.
                                                abw. z. T.
Untwort (485-488)
                                                     abw.
                                                3. T. 3. T.
2. Bitte (489-492)
                                                abw. abw.
Untwort (493-496)
                                                abw.
                                                     +
3. Bitte (497-499)
Antwort (500 - 503)
                                                abw.
```

<sup>1</sup> Rur gang burftige überreste. — 2) Rur gum Teil. — 3) Kurzt bie Reben ber Engel und zieht fie in eine zusammen. — 4) Leife Untlange. — 5) Leicht verandert. — 6) Zwei Busverse. — 7) Im Unfang Blusverse. — 8) Rur bis 466.

|                                                                           | D  | K  | R  | E  | В     | L                  | C                        | M            | ${f T}$          | V           | W              |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|
| 4. Bitte (504-507)                                                        | +  | +  | +  | +  | +     | +                  | z. T.<br>abw.            | +            | -                | -           |                |
| Untwort (508–511)                                                         | +  | +  | +  | +  | +     | +<br>z. T.<br>abw. |                          | abw.         | _                | _           | _              |
| 5. Bitte (512—515)<br>Autwort (516—519)<br>Hauptrede Christi<br>(520—537) | +  | +  | ++ | ++ | +     | 4<br>+<br>+        | +<br>abw.                | +<br>abw.    | _                | <b>+</b>    | _              |
|                                                                           | +  | +  | +  | +  | +     | +                  | z. T.<br>abw.            | +            | +                | _           |                |
| Fragender Verdamms<br>ten (538—547)<br>Antwort des Herrn                  | +  | +  | +  | +  | +     | +                  | +                        | +            | _                | _           | _              |
| (548 – 557)                                                               | +  | +  | +  | +  |       | z. T.<br>abw.      |                          | ab <b>w.</b> | 十¹)              | _           | _              |
| Strafrede Christi<br>(558—621)<br>Befehl an Lucifer                       | +  | +  | +  | +2 | ) +3) | vert.              | _                        | vert.        | <b>—4</b> )      | _           | _              |
| (622 – 631)<br>Lucifers Rede                                              | +  | +  | +  | +  | verf. | vert.              | +                        | +            | _                | +           | +              |
| (632-666)                                                                 | +5 | )+ | +  | +  |       | z. T.<br>abw.      | vert.                    | vert.        | vert.            | +<br>r frei |                |
| Wehtlage (667—686)                                                        | +  | +  | +  | +  |       |                    | +6)                      | vert.        | _7) <sup>3</sup> |             | +              |
| Mariä Fürbitte<br>(687—724)                                               | _  | +  | +  | +  | +     | z. T.<br>abw.      |                          |              | z. T<br>abw.     | +           | +              |
| Fürbitte d. Johannes<br>(725—734)<br>Christi Antwort an                   | _  | +  | +  | +  | +     | ab <b>w</b> .      | abw.                     | _            |                  | _           | +              |
| Maria u. die Heili-<br>gen (735—766)                                      |    | +  | +  | +  | +8)   | +                  | abw.                     | +            | +                | +           | +              |
| Christi Befehl an die                                                     |    |    |    |    |       |                    | Untw.<br>an Jo<br>hannes |              |                  |             |                |
| Teufel (767 – 764)                                                        | _  | +  | +  | +  | +     |                    | z. T.<br>abw.            |              |                  | +           | z. T.<br>abw.  |
| Antworteines Teufels<br>(765—790)                                         | -  | +  | +  | +  | +     |                    | z. T.<br>verf.           | +            | +                | +           | z. T.<br>verf. |
| Allgemeine Wehklage<br>(791—800)                                          | _  | +  | +  | +  | +     | z. T.              | z. T.<br>abw.            | abıv.        | _                | +9)         | +              |
| Ein Berdammter<br>(801—820)                                               | _  | +  | +  | +  | +     | _                  | abw.                     | abw.         | _                | _           | +              |
| Lucifer gebietet<br>Schweigen(821—824)                                    |    | +  | +  | +  | _     | +                  | +                        | _            | _                | _           | +              |
| Große Wehklage<br>(825—850)                                               | _  | +  | +  | +  | +     | +10                | <sup>0</sup> ) –         | abw.         | start<br>abw.    | +           | +              |

<sup>1)</sup> Rur die ersten zwei Berse. — 2) 610-615 fehlen. — 3) Rur dis 589. — 4) Bis auf die beiben letzten Berse. — 5) Rur dis 639. — 6) Rur einzelne Berse auf verschiebene Personen verteilt. — 7) Rur leiser Anstang an ben Schluß. — 8) Die nur teilweise vorhandenen Berse werden als voll gerechnet. — 9) Die letzten betben Berse fehlen. — 10) Auf mehrere Bersonen verteilt.

#### KREBL C M $\mathbf{T}$ W Lucifers Rede an die Berdammten - + + + + 3. T. - verf. -(851 - 880)Christus verschließt bie Hölle (881-887) - + + + + vert. -Lobpreisungen der Zwölfboten -+-+ 3. **T.** abw. -1) -2) abw. 3. **T.** -(888 - 897)Christus zu Maria und ben Geligen - + +3)+ + 3. T. abw. verf. +4) + + (898—Schluß).

Bevor wir den fritischen Wert der einzelnen Sandschriften untersuchen, durfte eine allgemeine Bemerkung nötig fein. Das Drama weist einmal seinem Charafter als geiftlicher Dichtung entsprechend, jum andern aber infolge ber burch ben Bibeltegt für die Hauptszene gegebenen Fragen und Antworten eine ftattliche Reihe von häufig wiederkehrenden Berggruppen auf, die oft nur wenig verändert find. Die Gelegenheit zu Berwechslungen war da von selbst geboten, und wir können uns nicht wundern, daß die Überlieferung reichliche Beispiele bafür zeigt. So kommen die gleichen Lesarten in Texten vor, bei benen ein unmittelbarer Zusammenhang nicht vorausgesett werben tann, und dadurch wird eine Sichtung des Stoffes sehr erschwert. Mit der Luft der Abschreiber an eignen Umgestaltungen und mit den typischen Formeln, die fich in diesem Falle ungefucht darboten, wird zu rechnen sein. Ein Überblick über die vor-handenen Texte zeigt außerdem, daß nur ein — vielleicht nicht einmal großer — Teil aller Fassungen des Schauspiels auf uns gekommen ift. Bei dem Fehlen zahlreicher Zwischenglieder aber ftellen fich ber Untersuchung bes Sandichriftenverhaltniffes bedeutende Schwierigkeiten entgegen, zumal es keineswegs ausgesichlossen scheint, daß gelegentlich halb mündliche Uberlieferung stattfand und etwa ber Bearbeiter einer erweiterten Faffung aus zwei Texten schöpfte.

D ift leiber nur für einen beschränkten Teil bes aus ber Überlieferung erschließbaren Dramas maßgebend, aber für diesen verdient es entschieden am meisten Glauben. Damit soll nicht gesagt sein, daß es eine dem Original völlig gleichwertige Fassung enthalte. Für  $\infty$  332 (D 13) z. B. dürste der Wortlaut von D dem von K, R, E, B usw. nachstehen. Es heißt in D och statt rauch (râch), ebenso ist  $\infty$  371 (D 52) armut kaum richtig,

<sup>1)</sup> Rur Betrus und Baulus. — 2) Rur Betrus. — 3) Bum Teil fehlend. — 4) Rur ber Schluf.

ba bereits die vorhergehende Zeile das Wort hat.  $\infty$  564 (D 239) stört das Prasens. Es wird auch in  $\infty$  552f. (D 228/9) taum bas Richtige überliefert sein: gegen dem ir voh nie wolte erbarmē | Wolten wan hert versagen. In  $\infty$  451 (D 131) hatte der ursprüngliche Text gewiß das ich noch nicht, und  $\infty$  474 (D 154) war both wohl im Original erhocht sint ir zer siten min statt ze d' rechte siten min zu lesen. Ein paar Mal läßt D gemeinsam mit K Berse aus:  $\infty$  455/6 gegenüber R E B L M V, ∞ 532/3 und entsprechend ∞ 546/7 gegenüber REBCML, ∞ 595/6 gegen R E. Gerade biese Stelle beweist deutlich, baß es sich wirklich um eine Auslassung handelt. R 594 werden ben Augen, im folgenden Berfe den Ohren, weiter ben Fugen Borwürfe gemacht. Herz und Mund find schon vorher getabelt worden. Es läßt fich nicht einsehen, warum nur Berg, Mund und Augen Sunde getan haben follen,1) und außerdem tommt eine merkwürdige Reimbindung verlassen: verraten zustande. Natürlich muß  $\infty$  595 verwalsen ftatt bes in R überlieferten vermusen gelesen werden. Auch  $\infty$  773/4 fehlen in DK. Original ift hier aus ber Uberlieferung faum zu ermitteln.

Wo. andererseits D und K gegenüber  $\overline{R}$  Plusverse auf-weisen, werben sie immer durch andere Texte gestütt. So setzen sie nach  $\infty$  635:

Vnd och den wilkomen geben, hertenclich sond sy mit vns leben

(K mir statt vns), und diese Lesart teilen sie mit EBCW, während L 2122 f. Vnd jnen kein vnderlieb (!) geben, | Sy sollen nit wol by vnß leben immerhin für das ehemalige Vorhandensein der Verse spricht. Nur M läßt (nach 1460) die beiden Zeilen vermissen, (V fehlt in dem ganzen Abschnitt). Nach 462 sinden sich die zwei Verse:

yr sond billich by mir sitzen, an úch lit gar grossy witzen

in DKE (wo allerdings die eine Zeile ausgefallen ist) BW; bamit wird die Echtheit wieder gesichert. Die enge Zusammensgehörigkeit der beiden Handschriften ist also zweisellos.

Bo D gegen K mit anderen Texten übereinstimmt, kommt

es zuerft in Betracht.

Immerhin ergibt sich aus dem Gesagten, daß in densjenigen Teilen des dramatischen Gedichts, für die D nichts übersliefert, K hervorragende Beachtung verdient, denn es hat dann saft stets Beglaubigung durch andere Fassungen; zwei der wenigen Ausnahmen bilden  $\infty$  57 (das ist ein iamer vnd ist nit gut)

<sup>1)</sup> In einem lateinischen Gebicht bei Mone, Lateinische Symnen bes Mittelalters II (Nr. 562) heißt es beispielsweise (Z. 25) Audivi libens turpia.

und  $\infty$  790 (wer ie gelept jung oder alt). Daß es nicht immer den reinen Text bietet, wird schon aus den Fällen klar, wo es von D, dem sonstige Handschriften zur Seite stehen, abweicht. Wehrfach läßt es Worte aus: z. B.  $\infty$  33 allen,  $\infty$  43 gar,  $\infty$  135 alle, auch ganze Verse: nach 28,  $\infty$  61,  $\infty$  415,  $\infty$  665 f.,  $\infty$  800, 881 f.,  $\infty$  915—920.  $\infty$  174 f. verändert es: sehen daz | An gantz[en] froden werden si las.

R führt Anberungen in Fülle ein und ist beshalb recht unzuverlässig. Wenn es Dreireim hat, liegt immer Textverberbnis vor, z. B. 39, 202, 499, 885. Es fehlen einzelne Verse
und Versgruppen: ein Vers z. B. vor 80, zwei ober mehrere
nach 94, nach 115, nach 463, nach 635, nach 649, bagegen

werden auch Verse eingeschoben (202, 257).

Bezeichnend für die Freude an Neuerungen ift etwa 587: spatzieren uff der gassen wit für vwer spot gieng alweg wit, 619: nieman úch da gesehen kann statt vch nieman dannan gehelfen kan. Es liebt fleine Flickworte. Aber es bringt einige recht gute Lesarten, und 829 wird fein heingarten bem Driginal angehört haben. Die Anderungen find übrigens nicht burchweg als willfürlich zu bezeichnen, 555 erweift bas. Der Reim versagen: gaben störte, und so murbe die zweite Beile umgeschaffen in und des almusens nit pflagen (so und nicht pflegen, wie in R fteht, muß nach EB gelesen werden). Wie hier, so hat R noch öfter andere Handschriften für sich, ohne daß sich eine unmittelbare Abhängigkeit feststellen ließe (f. u.). Wir haben mit einem Typus R zu rechnen, für den hier wenigstens als Rennzeichen die Gestaltung der Berse 90, 252, 267, 398 f., 498 (zerspreit), 538 f., 567, 595 f., 631, 871 f. erwähnt fei.

Obgleich die Handschrift E recht sorglos hergestellt ist, wie schon die zahlreichen Auslassungen von Versen zeigen, besitzt sie doch einen nicht geringen kritischen Wert. Aus den Schreibsehlern läßt sich gewöhnlich ohne Schwierigkeit ermitteln, wie der Text ursprünglich lautete, so steht w 9 sünder statt sünd der, w 25 recht tun statt richtum, w 511 meiner statt niemer, s 536 krankheit statt kargkeit. Der Text nimmt einen Platz in der Mitte zwischen DK einerseits und R andererseits ein. ZuRstimmen die Lesarten von w 12, w 19, w 91, w 135, w 331, w 343, w 397, w 417, w 531, w 538/9, w 625/6, w 793 w 829 und w 455/6 sind mit R vorhanden, um wenigstens einige Fälle hervorzuheben. Aber anderwärts schließt sich E der Gruppe DK an (z. B. w 398/9, w 452; es sehlen w 426 und w 550/1 wie DK; w 652 mit K 252 nur mit KE), und hat einige Wale genau die gleiche Lesart wie D, so 323, w 346, w 387, w 399.

Gin merkwürdig unpoetischer Mensch war ber Schreiber von B. Bas er sich an Berballhornung bes Überlieferten leiftet,

übersteigt alle Grenzen. Sanz allein steht er z. B.  $\infty$  210 mit seinem wann gott will nymmer borgen. Daß er fremde Bestandteile in die Dichtung aufnimmt, ist das Geringfügigste, denn diese sind zumeist rhythmisch recht gut, aber seine eignen stümperhaften Zutaten wirken komisch. Für  $\infty$  74/5 lag ihm wohl die Lesart vor:

So sprichet Jop der sälig man, an dem man kein sund nie fand.

Der Reim störte ihn, und er machte das folgende Verspaar daraus:

So sprich ich Jop der sälig man do, an dem man kain sünd nie fandt so.

Seine Borlage hatte jedenfalls für  $\infty$  115 f.

Man hörtt es ouch wütten und schrijen und gar jemerlich erglijen,

Er wandelt bie Berse um in:

Man hörtt es ouch wütten vnd schreyen da Vnd gar jemerlich clagen sa.

Dieses bequeme Versahren liebt er sehr. Besonders gesichmackvoll wird es  $\infty$  732 f. angewendet:

Lieber herr, er Maria vnd ouch vns so! Du bist doch ir lieber sun do;

Auslassen von Versen aus Nachlässigkeit kommt glücklicherweise nicht gar häufig vor, z. B.  $\infty$  71,  $\infty$  73. Dagegen hat der Schreiber, wie erwähnt, noch allerlei außer seinem da: sa hinzugefügt. Das eine der Einschiebsel wurde schon früher, bei Betrachtung des älteren Fastnachtspiels vom Antichrist, besprochen. Nach  $\infty$  79 werden eine Reihe Verse eingesetzt, die sich auch mit dem jüngsten Tage besassen, aber offenbar nicht des Schreibers Werk sind, wenn auch seine Bearbeitertätigkeit einige Spuren hinterlassen hat.

B 145 Vnd der seinen willen hie hat volbracht,
Des württ hie vnd dörtt zu güttem gedacht
bis

Dauor will ich euch bewaren, B 172 Das ir nicht mit den varen.

Nach  $\infty$  94 finden sich wieder ein paar Verse (B 189—194), die allerdings ganz so aussehen, als stammten sie vom Schreiber selbst. Wichtiger ist es, daß beim 15. Zeichen (B 317) ein Stück aus dem Gedicht von Sibyllen Weissagung eingeschoben wird (vgl. Schade a. a. D. 691—703). Nach  $\infty$  289 treten ein paar Verse auf, die teilweise unverständlich sind (B 420—426). Ein langes Stück wird dann wieder nach  $\infty$  335 in den Spieltext eingesetz; die Herkunft dieser Verse B 473—613 muß noch zweiselhaft bleiben. Der Ansang dieses Einschiebsels lautet:

O wellt, ich will dich an diesen stunden Besehen lassen mein funff wunden, 475 Die ich hon gelitten durch dich. Nun sag mir, was du durch mich Habest uermitten oder getan.

Diese Frage Christi an den Sünder kommt in Dichtungen über den jüngsten Tag häusig vor. Sie tritt z. B. in dem früher angeführten Gedicht aus Ms. 356 der Vadiana V. 158/9 auf: den [Tod] laid ich durch dich. sag ain (!), wz hastu tun durch mich? In "Hoerent alle jämers clage" (Leipziger Cod. germ. 946) heißt es Bl. 64<sup>a1</sup>: he sprichet: armer sunder, sich, | Waz ich geliden habe durch dich. | Nu sage, armer sunder, sage, | Wie hastu alle dine tage | Vortriden? In eigentlich dramatischen Werken habe ich, auf deutschem Boden wenigstens, nichts Uhnliches gefunden; in England dagegen hat der Judgment day in den York Plays... (by Lucy Tulmin Smith, Oxford 1885) B. 275 und auch das Towneley Play Juditium (ebenda S. 506) die Frage Christi: All sis I suffered for si sake, | Say man, what suffered sou for me? —

Weiter schilbert ber zornige Richter, wie er die Welt reich ausgestattet und vom Menschen dafür nur Undank geerntet hat. Die Welt antwortet, sie bereue ihre Sünden, und bittet, um der Gottesmutter willen Gnade zu üben. Doch Christus ist unerbittlich. Jetzt wendet sich die Welt an Maria, und diese legt Fürditte ein, aber vergebens. Sie versucht es dennoch zum zweiten Male. Aus Gehorsam gegen den Vater muß der Gottesssohn alle Barmherzigkeit beiseite lassen. Nun spricht Christus zu seinen zwölf Jüngern und fordert sie auf, Mitrichter zu sein.

Hedaktortätigkeit tilgen, Anspruch auf hohe Einschätzung erheben darf. Es ist nicht schwer, z. B. aus den Versen B 535 ff. bas Original zu mutmaßen:

535 Bis gott willkomen, du hochgelobte kunigein.
Aller der welltt ain liechter scheyn,
Ain volle gnad, ein gantzer hortt!
Maria. raine magt, tu vnser wortt!
Wir rüffen dich an vnd ouch dein kyndt,

540 Wir alle die hie uor dir sint.
Ach Maria, raine magtt,
Vnser nott sey dir geclagtt
Vber dem zorn deines kindes so,
Des wir ymmer werden vnfro.

545 Ist das du vns nit hilffst auß aller nott. So müß wir sterben des ewigen tods.

Die Verfe ber Vorlage mögen etwa folgendermaßen gelautet haben:

Bis wilkomen dû hêre künegîn,
Aller werlte ein liehter schîn,
Ein volle gnâd, ein ganzer hort.
O reine meit, hör unser wort!
Wir ruofen dich an unt ouch dîn kint,
Wir alle, die hie vor dir sint.
Ach Maria, reine meit.
Unser nôt sî dir gecleit!
Hilfst dû vns nit ûz aller nôt.
So müezen wir sterben den ewigen tôt,

Bestätigt sich diese Vermutung, so haben wir eine dramatische Behandlung des Weltgerichts vor uns, die älter ist als irgend eine in deutscher Sprache erhaltene. Noch eine Verssgruppe, die nach  $\infty$  448 vom Schreiber eingesetzt ist, wird der gleichen Dichtung zugehören, B 724—731:

Der Engel spricht zu den behaltten.

Nun fröwent euch, ir hymel kynndt, 725. Wann ir alle geschriben sindt Inn des hymels trone,

Inn des hymels trone, Do man sicht uil schone Vil fröude vnd der engel schar, Gott vnd Marien clar.

730. Da süllent ir ewigklichen beleyben, Dauon kan euch niemant vertreyben.

An Stelle der Berse 590—621 hat B in seinen Zeilen 868—883 wahrscheinlich einen der gleichen Quelle entnommenen Abschnitt:

Dauon gondt hin, ir uerflüchten kindt! Wan ir sindt gewesen plyndt u.j.w.

mit der Aufforderung Christi an die Teufel, die Berdammten abzuführen. Die Berurteilten aber bitten nochmals (880—884):

Schöpffer, wir haben dich uernomen wol, Das du bist genaden uol. Nun tu vnns noch gnaden scheyn Vnd erloß vnns uon der helle peyn!

Nach  $\infty$  665 aber ist wieder ein Stück eingeschoben (B 930—939), eine Teufelsrede:

Darumb süllent ir nicht mer Anrüffen euwern schöpffer u j.w.

Der Kompilator hat es endlich für nötig gehalten, zwischen  $\infty$  686 und  $\infty$  687 ein fast 200 Verse umfassendes Streitgespräch zwischen Seele und Leib einzusetzen, und dabei nicht einmal bemerkt, daß er am Schlusse einen erzählenden Abschnitt mit abgeschrieben hatte. Es heißt B 1150 ff.:

Do der gaist also gesprach. Manigen teufel man da sach.

Als einzige Entschuldigung für diese Flüchtigkeit könnte gelten, daß er wünschte, diese gegenseitigen Anklagen von Seele und Leib möchten vom Spielleiter vorgelesen werden. Im



Rünzelsauer Fronleichnamsspiel wird das beim gleichen Falle ausdrücklich bemerkt. Es scheint, als ob das Streitgespräch einer Fassung des Gedichts: "Hoerent alle jamers clage") ente nommen sei.

Wir mussen bem Schreiber von B für seine Ginschübe bankbar sein. Der Zusammenhang bes Dramas wird durch sie freilich arg gestört, kommt boch beispielsweise eine dreimalige

vergebliche Fürbitte Marias zustande.

Der fritische Wert der Handschrift darf trothem nicht unterschätzt werden. B stellt wie E eine Textsassung dar, die feiner der beiden Gruppen DK und R allein nahe steht, doch neigt sie mehr zu K als E. Die Übereinstimmung mit KB bei  $\infty$  252 (K wen got wil nieman borgen) wurde bereits erwähnt.

W. Einen Überblick über den Umfang der Überlieferung gewährt die obenstehende Tabelle. Der Text wird recht frei behandelt. Als Beweiß mögen folgende Stellen dienen. Es

heißt 21 f.:

Ehr will sey Thuen erbarmen nüt Weder über die richen noch armen Lüt,

statt 94: So weiss ich das es [úch] wol ergat steht zu lesen:

Fürchtet auch Gott früö vnnd spat. So wil Got eüwer aller verschonen vnnd eüch mit sinen Heiligen Lohnen(!),

ftatt 154 f.:

Dass alle Menschen vnd auch Tier vnnd wer dass leben faßet schier u.s.w.

Es finden sich an mehreren Stellen kleine selbständige Einschiebsel: schon am Ende von Foels Rede, dann nach  $\infty$  61, nach  $\infty$  79, nach  $\infty$  922.

Bon Austaffungen find folgende zu bemerten:

83 f., 111 f., 115, 163, 181, 195, 308, 352—367, 376 f., 398
—409, 440, 467—621, 626 f., 651—658, 685 f., 695 f., 701 f.,
780 f., 789 f., 803 f., 813, 837—842 (nur zwei neue Berfe bafür, die eine Berfluchung des Teufels enthalten), 847 f.,
863 f., 866, 877, 879 f., (885).

Einer der W vorhergehenden Texte hat wahrscheinlich bereits in  $\infty$  211/2 den unreinen Reim getilgt, so daß der sol

genbe Dreireim entstand:

Wort vnnd werckh werdendt offenbar, Dafs wirt allefs grundtlich war Vnnd würdt allefs geurteilt gar.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Untersuchungen gu ben beutschen Beltgerichtsbift tungen I, 28ff.

Das "gewercket" in  $\infty$  343 störte, so wurden die Berse 342 f. umgewandelt in

Ihr sond Heüt Lohn empfon darnach, Wie sey solche alle verdienet Hab (!)

Die Vorlage war jedenfalls teilweise unleserlich; was der Schreiber hergestellt hat, zeugt nicht für seine Intelligenz. So  $\infty$  376: Ehr Achten st. Trachten,  $\infty$  753, wo der Unsinn hineingesommen ist: Nim noch dein Heill gewinn,  $\infty$  329: Zu den Hungerigen (!) bin ich gangen.

Von besonderer Wichtigkeit für die Frage, welcher Handsschriftengruppe ein Text zugeteilt werden muß, sind die Verse 398 f. und  $\infty$  538 f. Sie fehlen leider gerade in W. Nur eine bezeichnende Stelle findet sich:  $\infty$  871 f. geht W mit R allein. Un einer andern entscheidenden Stelle,  $\infty$  631, stimmt W ebenfalls mit R überein, und auch  $\infty$  625 steht es mit seinem: Da sund sey Immer vnnd Ewig Seyn R viel näher als DK: Da sond sy tusel mit vch sin. R und W gehören demnach derselben Gruppe an.

Das Gleiche ist von V zu sagen. Es steht R wie W nahe. Dabei muß immer beachtet werden, daß, wenn von einer Gruppe R gesprochen wird, die Absonderlichkeiten, die sich R gestattet, nicht in Betracht kommen, sondern vielmehr die Vorslage Rs stillschweigend als Vertreterin der Gruppe gilt. \$\infty\$ 135. f. (V \infty\$. 7) stimmt zu W. Diese offenbare Textverderbnis sordert Beachtung:

V alles Laub und Gras das schwitzet Blut, das Laub wohl von den Ästen schwindt.

W Laub vnnd grafs das schw. bl. Dafs laub —

∞ 211 f. vermeidet V (S. 9) mit W und E den Reim offen: gerochen.  $\infty$  347 (V S. 11) heißt es Himmelreich mit R, boch gegen W, bas bie gemeine Lesart bietet. In ben Berfen  $\infty$  398/9 (V. S. 12) stellt sich V zu R,  $\infty$  419 (V S. 13) zu W mit dem Attribut schönen,  $\infty$  429 f. (V S. 13 eure Freude die soll werden ganz dort bei dem himmlischen Tanz) au R,  $\infty$  625 (V S. 16 immer und ewig verdammt zu sein) au RW,  $\infty$  631 (V S. 16 das gebiet ich dir, Teufel, zu dieser Stund) zu REWML gegen DKB, oo 683 (V S. 17) Angesicht mit W,  $\infty$  771 (V S. 19) noch meiner Lehr mit W,  $\infty$  871 f. (V S. 21 er hat viel und schwer um euch gelitten und mit viel großer Marter gestritten) mit RW. Gerade dieser lette Fall ist bezeichnend. Dagegen fällt bas mit W gemeinsame Auslassen ber Berse 863 f. nicht ins Gewicht. Um aber die nahe Verwandtschaft zwischen W und V außer allen Zweifel zu stellen, verweisen wir noch auf die fast gleichen Schreiberverje am Schlusse. V bietet S. 24: Also hat dies Lesen ein Ende;

dass Gott unsern Kummer wende u s.w., W (S. 38): Dass Jüngste Gericht Hat Hie ein Endt, | Got allen vnser (!) presten wendt.

 $S_1$  und  $S_2$ , die beide mit  $\infty$  230 endigen, von benen inbes ber erfte Text nur die Reichen von 8 ab behandelt, find fritisch ungleichen Wertes. S1 verdient entschieden ben Vorzug, obgleich es Bers v 227 ausläßt. Es stellt sich in die Nähe von E, wie namentlich  $\infty$  228 erweist. E: si sund in wz si weint bitten, S1: Was sy wellent des solltent sy in bitten, auch  $\infty$ 187: vnd sament für den richter gangent und co 204 den uweren lib find nur ES2 eigen. Abweichungen, bie mehrmals vorkommen, laffen erkennen, daß schwerlich birekte Abhangigkeit Aber die Möglichfeit einer gemeinsamen Borlage porlieat. scheint nicht ausgeschlossen zu sein. S2 geht viel sorgloser mit ber Überlieferung um; so bietet es o 163: kinder, wie bitten wir denn vmb unser leben (kinder wird ebenso o 121, o 128,  $\infty$  139,  $\infty$  151 eingeschoben), auß 175 gestaltet es fünf Berse statt 137 heißt es: wer daz sicht, dem billich von laid geschwindet. Es schaltet gern Flidwörter ein: 3. B. noch ∞ 217, ∞ 219, noch hút 224, gar ∞ 122. Da es 131 mit R welt gegen alle sonstigen Handichriften zeigt und 138 ebenfalls gegen die fonstige Überlieferung genau den Wortlaut von R hat, so dürfte es einen Text ähnlich wie Rs Vorlage wiedergeben.

Ein gewisser Zusammenhang zwischen  $S_1$  und  $S_2$  ift zu beachten: So haben nur diese beiden Handschriften vor  $\infty$  200 die halbgereimte Bühnenanweisung:

Denne [so S<sub>1</sub>] blosent vier engel rich Vier horn gar erschrockenlich. Der erste engel sprich[e]t:

Dieser Text war vielseicht auch in der Borsage von E vorhanden, heißt es doch in E: ze hant so plasen iiij engel mit iiij her horn gar eigenlich vnd gar ernstlich.

Das barauf in E folgende: Der erste Engel spricht also mag auch in der für W benutten Handschrift gestanden haben. Dadurch erklärt sich das Reimpaar, das W an gleicher Stelle bietet: Der Erste Engell Spricht Also, | Die Menschen werdent vnfro. Um den reimsosen Vers: Der erste engel spricht in den Zusammenhang einzusügen, hat S2 die Verse 200 f. versändert: stond ust ir toten, hut ze gericht | müssent ir gon | und nach werchen lon enphan (vas. R 320 f).

In engster Beziehung zu V steht wieder P. Das beweift bie oben erwähnte Textverderbnis bei der Darstellung des fünften Borzeichens vor dem jüngsten Tage. Da hat P: Alles Laub und Gras, das schwitzet Blut, | Das Laub wohl an den Ästen rinnt. Beim vierten Zeichen findet sich nur in PV: Da ist

großer Jammer überall. In der Rede des Hieronymus (V S. 6) heißt es nur in PV: Der jüngste Tag wird bald sich finden, auch haben nur P und V: Die Posaune die Todten auferweckt | und auch die ganze Welt erschreckt. Solche Übereinstim=mungen liefern die Gewißheit, daß V und P auf denselben Text zurückgehen. Im allgemeinen hält sich P mehr an die Vorlage; V, d. h. wohl Simrock, hat geändert, um die alten Sprachformen

auszumerzen.

Als Bearbeitungen wollen wir nur diejenigen Texte bezeichnen, in benen die Komposition des Drama geändert worden ift und bie wesentliche, nach g. T. fünftlerischen Grundfaten erfolgte Beiterführungen des ursprünglichen Ganzen barftellen. Burbe ber Begriff ber Bearbeitung anders gefaßt, so mußte auch die Stümperleiftung in B als folche gelten. Unter ben Fassungen, bie einen Unspruch auf diesen Ramen machen können, bewahrt L noch am meiften vom Original. Für unsere textkritischen Zwede empfiehlt es sich, vorerst ben afthetischen Wert von L völlig beiseite zu laffen und nur die alten Teile zum Bergleich heranzuziehen. Deren ungefährer Umfang erhellt aus ber früheren Tabelle. L läßt viel weg and erweitert noch häufiger. Buweilen andert es an den beibehaltenen Berfen ftart, g. B.  $\infty$  375 (L 114) Dem gott vil gnad hat gethan,  $\infty$  90 (L 133) Vnd hasset jn auch der zornig Crist, häufig leicht, 3. B. ∞ 204 (L 368) nemen widerum an vwern lib, ∞ 235 (L 397) got wil noch hút all fur gericht stellen,  $\infty$  342 (L 473) Es sol hut jettlichs empfahen lon.

Es ift nicht burchaus möglich, die Zugehörigkeit Ls zu einer bestimmten Handschriftengruppe zu erweisen, doch steht es fest, daß es sich enger an RWE als an DKB anschließt. In Joels Eingangsrede zeigt sich mehr als eine Berührung mit W. In den wichtigen Versen  $\infty$  398 f. gehört L zu DKEBM, die ber "not"-Rezension RV gegenüberzustellen sind, bagegen teilt es  $\infty$  538 f. die Lesart not-brot mit RCEMV gegenüber DKB; ∞ 567 tritt es mit RE den Texten DKB gegenüber; ∞ 631 ist bas Berhältnis: REWLMV gegen DKB,  $\infty$  738 REL gegen KBWV. Die Übereinstimmung o 317 (L 462 dahin uch gott geladen hat) mit B: Dahin hatt eüch gott all gelatt! ift nach bem vorn S. 96 Gefagten zu beurteilen (vgl. R 205). 0 715 (L 2287) vereinigt L die Lesarten von K und R (K do din hend wurden durchstochen; R da hend und fúss dir warent durchbrochen; L do din hend waren durchbrochen); ebenso steht es  $\infty$  138 (K wird von plute rot; R wirt alles blutrot; L wirt alles von blutte rott).  $\infty$  131 stimmt L (204) mit K und anderen Texten gegen RS2.

Schon aus diesen Proben geht hervor, daß L nicht felten

mit M zusammentrifft; ein Abhängigkeitsverhältnis ift bennoch ausgeschlossen. M zeigt nämlich entschiedene Reigung zur DK-Gruppe, wie bereits zu sehen mar. So erhalten wir für Bers o 710 folgendes Bild der Überlieferung: uber all sunder jung vnd alt K B M (1520) W, das ich sol enphähen jung vnd alt R L (2282) EV. Dabei ift aber nicht nachzuweisen, daß der Borlage Ms die in DK gemeinsam fehlenden Berse nicht eigen waren;  $\infty$  665 f. z. B. sind in M (1451 f.) vorhanden, ebenso  $\infty$  917 f. (M 1928f.). M bietet freilich eine teilweise sehr starte Uberarbeitung des Ursprünglichen bar und wurde zur Wiederherstellung bes Urtertes nicht eben viel nuten. Zweimal, wo M und L Zusatverse ausweisen, werden die beiben Handschriften durch andere geftütt: K 288a,b fommen alfo nicht nur in L (67 f.) und M (59 f.) vor, sondern auch in E, B, V und W; die Plusverse in K hinter o 94 burften nur aus M (119f.) L (167f.) und W in ihrer ursprünglichen Fassung herzustellen sein. Dagegen muß auf einen Fall hingewiesen werden, wo sich am entsprechenden Orte (nach  $\infty$  345) in beiden Texten eine Einschaltung findet, die sonstige Handschriften nicht kennen. Da heißt es in L 1895 (1894 In mines vaters rich dz er)

> Von anfang hatt bereit! Kumen vnd besitzen dz jn ewigkeit!

und in M (467 f.):

Das euch von anfanck ist berait mit allen heiligen in ewigkait.

Hier haben beibe Bearbeiter das Überlieferte nach dem Wortlaute der Bibel (Matth. XXV, 34: possidete paratum vodis regnum a constitutione mundi) mit einer formelhaften Bendung ergänzt. Beit häufiger lassen L und M gemeinsam Berse auß; dabei beruht das Zusammentressen offenbar auf Zusall. Unders wird auch ein gelegentliches Zusammenstimmen der beiden Texte gegenüber der gewöhnlichen Lesart nicht beurteilt werden können, so 113 (L 184 M 138) heben an statt vahen an,  $\infty$  301 (L 450 M 290) marter vud pin (so übrigens auch B).

Eine Beziehung zwischen L und M könnte man jedoch in bem Umstande finden, daß beide daß Salve Regina aufgenommen haben, daß sonst den Texten fehlt (in M war daß freie Blatt nach 30 dafür bestimmt, und L hat es in schöner Paraphrase 2149 ff.) Bei der großen Beliebtheit, deren sich diese Antiphone erfreute, und bei dem für den Zweck außervordentlich passenden Inhalte wäre es voreilig, auß dem gemeinsamen Vorkommen des Gesanges irgend welchen Schluß auf nähere Beziehung zwischen L und M zu ziehen.

Die Bearbeitung C hat viel weniger altes Gut aufsgenommen als L und M. Sie stellt sich in die Nähe von M. Für eine kritische Ausgabe des Dramas hätte sie recht geringe Bedeutung. Oft erlaubt sie uns nur eine Ahnung, welcher Gruppe die Vorlage angehört haben mag.

T fteht in engster Berbindung mit M, wie unten gezeigt werben foll. Es enthält hauptfächlich bie Erweiterungen, die

auch in M auftreten.

Daß endlich A für die Ermittelung des Urtegtes nicht in Betracht kommt, bedarf kaum der Erwähnung. Wie es sich zu M T stellt, ist in dem Exturs über das Altenmarkter Spiel

ausgeführt.

Aus allen überlieferten Texten einen Stammsbaum abzuleiten, gelingt nicht, weil zu viele Zwischensglieder fehlen. Nur Einzelgruppen von Handschriften lassen sich erkennen. So sind die Beziehungen zwischen Pund V ganz durchsichtig, und ein nicht minder deutliches Bild ergibt das Verhältnis zwischen M, T und C (A).

#### 4. Der Artext.

Die wichtigste Frage, die der Entscheidung harrt, ist die, ob D, abgesehen von den erwähnten kleinen Lücken, den vollsständigen Text des Originals bietet, an den sich dann weitere Teile angesetzt haben, oder ob in D nur das Kernstück des einst viel umfangreicheren Dramas ausbewahrt ist.

Die erstere Meinung hat Barad a. a. D. vertreten, ohne Gründe anzugeben. Es foll inbessen gezeigt werben, bag bie

andere Ansicht zutrifft.

Prüft man die Verstechnik des in D vorhandenen Stückes (a) und vergleicht sie mit der des gesamten Spiels (h), wie es die anderen Handschriften bieten, so zeigt sich zuerst, daß der Dialekt von a und der gleiche ist. Vom Standpunkte des alemannischen Idioms aus sind die Reime in beiden Partien meist rein. Die Zahl der unreinen (gleicher Vokal, aber Konsonanten verschiedenen Artikulationsstellen angehörig, des. Vindung zwischen Labial und Guttural) stimmt in ihrem Verhältnis zu den reinen bei a und de ungefähr überein. Solche unreine Reime, die sich durch alle Teile hindurchziehen, sind u. a. versagen: gaben 554/5, offen: gerochen 211/2, vertriben: verschwigen 314/5, ougen: gelouben 769/70, geschaffen: lachen 867/8.

Ein äußerer Grund, D als das vollständige Original zu betrachten, liegt also nicht vor. Aber auch die Technik des deutschen Schauspiels in der Zeit, aus welcher D stammt, zeugt gegen die Vermutung Baracks. Zum mindesten ein eschatologisches

Stück von ziemlich fortgeschrittener Ausbildung, das Eisenacher Zehnjungfrauenspiel, geht dem sogenannten Rheinauer jüngsten Tag vorauf. Es ließe sich schwer begreifen, warum man sich bei der dramatischen Darstellung des letzten Gerichtes nur gerade auf das Notwendigste beschränkt und die naheliegende predigtmäßige Ausgestaltung durch Redeszenen verabsäumt haben sollte. Anfang und Schluß in der Fassung D sind völlig unvermittelt. Das ist keineswegs die übliche Art und Weise bei den Dramatikern jener Tage. Dazu kommt die Statistenrolle, die Maria spielen muß. Kurz: D enthält nur das Mittelskück des Schauspiels. —

Schwierigkeiten bereitet ferner das Verhältnis der Texte S, und S, zum Ganzen. Ist die Erzählung von den fünfzehn Zeichen, das Gedicht in sechszeiligen Versen, dem Spiele vom

jüngsten Tage eigentümlich ober in dieses eingeschoben?

Daß die Reimtechnik sich in diesem strophischen Gebichte von der sonstigen nicht unterscheidet, ist zunächst deutlich. Daß weiter unser Drama die Strophenform nicht verschmäht, erfieht man aus dem Zwiegespräch zwischen Christus und ben Berdammten (481 ff.). Daß die Beschreibung der fünfzehn Zeichen in P bem Volksbuche, also bem eschatologischen Schauspiel entlehnt ift, wurde nachgewiesen. Es ift nicht recht einzusehen, warum bie beiben Darftellungen von Sibyllen Beissagung nicht gleichfalls aus dem Drama geschöpft haben sollen. Hat boch Friedrich Bogt1) längst bemerkt, daß, wenn man selbst die Schilberung ber Zeichen im fog. Rheinauer Beltgerichtsspiel als entlehnt betrachte, doch feine Beranlassung vorhanden sei, "ben barauf folgenden Beckruf der Engel in jenem geistlichen Spiele nicht für original zu halten"; bag eben biefer fich auch in Sibyllen Beissagung finde, mache die Bermutung gur Gewißheit: auch die strophische Zeichenbeschreibung sei aus dem Stude entnommen. Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß wirklich Interpolation in Sibyllen Beissagung vorliegt, so konnten ihn die Berfe liefern, mit benen in S, wieber bas echte Gebicht einfest: Diese groffen wunderlichen zeichen | Soltent einem menschen sin hertz erweichen. Über breißig Zeilen, bie sich schon mit bem Gerichtsvorgang beschäftigten, waren vorausgegangen, und nun wird wieder ins Uriprüngliche eingelenft!

Ist aber S, wie S, aus bem Spiele vom jüngsten Tage entlehnt, so ergibt sich ein leidlich sicherer Anhaltspunkt, um unser Stück zu batieren. Die Handschrift, in der sich S, findet, wird noch dem 14. Jahrhundert zugeschrieben. Bereits um

<sup>1.)</sup> Über Sibhlien Weissagung. Paul und Braunes Beitrage IV, S. 59 f.

diese Zeit gehörte also der Weckruf der Engel zu dem Drama vom Weltgericht, ein Beweis mehr, daß D nur ein Bruchstück liefert. Nun zeigt aber der Text Sz manches Verderbnis, das in Sz nicht vorkommt, und erweckt damit den Anschein; daß schon ein gewisser Umlauf des Textes stattgefunden hat. Selbst wenn also diejenigen recht haben sollten, die D ins 15. Jahrshundert setzen, würde das Original immerhin in frühere Zeit aehören.

Somit haben wir bas Spiel, wie es in K E B usw. in annähernd gleichem Umfange vorliegt, als ein ursprüngliches Ganzes zu betrachten. Die Frage, ob die in R fehlende Gin= gangsrede schon dem Original eigen war, ist nicht schwer zu beantworten. Als besonders zuverlässig hat sich uns R nicht erwiesen, und zwingende Grunde inhaltlicher ober metrischer Art, diesen ersten Teil bem Urtegt abzusprechen, gibt es nicht. Dagegen konnte ein Zweifel bestehen, ob die Danksagungen ber Apostel nach ~ 897 späteres Einschiebsel find. Mur zwei Sandschriften, K und E, überliefern sie in der reinen Gestalt, B überarbeitet und V erft recht, und L. M, C weichen vollständig von KE ab. Die ftrophische Form macht biefe Lobsprüche und Erinnerungen an bas Marthrertum nach bem früher Ausgeführten nicht verbächtig. Die unanstößigen, befferen Reime als sonst finden sich auch in ben gleichfalls strophischen fünf Bitten ber Verbammten. Es wird barum bas Stud bem Originale zuzuschreiben sein, zumal die Borftellung, daß die Apostel beim letten Urteil ihre Taten nennen, durch die fie fich Gottes Gnade erworben haben, und ihre Marterwertzeuge als Beweise für ihre Leiben aufzeigen, auf alle Fälle ichon alt ist. Sagt boch Berthold von Regensburg:1) "Dar bringet sant Pêter sîn kriuze; sô bringet einer eîn houbet, daz im ist abe geslagen in dem dienste unsers herren; sô bringet der guote sant Andrês sîn kriuze; sô bringet der guote sant Bartholomêus sîne hût ûf im; sô bringet der guote sant Laurencius sînen rôst; so bringet der diz, sô bringet der daz. Alse sie eht die martel erliten hant, so habent sie ir kriuze volleistet" und: "An dem jungesten tage, sô unser herre sîne wunden zeiget, und die heiligen hin für gênt, und etlîcher zeiget waz er erliten habe durch got, der sprichet: 'Herre, ich bin geschunden durch dich etc.', wie stâst du denne, als dû ein wort noch ein zeichen nicht woltest liden durch got?"

Dagegen hat die Bittrede Johannes des Täufers ( $\sim 725-734$ ) für die Berurteilten dem ursprünglichen Stücke gewiß nicht ans

<sup>1)</sup> Ausgabe von Pfeiffer und Strobl I, 541 und II, 260.

gehört.1) Daß fie in einigen Sanbichriften fehlt (V, M, T), beweist allerdings nichts, aber sie steht ohne Antwort im Terte bes Spiels. Rur C hat diese auffallende Tatsache beseitigt. In alteren Schilberungen bes Gerichtsvorganges läßt man fich an ber einen Fürsprache ber Maria genügen. Begreiflich ift bie Ginschiebung; weil die Beltgerichtsbilder gewöhnlich jur einen Seite Chrifti Maria und gur andern Johannes ben Täufer zeigen, hat ein Juterpolator auch diesem eine Sprechrolle zuerteilt.

Der stark religiöse Charakter des 14. Jahrhunderts ist befannt. Die Geißler hatten die Menschen mit ihren Unschauungen ebenso an das Weltende erinnert, wie die schlimmen politischen Berhältnisse ben Glauben an bas Berannahen bes jüngsten Tages beförderten. Das memento mori trat bem Bolke in furchtbarfter Gestalt durch den schwarzen Tob entgegen. Man meint die Leife ber Beigler aus unferem Drama herauszuhören; Verse wie die folgenden (Worte Christi):

> sünder, das leit ich alles durch dich: was wilt du liden nu durch mich?2) die kristenheit wil mir entwichen, des will ich lon die welt zergon

ober:

Die erde bidemet, es klübent die steine, ir herten herzen, ir süllent weinen!

geben gleichsam bas Präludium ab zu ber bramatischen Behandlung der Ereignisse am jungsten Tag.

Einen bireften Sinweis freilich auf bie Zeitumstände fuchen wir in dem Schauspiel vergebens; alles darin Vorkommende hat Tradition für sich.

Die sprachliche Form erlaubt es, bas Drama ins 14. Jahrhundert zu feten. Jedenfalls gehört es beffen letten Sahrzehnten an.

Der Aufbau bes Studes ist burchsichtig.3) Die nachstehende Anordnung erkennt man leicht.

## I. Vorhandlung.

Das Auftreten ber Bropheten Joel und Sophonias und ber Kirchenväter Gregorius und Hieronymus (1-199).

Ubergang gur haupthandlung: Der Wedruf ber vier Engel (200-335).

<sup>1)</sup> So urteilt auch Otto Beders, a. a. D. S. 47, nur halt er 30-

hannes für ben Lieblingsjunger.
2) Bgl. G. 100. G. Uhsand, Alte hoch= und nieberbeutiche Boltslieber Nr. 311, aus Clofener, Strafburger Chronit.
3) Bilten, Geschichte ber geistlichen Spiele S. 157.

#### II. Die Gerichtsizenen.

- a) Scheidung ber Menschen (336-343).
- b) Urteil über die Frommen (344-447).
- c) Aufforderung Chrifti an Maria und die Zwölfboten, dem Gerichte beizuwohnen (448-474).
- d) Verurteilung ber Sünder (475 686).
- o) Fürbitte ber Maria (und bes Johannes) und Antwort bes Gottessohnes (687—766).
- f) Christi Befehl an die Teufel und Antwort eines von ihnen (767—790).
- g) Die Verdammten und die Teufel (791-880).

#### III. Der Ausgang.

- a) Schließen ber Hölle (881-897).
- b) Danksagung ber Apostel (K 919-996).
- c) Einzug in den himmel (898-925).

Recht auffällig erscheint es, daß sich der Weltrichter nicht sofort bei Beginn des judicium extremum an Maria und die Apostel wendet. Man wäre versucht, die Aufforderung an die Gottesmutter und an die Apostel vor  $\infty$  344 zu seßen, wenn nicht die Handschriften, so weit sie diesen Teil überhaupt ent=

halten, ihn an die gleiche Stelle gerückt hatten.

Auch ein scheinbarer Widerspruch zwischen der hier ge= gebenen Übersicht und ber vorn S. 94 stehenden Tabelle dürfte bemerkt werben, daß nämlich im Gegensat zu bort hier nur vier Eingangssprüche gezählt find und hier Job und Salomon fehlen. Es ist jedenfalls richtiger, Vers  $\infty$  74—79 und Vers  $\infty$  80—94 in die Rede des ersten Kirchenvaters als Beispiele einzuordnen. Denn die Art des Auftretens der letigenannten Zeugen aus bem alten Testamente weicht boch erheblich ab von der sonst üblichen Weise. Heißt es da: Johel ein wissag bin ich genant (K 1), Ich Sophonias ein wissag (R 1), Gregorius der erste lerer - bin ich von der gottes wissheit (R 35-37), Iheronimus bin ich genandt (L 167, M 117), so steht  $\mathfrak{B}. \infty 74$ : Es spricht Job der heilig man, an dem ich kein sund finden kan (R 74  $\sim$  K  $\sim$  W) und vor  $\mathfrak{B}$ .  $\sim$  80: Es sprichet och her Salomon, als ir dik hon vernomen (K E B). Wenn andere Texte an diesen Stellen die Ichform verwenden, so dürfte das eine Neuerung sein, die sich allerdings leicht vornehmen ließ.

Als Quellen kommen zunächst die Bibel und Aussprüche aus Kirchenvätern in Betracht. Diese sind sämtlich so gebräuchlich, daß der Verfasser sicher auf die Originale nicht zurückzusehen brauchte, sondern sie in weitverbreiteten Erbauungsbüchern

finden konnte.

Für die Rede Joels wird das zweite Kapitel bes Propheten benutt. Man vergleiche K 11 f.:

der sunn vor im vorlüret den schin, der möne wirt blütuar von grosser pin,

mit Soci II, 31: Sol convertetur in tenebras, et luna in sanguinem; K 13 f.:

den wirt der grülichest tag der ie kam oder iemer kummen mag

mit Joel II, 2: similis ei non fuit a principio, et post eum non erit usque in annos generationis et generationis;

K 15: vor gottes antlit ein für loffet: II, 3 Ante faciem ejus ignis vorans. Der barauffolgende Bers: man vnd wip sich selber roffet ist wohl an II, 6 angelehnt: A facie ejus cruciabuntur populi; omnes vultus redigentur in ollam.

Dagegen muffen bie Berse 21-24:

für lufft wasser vnd ertrich ob dem sånder uast claget sich vnd schriget mit luter stim: Her richter! [richt] ab dem sånder grim

aus einer andern Borlage geschöpft sein. Es hatte sich im Mittelaster nach Pauli Worten von der trauernden Kreatur (Kömer VIII, 19) die Vorstellung gebildet, am jüngsten Tage würden sich die Elemente über den Mißbrauch beklagen, der mit ihnen getrieben worden sei. Es scheint, als ob Chrysostomus als einer der ersten diese Ansicht vertreten habe. Jedenfalls benkt der Versasser an eine Stelle wie diese: In illo die nichil est quod respondamus, ubi coelum et terra, aqua sol et luna, dies et noctes et totus mundus stadunt ante Deum adversus nos in testimonium peccatorum nostrorum.<sup>1</sup>)

Die Prophezeihung bes Sophonias setz sich wieder aus verschiedenen Bersen, die diesem kleinen Propheten entnommen sind, zusammen. Für 6 f. hat sich der Dichter wohl an I, 2 (Congregans congregado omnia a facie terrae, dicit Dominus) erinnert, für 9 f. an I, 10 (Et erit in die illa, dicit Dominus, vox clamoris u.s.w.). 27 f. mögen eine Umdeutung von I, 18 sein. (Sed et argentum eorum, et aurum eorum non poterit liberare eos in die irae Domini).

Ginzelheiten in diesen Reden entsprechen allgemein üblichen,

fest formulierten Meinungen des Mittelalters.

Eine einheitliche Quelle für die dem Kirchenlehrer Gregorius in den Mund gelegten Berse war nicht aufzufinden. Die I und XXV. Homilie über die Evangelien (Migno LXXVI) zeigen nur schwache Anklänge.

<sup>1)</sup> Chrysostomus super Matthaeum in ber Legenda aurea (ης. υση Graeffe) ©. 11.

Die Verse 45 ff. verraten starke Ansehnung an Matth. XXIV, 5 ff., 58 f. an Luc. XXI, 25. Den Versen 74—79 bürste Job XIV, 13 (Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me, et abscondas me donec pertranseat furor tuus, et constituas mihi tempus in quo recordaris mei?) zugrunde liegen; 81 f. wird an Proverdia XI, 31 (I. Petr. IV, 18) erinnert. Aus Gregorius soll eine Stelle entnommen sein, die 85 ff. deutsch wiedergegeben ist: Superius erit judex iratus, inserius horrendum chaos, a dextris peccata accusantia, a sinistris infinita daemonia ad supplicium trahentia.1)

Die Rede bes Hieronymus wird mit einigen Versen eingeleitet, die in den Schriften dieses Kirchenlehrers eine Grundslage haben sollen?) und in ganz ähnlicher Form wiederholt Verwendung sinden. Dem "Crisostimus" schreibt sie das Künzelsauer Fronleichnamsspiel zu (j. u. S. 142)8) und steht damit wohl allein da. Natürlich werden dem Hieronymus auch die bekannten fünfzehn Zeichen angedichtet; sie sind hier nach der erweiterten Fassung des Petrus Comestor dargestellt, also wie in der Legenda auren. Das beweist das vierte dieser Vorzeichen. Es solgt der Weckruf der Engel. Die Worte 200 f. gründen sich zweisellos auf eine lateinische Quelle. Das zeigt das Surgite, mortui, ad iudicium! des Erzengels Michael im Künzelss

<sup>1)</sup> Legenda aurea S. 11. Bgl. Compendium theologicae veritatis lib. VII, cap. XVII. In den Werken Gregors des Großen bei Migne habe ich vergebens danach gesucht, aber noch im 18. Jahrhundert hat hiod Gotthardt von Tschammer und Osten (Geistliche und Weltliche Gedichte. Striegau 1737) der Angst des Sünders in ganz ähnlicher Weise Ausdruck verliehen (S. 21):

Bon forne sieht der Tod, von hinten sind die Sünden, Die Höll' ist unter mir, der Teuffel will mich schreden, Der Höchste drohet stark, sein Schwerd verjaget mich, Sein Bogen ist gespannt, ach! wer erbarmet sich? Wer kan in dieser Noth mich armen Wurm bededen?

<sup>2)</sup> Goebel, Die Predigten bes Franzistaners Berthold von Regensburg II, 405. St. hieronymus: sive bibam sive comedam etc. Ich habe sie nicht entbeden können.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Martina von Hugo von Langenstein, Bibliothek des Lit. Bereins Stuttgart XXXVIII, 187, 3 ff., Hans Sachs (s. u.). In der ersten Ausgabe von Leisentritts Gesangbuch (1567) findet sich "Ein Christlich Liedt von dem ellenden" (Koseph Kehrein, Katholische Kirchenlieder, Hymnen, Psalmen u.s.w. II, Nr. 695), dessen zweite Strophe lautet:

Ich eß, Ich trinck, Ich schlass, Ich wach, Ich trawr, Ich schimps, Ich wein, Ich lach, So hab ich doch kein rast noch ruh, Der Todt mir nach schleicht vmmer zu, Alsbald mein stündl ist verlössen, Werd ich mit sein pfeil getrossen.

auer Spiel Bl. 33<sup>a</sup> (vor B. 3375) und die gleiche Wendung im Weltgerichtsbrama des Feo Belcari e Antonio Araldo.<sup>1</sup>)

Für die Hauptstene (320 ff.), in der Christus zunächst die Engel auffordert, die Menschen in Gerechte und Ungerechte abzuteilen, und in der er sich (344 f.) an die Guten wendet und ihnen für die Werke der Barmherzigkeit dankt, die sie ihm angetan haben, hat im wesentlichen Matth. XXV, 34—40 als Vorbild gedient, nur sindet sich am Ende sinnliche Ausmalung der himmlischen Freuden. Maria, die jungfräusiche Mutter, und die Apostel auffordernd, bei dem Urteil über die Bösen Mitzrichter zu sein, gibt Christus schon die Absicht kund, keine Gnade

walten zu lassen (457 ff.).

Die Verse 475—480 bieten eine Umschreibung von Matth. XXV, 41. Dann folgt eine fünfmalige vergebliche Bitte der Verurteilten: sie wollen zu Jesu Füßen bleiben; sie möchten gesegnet sein; sie wünschen an einen Ort zu kommen, wo sie Ruhe haben können, und slehen schließlich, die Dauer ihrer Strase möge nicht ewig sein. Diese wirklich poetische Stelle ist keineswegs freie Gestaltung des Dichters. Die Fünfzahl der Vitten wird mit Rücksicht auf die fünf Wunden Christigewählt worden sein.<sup>2</sup>) Daß eine lateinische Grundlage für diesen Abschnitt angenommen werden muß, beweisen merkwürdige, sonst kaum erklärliche Übereinstimmungen mit anderen Spielen. Ein italienisches, aus der Laudenpoesie entwickeltes Stück vom Antischrift und jüngsten Gericht<sup>3</sup>) kennt ein solches Zwiegespräch zwischen dem Weltrichter und den Verdammten:

Dannati ad Xps: O Segnor tanto turbato, Sol una gratia tu n'amette. Puoie che ne daie comiato. C'almen da te siam benedecte.  $X\bar{p}s$ : La maleçon che meretaste, Quilla ve do chè me spreçaste. Dannati ad Xps: Puoie che da tene sì ne caccie, Mandane ad alcun buon luoco. Xps:Tempo è da facte e non da menaccie: L'arbergo vostro serà el fuoco; E quisto sia vostro reposo Ch'amate el mondo doloroso.

<sup>1)</sup> Surgite mortui, al giudicio venite! Der zweite Engel hat wenigstens das Surgite (D'Ancona, Sacre Rappresentazioni dei secoli XIV, XV e XVI, vol. III, 501).

<sup>2)</sup> Ferner liegt Mones Erflärung (S. 268). 3) D'Ancona, Origini del teatro italiano I,2 141 ff., bes. 149 f., Bgl. Otto Beders a. a. D. S. 86.

Dannati ad Xps:
Oimè, quanto deie durare!
Oimè, oimè, or cie pon fine!
Onne male volem portare,
Se lemenato ène a certo dine.
Xps:

Volglo che sia fuoco eternale,
Per più vostra pena e male.
Dannati ad Xps:
Vorram morire, e non podemo;
Morte, tu ne puoie dar vita!
Que compagnia ci avemo
A la sententia tua enfinita?
Xps:

La compagnia che dà delecto, Fa' sorportar(e) pena e defecto. Eglie demonia en compagnia, Qui che caddaro del mio rengno, Per compagnia tutta via En sempiterno a voie asengno, E lor faccio esequitore A tormentar(e) voie peccatore.

Nur die eine und zwar die erste Bitte fehlt also, daß die Verurteilten wenigstens Christo zu Füßen bleiben möchten, nachsbem er ihnen seinen Anblick versagt hat. Wieder um eine Vitte, diesmal um die zweite, verfürzt, zeigt sich dieser Teil in einem provenzalischen Jugoment General. Da slehen nach bem Urteil Pilat, Caysas und Annas:

La hun dels dapnatz — Pilat —.
7150. He las! senhor, se vos platz
De nos qualque loc baylar
Que sia plasen he delectable
En que nos pusquam demorar,
Quar el nos es tant greu de salhir
7155. De vostra companiha he despartir.
Dieu Eternal.

Vostre loc sera delectable En lo fuoch de infern perdurable En que estaretz lains sans repaus. Digua hun autre dels dapnatz — Cayfas —. Ho tres que excellen senhor!

7160. Se play a la vostra benegnitat, Pueys que en fuoc nos voletz fiquar, Vulhatz nos, senhor, consolar En nos donan qualque espasi Que d'aqui pusquam salhir

7165. Huna veguada en nostre temps.
Dieu Eternal.
Jeu vos respondi sertanamen
Que la hont vos autres anaretz,
So sera en infern pruon,

<sup>1)</sup> Mystères provençaux publiés par Jeanroy et Teulié. Toulouse 1893 (= Bibliothèque méridionale I, 3).

Que ja mays d'aqui no salhiretz.
Hun dels dapnatz — Annas —.
7170. Senhor, pueys que qual que lains
Nos autres aniem
He que perpetualmen nos lay estem,
Baylatz nos qualque companiha
Que pusquam estar alegramen.
Dieu Eternal.

7175. Hor sa, vos autres; no auretz autra companiha Que an tostes los dyables malvatz, He per so vos autres davant mi vos hostaz.

Nach diesen vergeblichen fünf Bitten folgt ein Abschnitt, ber fich wieder enger an den Bibeltert anschließt (520-557), (Matth. XXV, 42—45). Als weitere Ausführung dieser Borwürfe, daß die Verdammten die feche Werfe der Barmherzigfeit nicht geübt haben, zeigt ihnen Chriftus in bewegter Schilberung, wie sie aller sieben Todsünden schuldig sind, und weist fie nochmals entschieden von fich (558-621). Gerade hier verrät ber Dichter Geschick zu eindringlicher Darftellung. Die Gebuld des Richters ist erschöpft; er fordert den Teufel Lucifer und seine Benoffen auf, die Bofen am Seile in die Bolle gu führen (622-631). Voller Freude erfüllt der oberfte der Teufel den Auftrag und läßt die ihm Untergebenen einen Ginblick tun in bie Schrecken ber Solle, die ihnen bevorstehen. Bugleich brudt er seine Genugtuung aus, daß er nicht allein aus dem Simmel= reich verstoßen ist (632-666). Auch hier wird natürlich die überlieferte Darftellung ber Böllenftrafen herangezogen, wie ein paar Beispiele erweisen konnen. Den Versen K 00 636 f. Trakengallen sol sin ir win | schlangengifft ir spis sin entspricht einigermaßen ber Bers 111 im Gebichte "Hoerent alle jamers clage" des Berliner Coder Fol. 20 (saec. XV ineuntis): trachengalle ist do din tranck; auch B. 400 heißt es bort: trachengalle ist unser tranck (Das gleiche Gebicht in bem Leipziger Cod. germ. 946 hat S. 6461 (B. 377) wenigstens bie zweite Stelle). Gine nähere Beziehung findet ebenfalls zwischen B. 399 ber Berliner Handschrift: wir mussen krotten fressen (B. 376 ber Leipziger) und &. 638 unseres bramatischen Werfes ftatt.1) Erft jest find fich die Unglücklichen ber ganzen Schwere ihrer Berfehlungen bewußt. Giner von ihnen läßt fein Beh in einer erschütternden Rlage ausströmen (667-686). Genaue Übereinftimmungen mit anderen Gundenklagen scheinen nicht vorzuliegen. Von größter Bebeutung für das Schauspiel ist dann ber Teil,

<sup>1)</sup> Hugo von Wontfort hg. v. Bartich (Bibliothet des Lit. Bereins Stuttgart CXLIII), Nr. XXVIII. B. 121–124: Den wuochren krotten braten, | Die muosten sie da essen, | Und darzu einer nater, | Wan sie hand gots vergessen.

in dem die Jungfrau Maria für die Verlorenen bittet. Dabei muß zuerst auffallen, daß die Verdammten die Gottesmutter im ursprünglichen Drama nicht um ihre hilfe angehen. Es erscheint bas schwer erklärlich. Das Gisenacher Behnjungfrauenspiel enthält eine folche Unrufung; daß biefe in ber Beltgerichtsszene des Künzelsauer Spieles fehlt, mag dadurch besgreiflich erscheinen, daß der roctor ludi die Mutter der Barmherzigkeit einführt. So werben doch wohl M und L mit ihrer Antiphone "Salve regina mater misericordiae" das Ursprüngliche überliefern. Erhabener und wirfungsvoller fonnte bas Fleben ber zur emigen Qual Bestimmten nicht ausgebrückt werben als in dieser seit dem 10. Jahrhundert gebräuchlichen, weitverbreiteten, mehrsach paraphrasierten und in die Landes= sprachen übersetten Antiphone.1) Die Bittrede Mariens selbst weist nur entfernte Uhnlichkeit mit der im A-Texte des Behnjungfrauenspiels auf. In ber Hauptsache versucht die "Mutter ber Barmherziakeit" ihr Recht dafür barzulegen, daß fie fich bes Sünders annimmt; fie erinnert auch an die Schmerzen, Die sie um des Sohnes willen empfunden hat. Im ganzen gehört bas Stück zu dem Bollkommensten, deffen der Dichter fähig war. Wie Maria zeigt, daß fie dem inneren Drange zur Barm= herzigkeit folgen muffe, das ist tief empfunden und schön aus= gedrückt. Für Einzelheiten haben gewiß wieder lateinische Responsorien und Hymnen als Quelle gedient. So für 697 f. Das erwähnte italienische Untichrift- und Jüngstgerichtsspiel bietet2) fast gang Entsprechenbes:

Jo non seria tua madre fatta Se non per gle peccatore,

und in einem lateinischen Hymnus heißt es: Mater ego facta sum propter peccatores.<sup>3</sup>) Ühnliches findet sich in einer Sequentia della donna nostra: Se l peccato non fusse creato uostro stato non sre si nnalsato ne serea incarnato lo figliuol beato di dio in uoi.<sup>4</sup>) Wenn Maria den Sohn an die Brüste er-

<sup>1)</sup> Sie steht bereits in dem Antiphonarium des B. Hartler aus St. Gallen. (Bgs. A. Dechevrens S. J., Les Vraies Mélodies Grégoriennes. Vespéral des Dimanches et Fêtes de l'année extrait de l'Antiphonaire du B. Hartker (X° siècle), Paris 1902, I, p. 117.) Bieltach ist das Salve regina abgedruct, so bei Daniel, Thesaurus Hymnologicus II (Leipzig 1844), 321.

<sup>2)</sup> D'Ancona, Origini<sup>2</sup>, S. 149.

<sup>3)</sup> Gustavus Milchsack, Hymni et Sequentiae, Halis Saxonum 1886, p. 97.

<sup>4)</sup> Giuseppe Mazzatinti, Inventario dei manoscritti italiani delle Biblioteche di Francia vol. II (Roma 1888) p. 414 (Buchstabengetreuer Abbruck!)

innert, die ihm einst Nahrung gespendet haben (B. 707 f.), so konnte der Dichter sich eine der vielen bildlichen Darstellungen vor Augen halten.<sup>1</sup>) Doch gibt es auch literarische Vorbilder. Nach Luther soll Bernhard von Clairvaux die Meinung vertreten, sobald die Mutter Gottes zu diesem Mittel greife, erfülle ihr Christus jede Fürbitte.<sup>2</sup>) Indes scheint der Resormator damit zu irren. Das italienische Spiel hat eine Barallele  $(\mathfrak{S}. 149)$ :

> A quiste poppe t'alataie Mentre foste piccolello.

Ronrad von Burg burg erwähnt in seinem Beltgerichts. (pruch:3)

Wie mac ungenâde uns iemer von dîme edelen sun geschehen, so du in lâst dîn brüstel sehen unt er dich sîne wunden?

Lateinische Hymnenworte liegen gewiß zugrunde, wenngleich sich genau Entsprechendes nicht hat ermitteln lassen.4) Freilich schränkt Maria ihren Wunsch ein auf das Mögliche (B. 723 f.), gang wie im italienischen Antichrift= und Jüngstgerichtsspiel S. 149:

> Jo sì te priego, se esser puote, Che la sentençia tu revoche.

Aber Gott muß ihr biefe Bitte versagen. Das furchtbare "Bu fpat!" tont ihr aus dem Munde bes Sohnes entgegen. Bor bem Tobe hatten die Sunder bugen muffen. Gegenüber bem Behnjungfrauenspiele ift eine weitere Ausführung biefer

Propter illam, quae mamillam tibi dedit parvulo, munimentum et augmentum tuo praesta populo!

Bgl. bei Mone Mr. 536, 47 ff.

Christe fili summi patris, per amorem tuae matris, cujus venter te portavit

et de dulci lacte pavit, te per ipsam oro duplex u.s.w, außerdem Nr. 538 Str. 9, Nr. 569, B. 37ff.

<sup>1)</sup> Luther, Erlanger Ausgabe XIV, 339: wenn man ihn [Chriftus beim jüngsten Gericht] dir so fürhält, wie man pfleget zu malen, daß ihm die Wutter ihre Brüste weiset, das ist eigentlich den Teufel predigen u.j.w.
2) Erlanger Ausgabe I<sup>2</sup> 26 = IV<sup>2</sup> 38: Wie der gute Pater Bernhardus ihm auch die Gedanken macht, wenn die Mutter ihrem Sun die Brüste

zeige, so konne er ihr nichts versagen.

<sup>3)</sup> Philipp Wadernagel, Das beutsche Rirchenlied II, 136 f. = von ber Hagen, Minnejänger II, 330.

<sup>4)</sup> In einem Auszug aus bem Thomas von Nquino zugeschriebenen Soliloquium soliloquiorum (Mone, Lateinische Hymnen des Wittelalters II, Nr. 568 heißt es (5. Strophe):

Szene zu bemerken; die weicheren Tone herrschen vor. Reich der Barmherzigkeit hat ein Ende: die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Ja, felbst wenn die Beiligen blutige Tranen vergöffen, so hülfe es nichts (761 f.) Do hier ber Dichter an bas vielverbreitete Erbauungsbuch benkt, das den Namen Speculum humanae salvationis trägt und der ersten Hälfte des 14. Jahr= hunderts entstammt?1) Dort lauten die letten Verse zu Figur 114:

Si enim sancta maria & omnes sancti sanguinem flerent Vnam animam dampnatam liberare non valerent.

Wie dann die Teufel nach Christi nochmaliger Aufforderung, bie Bofen abzuführen, burch einen ihrer Anführer erklären, fie feien bereit bagu, und wie fie ihrer Freude Ausbruck geben, daß die Mutter Gottes diesmal bei ihrem Sohne nichts hat burchsetzen können, bas entspricht wieder stellenweise bem italieni= iden Antidrift= und Jüngstgerichtsspiele, wo es beißt:2)

> Tanto tempo v' ò aspect[at]e Per poderve tormentare.

Die Wehklagen der Verdammten bewegen sich wieder vollständig im traditionellen Rahmen,3) ebenso Lucifers barsche Beisung, stille zu fein. Durchaus herkommlich und im geist= lichen Drama an verschiedenen Orten angebracht ist weiter die Schilderung, die Lucifer von der traurigen Geschichte seines Lebens entwirft.4) Dann legt er bar, wie die Verurteilten ben schlimmen Lohn für ihre Sünden verdienen. Nachdem die Bosen von den Teufeln davongeführt worden sind, schließt Chriftus selbst die Bolle zu (881 ff.) Diese Vorstellung gründet sich auf kanonische und apokryphe Quellen, besonders auf Apok. I, 18 und IX, 1. Dagegen wurde Apokal. XX, 1 gewöhnlicher auf den Erzengel Dichael bezogen, auf Christus beispielsweise von Haymo in Apokal. lib. VII (Migne CXVII, 1181): Angelus autem hic idem est qui et supra, id est Dominus Jesus Christus, qui a propheta magni consilii angelus appella-Andererseits liegt das Evangelium Nicodemi der Auffassung zugrunde.5)

<sup>1)</sup> Speculum Humanae Salvationis. Le Plus Ancien Momument De La Xylographie Et De La Typographie Réunies. Reproduit En Fac-Simile Avec Introduction Historique Et Bibliographique Par J. Ph. Berjeau, Londres 1861. 2) A. a. D. S. 153.

<sup>3)</sup> Für diese Schilberungen bes elenbesten Justandes diente im Mittelalter namentlich Job III als Vorbild. Berührung sindet sich auch mit der Selbstversluchung des Judas Jichariot in den Passionsspielen.

4) Ahnlich 3. B. im Innsbrucker Spiel von der Auserstehung Christi (Mone, Altteutsche Schauspiele) V. 406—421.

<sup>5)</sup> Bal. Schonbach, hartmann von Aue, S. 51.

Über die Danksagungen der Apostel ist früher gehandelt worden. Auch der feierliche Einzug der Seligen in den Himmel (mit Maria und ihren Jungfrauen an der Spitze) gehört zu den überlieferten Zügen, beschreibt ihn doch schon Augustin in dem Buche über das Einsiedlerleben, das er an seine Schwester richtet. Dehristus schildert dabei die Freuden des Himmels im Anschluß an die vielsach für diesen Zweck benutzte Stelle I. Kor. [I, 9.2)

Würdig und wuchtig ift dieses Drama. Auch die flüchtigste Übersicht macht begreiflich, weshalb es den mittelalterlichen

Menschen erschüttert hat.

### 5. Die Bearbeifungen.

Zeitlich die älteste ist M, das Münchener Spiel von 1510. Dieses packend wirkende Drama muß eingehender betrachtet werden. Lassen wir zuerst den Inhalt an uns vorüberziehen! Dabei entdecken wir sofort den Zusammenhang mit der ursprünglichen Fassung. Was abweicht, mag zunächst als Werk des uns bekannten Kedaktors gelten. Die Handlung ist gut in sieben

Teile gegliebert.

Der erste Präkursor kündigt den Inhalt der ersten Abteilung an und bittet die Hörer, sich das Spiel zu Herzen zu nehmen (1—42). Es folgen die Reden Joels (43—60), entsprechend K 1—27, des Sophonias (61 ff.), nach R 1 ff., Jods (77 ff.), des Königs Salomo (85 ff.) und des Gregorius (99 ff.), alle drei der einen Rede des Gregorius im alten Spiele entlehnt, endlich des Jeronimus (119 ff.). Darauf leitet ein anderer Präkursor 221 dis 228 das nächste Stück ein. Die Weckruse der vier Engel stimmen im ganzen zum ursprünglichen Text, nämlich der des ersten (229 ff.) zu R 200 ff., nur mit Weglassung von 213/4, 217/8 und 223 – 30 des alten Textes; der des zweiten (245 ff.)

<sup>1)</sup> Aurelius Augustinus I (Migne XXXII), De Vita Eremitica, cap. LXXVI (De regno Dei post judicium): Sublatis vero impiis ne videant gloriam Dei, justis quoque singulis secundum gradum suum et meritum angelicis ordinibus insertis, fiet illa gloriosa processio, Christo praecedente capite nostro, omnibus membris suis sequentibus; et tradetur regnum Deo et Patri, ut ipse regnet in ipsis, et ipsi regnent cum eo, illud percipientes regnum, quod paratum est illis ab origine mundi.

<sup>2)</sup> LHonorius Augustodunensis. Elucidarium (Migne CLXXII) 1169 C; Weltgerichtshymnus bei Dreves, Analecta Hymnica XXIII. Hymni inediti, Leipzig 1896, Nr. 80, leste Strophe; Kaiserchronit 8283 ff.; Schwabenspiegel (Wackernagel) S. 4; eine Predigt in der Zeitschrift f. deutsche Philologie XXVII, 154; Spiel von Mariä Himmelsahrt (Wone, Altteutsche Schauspiele) V. 1128—1130); Besant de Dieu des Guillaume le Clero V. 3748 ff., Münchener Spiel vom sterbenden Menschen (1510) V. 812 ff.

zum Texte R bis Vers 250; ber des dritten (263 ff.) zum entsprechenden in R, doch fehlen in M die Berse 264-7, 272/3, 276/7 und 284-89; endlich der des vierten Engels (279 ff.), der am meisten vom ursprünglichen Texte abweicht. Die Gingangsrebe Chrifti (447 ff.) ist gleich R 320 ff. Borher aber laffen sieben auferstehende Seelen teils Klagen, teils Lobgefänge erschallen (301 ff.). Der Engel, ber bie Scheibung in Gute und Bose vornimmt, spricht dazu einige Worte. Nun wendet sich Chriftus zu den Gerechten mit Versen, die frei nach 344 ff. des alten Spiels verfaßt find. Im weiteren verläuft bie fzenische Handlung genau nach der Vorlage bis R 460, benn erft die folgende Anrede an die Jünger (M 569 ff.) weicht ftark ab. Mit den Worten des freuztragenden Engels (M 577-586) schließt dieser Teil der Darstellung. Der dritte Bräkursor hält nun eine kurze Ansprache 587 ff., Lucifer beginnt (617 ff.) bitter über die Sunder zu klagen, und ebenfo vier Engel, der vom Erdreich, der von der Luft und der von Sonne und Mond. Für die dritte Abteilung bot das alte Weltgerichtsspiel keinen Text. Sie hat ihre Quelle in dem so viel gebrauchten ersten Rapitel der Logenda aurea, wie eine furze Vergleichung zeigt. Es heißt in der Rede des dritten Präkursors (589 ff.):

Gregorius der Lerer spricht das
590 die ganntz wellt werdt klagen mit has
Über den sünder zu der frist,
wann so got selber erzürnet ist,
so zurnet pillich die wellte gar.
595 auch so spricht Crisostimus fürwar,
Das kain verantwurten werd an disem tag,
So hymel sun vnd man ab dem sünder klag,
Darzu luft feur wasser vnd erdtrich
vber den sünder klagent sich u.j.m.

und Leg. aurea S. 11. Gregorius. Si quaeris, quis te accusabit, dico totus mundus. Offenso enim creatore offenditur totus mundus. Chrysostomus super Matthaeum. In illo die nihil est quod respondamus, ubi cœlum et terra, aqua, sol et luna, dies et noctes et totus mundus stabunt ante Deum adversus nos in testimonium peccatorum nostorum.

Lucipers Rlage (617-644) stammt von S. 10 f. der Legenda.

O gerechter richter vernym mein klag,
Ich rüeff dich an auf disen tag!
Thue mir heut ain rechts gericht
620 vnd erparm dich vber den sünder nicht!
Ich hoff er sey pillich mein,
wann er nit hat wöllen dein sein.
Wie wol er dein was durch die beschaffung,
so ist er doch mein durch sein pöse yebung.
625 Durch die erlösung wär er pillich dein,

wann du für in letest grosse pein.

judica istum
meum esse
ob culpam,
qui tuus esse
noluit per gratiam.
tuus est per naturam,
meus per miseriam,
tuus ob passionem.

Aequissime judex,

aber vmb sein grosse posshait so leidet er pillich ewigs laid.

Das klaid damit du hast beklaidet jn,

630 das hat er von jm geworffen hin, Aber mein klaid der posshait, hat er willigklich angelait

Und ist dar jnnen kumen her.

obediens. a te accepit immortalitatis stolam, a me accepit hanc panno-

meus ob suasionem (?)

tibi inobediens, mihi

sam, qua indutus est, tunicam, tuam vestem dimisit,

cum mea huc venit.

Und die Anklagen der Engel von Erde, Luft, Feuer, Sonne und Mond find ohne Zweifel durch die oben angeführte Stelle aus Chrysoftomus angeregt, aber Verfen zu Figur 114 bes Speculum humanae salvationis nachgebildet, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Der engel vom erdtrich..... Ich han jm geben grüene kreuter vnd

pluemen

650 darzu die edlen frucht vnd paumen Vnd auch vil thier wild vnd zam ärtzt vnd edel gestain aus meinem stam Das sy damit dienen solten jrem schöpfer, aber jr hertz was aller tugent ler . . . . Der ander engl vom wasser . . . .

662 an stat des wassers sein wir hie Das du jm aus göttlicher millte hast geben

zu ainer labung (merckend eben!) 665 wider die hitz das sy jn nit thät laidt....

670 mein schwyment visch zu ainer speis.

Des haben sy nye geben er, Herr, dir alls einem schöpfer. terra querelabitur que ipsum portauit & fructibus parauit.

Et ipse tanquam sterilis arbor eam inutiliter occupavit.

Aqua querelabitur quod ipsum potauit & piscibus saciauit.

Et ipse creatori suo seruire non curavit.

In der gleichen Weise, mit allerhand Ausschmückungen, verfaßt der Bearbeiter die anderen Unklagen der Engel nach dem weit verbreiteten Erbauungsbuche, das ihm vielleicht in beutscher

Ubersetzung vorlag.

In der sehr umfangreichen vierten Abteilung (705-–1168), die wiederum durch einen Bräfurfor eingeleitet ift, werden gunächst die Juden vor Gericht gefordert (725 ff.), dann die Seiden. Regelmäßig antworten die Angeklagten, und Christus erwidert. Für dieses Einschiebsel in das Schauspiel diente die Selbstanklage der Juden und Heiden Legenda aurea S. 8 f. jum Borbild. 2113 Bertreter ber Geiftlichen (811 ff.) muß ein Bapft (827 ff.) feine Schuld bekennen. Auch die Fürsten haben ber Ladung vor ben Richter zu folgen (863 ff.), barauf "die gemeins selen" (911 ff.). Angeregt burch 558 ff. bes alten Stückes läßt der Dichter die sieben Todsunden auftreten: Hoffart (947 ff.), Geiz (963 ff.), Unteuschheit (1011 ff.), Born (1035 ff.), Bielfragigteit (Böllerei) (1047 ff.), Neid und Sag (1061 ff.), Tragheit (1077 ff.). Zwischen dem Erscheinen des Geizes und ber

Unkeuschheit liegen Anreden der Schupengel und der Teufel an die Habgierigen, wozu man vergleiche Legenda aurea S. 11: Tertium (sc. testem habebit peccator) juxta se, scilicet proprium angelum ad custodium deputatum, qui tamquam conscius omnium, quae facit, contra eum testimonium perhibebit. Bieber mag bas Speculum humanae salvationis feinen Ginfluß ausgeübt haben, benn bort heißt es zu Fig. 114: Angelus suus querelabitur quod ipsum semper custodiuit et propter deum & sui presenciam turpiter peccare non timuit. Bauberer beklagen ihre Sünden (1099 ff.) und werden von einem Teufel verhöhnt (1137 ff.). Endlich verwünscht eine gefallenc Jungfrau, ihre Schuld fehr draftisch bekennend, ihre Geburt (1145 ff.). Chriftus redet alle die verlorenen Seelen insgesamt an: jest fei die Reue zu spät (1159-1168). Ein Proflamator kundigt als fünften Teil ben Streit zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit an.1) Dieses weit ausgesponnene Wortgefecht beenbet Gottes Sohn (1269 ff.) zu ungunsten der Barmberzigkeit. Die nächste Szene: bas Flehen der verdammten Seelen um Erleichterung ihres schweren Loses und Christi Verweiterung der Bitten (1291 bis 1330) stimmt genau zu R 481—359. Mit 1331 setzt aber ein Abschnitt ein, für welchen bas alte Spiel nicht vorliegen fonnte: Die erschütternden Rlagen der Berurteilten, besonders die christliche Umdeutung des Prometheusmotivs (1349 ff.), um die ewige Dauer aller Bollenftrafen anschaulich zu machen: Binge ein Berg bis hinauf zu ben Sternen und ware er so breit wie bie ganze Erbe und fame alle Jahre ein Bogelein und pickte fo viel wie eine Erbse ab, so wurde doch endlich nichts mehr übrig sein, aber auch so wenig Hoffnung bleibt den Berdammten nicht, ihrer Bein ledig zu werden."2) -- Die Strafrede an die

<sup>1)</sup> B. Teuber, Paul und Braunes Beitrage XXIV, 334 weift nach, bag zuerft Berner von St. Blafien bie vier Tugenben aus bem 84. Bfalm gu Töchtern Gottes umgewandelt hat.

<sup>2)</sup> Reinhold Köhler, Kleinere Schriften, hg. v. Johannes Bolte, II, 37—47. (Sprenger, Zeitschrift für beutsche Philologie XXVII, 71 f.). Als weitere Orte, an benen bas Seusesche Bild ber Ewigkeit gebraucht wird, fenne ich noch folgenbe:

<sup>1.</sup> Johannes Mathesius erhielt von seinem Bater ben Begriff ber Ewigkeit mit dem Bilbe erklart. Dieser zeigte ihm "einmal ein tiefes Thal vnd fprach: Wenn das voll Mohnkörnlein lage, und es ware möglich, bag vin Böglein in tausend Jahren nur ein Körnchen wegtrüge, bennoch nähme es mit der Beile sein Eide; aber ewig, lieber Sohn, ist viel länger." Balthasar Mathesius, Hrn. Joh. Mathesii . . . Lebensbeschreibung. 1705. S. 4 (Georg Loesche, Johannes Mathesius, I, 9)

2. Martin Kinkart, Indulgentiarius confusus Aft. V, Sz. 7

<sup>(</sup>Ausgabe von Rembe S. 189).

D daß doch nach vnferm begehr Mur diß einig zu mundichen mer: Daß ein Berg war, groß, hoch und weit,

Bösen (1373 ff.) hat gegenüber R 520 ff. Kürzungen erlitten, Statt Sathanas, an den die Aufforderung, die Ungerechten in die Hölle zu führen, in M (1419 ff.) gerichtet wird, hatte der alte Text Lucifer. Sonst stimmen die Berse 1419-1452 giemlich genau mit den entsprechenden (622 bis mit 666) im ursprünglichen Spiele überein. Als die Teufel die Seelen anbinden, wehklagt eine der verdammten (1453-1466, entspr. R 667-80 und 685/6). — Den sechsten Teil leitet wieder die Ansprache eines Proflamators ein. Auf dem leer gebliebenen Blatte 30\* follte bann bas Salve Regina aufgezeichnet werben. Ehe Maria fic entschließt, die Gnade ihres Sohnes anzuflehen (1503—1538, entspr. R 687-724), bitten sie die Verurteilten inständig, ein Bug, welcher bem Rheinauer Spiel fehlt. Die Bitte G. 30. hannis dagegen findet fich nicht. Chrifti abweisende Antwort fteht auch hier wie im alten Stück (1539-1564, entspr. R 735-766, aber 741—744 und 757/8 sind in M nicht vorhanden). Die tief erschütternde Klage der Verdammten (M 1565—1580), die Berfluchung Gottes, Mariens und der Heiligen kennt der ursprüngliche Text noch nicht. Es folgt Christi Aufforderung an die Teufel, sein Gebot endlich auszuführen (1581-1586 find freie Be-

Als Himml und Erben ausgebreit, Und fem das kleinst Waldvögelein Und holt nur ein Sandförnelein In hunderttausend Jahrn einmal, Und jolt alsbenn aust solchem Fall, Wen der Berg weggetragen wer, Sich enden vnser Bein jo ichwer, So köndtn wir noch in Hossinung stehn, Daß es einmal zum end würd gehn. Wer das kann auch nicht gesenn, Wir müssen leiden ewig Pein.

3. Johann Quieräfeld, Himmlische Gartengelellschaft, Pirna 1674, S. 387 ff. "Wenn ein Circul oder Stück Papier umb den ganzen Erdboden | an die fünftausend und vierhundert Meilen herumb gezogen | benselben zehn hundert tausend mahl umbgeben tönte und wäre mit eitel 9. Zissen vollgeschrieben—(388) mit der Vertröftung | so offt zehenmahl hundert tausend Jahr verschoffen | so solte von einer Neune | Eins abgezogen werden | und nach Bollendung solcher Jeit | solte viese Jahl noch zehen hundert tausend mahl | obgedachter massen erneuert | und als denn das Ende der ewigen Höllen-Qual verhanden (!) sehn | daserne zuvor ein Sandberg | so groß der himmel und die Erde | würde weg genommen | und in hundert tausend Jahren einmahl ein Körnlein davon weggetragen | und wenn auch dieses geendet | und das ganze Weer ausgeschöpfset wäre | also | daß man in hundert tausend Jahren einmahl ein Tröpfstein daraus nehme | als denn solte aller Jammer (389) ausser | so wäre es zwar etwas | iedoch ein erdärmlicher Trost."—

4 Martin von Cochem, Die vier letten Dinge. 23. Auflage. Augsburg 1838, S. 425 ff. Damit du aber dir die Ewigkeit einbilden könnteft, so gedenke bei dir, als wenn der ganze Erdenklot (!) von lauter hirfe ware, und alle Jahre ein Bögelein kame, welches ein einziges hirsekornlein hinweg-

frage u. f. m.

arbeitung von R 767-74), Statt "ein tufel" ift Bellgepod eingeführt. 1587-1606 entsprechen R 775-790 und den beiden Berfen K 879/80. Statt der Berfe R 807 ff. bringt ber Münchener Bearbeiter die ergöhliche Szene von dem Anaben, der dem Teufel vergeblich wieder zu entrinnen versucht (1607-1644). Die siebente und lette Abteilung (1645 ff.) umfaßt nach einem turgen Vorworte bes Proflamators Reden bes Petrus (1657 ff.), Stephanus (1666 ff), der Jungfrau Ratharina (1682 ff.) bes Ritters S. Georg (1700 ff.), bes Mauricius (1722 ff.), an die sich Dauksagungen des Kaisers Constantinus (1742 ff.), bes hl. Nicolaus (1768 ff.) und ber hl. Elisabeth (1782 ff.) anschließen. Endlich dankt noch eine andere "behallten sel." Die Borliebe bes Dichters für komisch wirkende Szenen zeigte fich schon bei bem Zwischenfall mit bem davongelaufenen Anaben. Sie gibt sich auch kund durch die Einfügung der Szene vom betrügerischen alten Mann, den Sathanas gerade noch zur rechten Zeit aus feinem Berfteck bervorzieht, um ihn mit zur Hölle schleppen zu können (1832 bis 1909).1) Hier wurde die Tradition der Höllenszenen in den Ofter= und Paffionsspielen verwendet, vgl. g. B. das Reden= tiner Ofterspiel B. 1179 ff. Es verrät fich eine ausgezeichnete Renntnis tes Boltslebens. Die lette Rede Chrifti gleicht ben Schlufworten bes alten Spiels. Gin "Prafurfor" faßt bann die gesehenen Bilder furz zusammen, hebt hervor, wie viel schrecklicher alle Borgange am jungften Tage fein werben, als fie auf ber Buhne bargestellt zu werden vermögen, und mahnt, Jesus Christus, Maria und die Beiligen um Gnade zu bitten.

Wir haben bisher stillschweigend die mannigsachen Anderungen, die M am herkömmlichen Texte vornimmt, auf Rechnung des Bearbeiters oder Spielleiters gesetzt. Die Frage, ob ihm wirklich diese starke Umgestaltung des Überlieserten zukommt, läßt sich erst entscheiden, wenn T zur Vergleichung herangezogen wird. Tennglers Layenspiegel von 1511 bietet in der Tat nur Teile eines Weltgerichtsdramas. Da aber die poetischen Stücke durch kurze erzählende Prosadsschnitte verbunden sind, so läßt sich der Inhalt der vollständigen Vorlage leicht ermitteln. Vor einer Überschäung des in M Geleisteten bewahrt uns ein solcher Vergleich. Daß sich in T Verse sinden, die M nicht enthält, kommt bei der Untersuchung zunächst nicht so sehr in Veracht, benn vorläusig muß es zweiselhaft bleiben, ob diese Stellen in T aus der gemeinsamen Grundfassung beibehalten, in M aber

<sup>1)</sup> Sathanas hat die Sünden des alten Geizhalies und Wucherers auf eine Auhhaut geschrieben (B. 1877). Über diese Aussalien gift zu vergleichen Johannes Bolte, Der Teusel in der Kirche, Zeitschrift für verzgleichende Literaturgeschichte XI, 249 ff.

getilgt, ober ob fie in T erft neu hinzugefügt find. Dabei ift indes die Frage, ob nicht T einfach einen Auszug aus der Münchener Bearbeitung barftellt, noch ganz übergangen worben. Zeitlich wäre diese Abhängigkeit allerdings möglich, denn T erschien erst 1511, also ein Jahr später als M. Ohne Schwierigfeit kann man jedoch erweisen, daß im allgemeinen Tennglers Text ben Borzug verdient. Es genügt, ein paar Berfe nebeneinander zu feten.

Sein klaid, damit beklaidest jn Т 79. M 629. Das klaid, damit du hast beklaidet jn T 120. Wir warn mit sichtig augen blind

M 751. Das wir mit gesehenden augen waren plind

T 127 f. Ach richter streng, wir kennen dich Gwaltig in hymel vnd erdtrich

M 779 f. O strenger richter, wir kennen dich

das du gewaltig pist in hymel vnd erdtrich T 243 j. Auch der man, der vns gab die steur! Wir müssen in das ewig feüwr

M 961 j. Vnd alle die vns zu hoffart ye gaben steur darumb wir heut müessen in das ewig feür

T 257 f. Mit prassen vnd vmb zůtrincken Můss wir in der hell versincken

M 1051 f. Durch vberflussig essen vnd trincken müessen wir in der helle gluet versinken.

T 271 ff. Ach das vns got geschaffen hat! Wee den müttern an diser stat, Der prüst wir haben gesogen! Die våtter, die vns hond getzogen

M 1089 ff. O das vns got ye beschaffen hat! verflüecht sein vnnser müeter, die vnns getrag 5 hat (!) vnd auch die prüst, die wir haben gesogen! Verfluecht sein vnnser, väter die vns haben erzogen!

Der Verfasser von M hat entschieden das Bestreben, lange Berse zu schaffen, und liebt Flickwörter. Die Folgerung, Thabe ihn verbeffert, wurde nicht am Plate fein, da rhythmische Gründe für die damalige Zeit wohl nie als Unlässe zu Underungen in Betracht tommen. Die Annahme einer gemeinsamen Borlage muß barum als bie einzig mögliche Ertlarung gelten.

T beginnt die poetischen Auszüge mit dem Wedruf eines Engels, ber offenbar aus den vier "Sprüchen" bes ihm augrunde liegenden Textes zusammengeschweißt ift. Borber (Bl. 222) werben in Prosa ganz knapp bie fünfzehn Zeichen erwähnt, auch bas Auftreten bes Endchrist. Db baraus auf bas Borhandensein einer Endchriftszene in dem von T benutten Spiele geschlossen werden barf, möchte ich nicht entscheiden. Schon in bem Weckrufe bemerken wir einige Verse, die nur T eigen find. Beachtenswert ift es, daß R 276 f. in T wie in M und auch in C fehlen. Es folgt ein Abschnitt: "Vom kläglichen erscheinen der verdambten seelen" (Bl. 224ª). Die Wehtlage T 29 ff.

steht zum Teil als die der "anndern seel" in M 316 ff. Reine ber sonstigen Fassungen kennt sie. Das Rapitel: "Wie got am iungesten tag zu gericht sitzen vnd vrtailen werd" (T 55-64) entspricht zum Teil M 578-586. Weiter handelt der Lanenspiegel "Von månigerley clägern über die sunder" und nennt zuerst in Prosa die ganze Welt, Himmel, Erde, Feuer, Luft, Wasser, Sonne, Mond, Tag. Nacht und Gestirne, dann den Teufel und endlich das eigene Gewiffen. Die Anklage bes Teufels ist in ihrer poetischen Form T 65-92 wiedergegeben und stimmt im gangen zu M 617-644; die Angabe über die zuerst erwähnten Kläger mag sich auf M 645-704 stützen. Vom eigenen Gewissen allerdings wird in M nur beiläufig und nicht in einer besonderen Rede gehandelt (M 413, 1905 f.). Daß der Grund= fassung \*T \*M eine solche eigen gewesen sei, ist unwahrscheinlich, benn nach dieser Anklage des Teufels heißt es: Die dritten klager sein die aigen gewissen . . . vnd werden nemlich die Juden . . . . och die Haiden . . . vnd alle gaistlich vnd weltlich stånd ofelich ir sünd bekennen. . . . Daraus ergibt sich, baß ber Bearbeiter von T an die nun abgedruckten Geständ= nisse der Juden, Beiden, geiftlichen und weltlichen Obrigkeit, fowie der Todsunden dentt. Die Berse 93-126 stehen zur größten Hälfte in M als "Der Juden antwurt" (739-756), nur T 117 f. Cristenlich leer was vns veracht, | Nach wucher gut haben wir tracht zeigen Uhnlichkeit mit M 759 f. aus Christi Antwort an die Juden (Mit wuecher thet Ir nach guet trachten | dardurch jr meine wort thet verachten); "Der hayden schuld" (T 127—140; Bl. 226a) gleicht bis auf zwei Verse (136 f.) M 779—791. Von dem nächsten Abschnitt "Der geistlichen obern bekantnus vnd sünden" (T 141 bis 186) findet sich nur ein Teil (M 827-832, 834, und wesent= lich umgestaltet 843-846) in M als "Pabst mit etlicher antwurt"; die Berse T 171-177 haben wieder annähernde Entsprechung in M 851-857 (Vnnser herr antwurt). Auch in ber folgenden Rede: "Der weltlichait obern heübter schulden" (T 187-224) find außer M 869 ff. "Der fürsten antwurt" (bis M 202) auch Stude von Christi Entgegnung verwendet (T 211 f. ∞ M 899 f.; T 213—216 ∞ M 895—898), außerdem auch (T 217 f. w M 917 f.; T 223 f. w M 919 f.) aus der Zitation ber "gemainen seelen". M läßt 947 ff. die einzelnen Todsunden auftreten. In dem Kapitel von T "Der sündigen christen bekantnuls" find Teile aus diesen Reden und der eben erwähnten Berufung enthalten (T 225 f. o M 939 f.; T 229 f. o M 911 f., 231 f.  $\infty$  M 945 f.; 234 f. entfernt ähnlich M 977 f.; 235 – 240  $\infty$  M 949 ff. (Hoffart); 245 f.  $\infty$  M 971 f. (Geyttigkait); 249 f. ∞ M 1021 f. (Vnkeuschait); 251 f. anklingend an M 1023:

253 f.  $\infty$  M 1037 f. (Zoren); 257 f.  $\infty$  M 1051 f. (Frasshait), 263 f.  $\infty$  M 1067 f. und 265 f.  $\infty$  M 1075 f. (Neid vnd haß); 270  $\infty$  M 1079, 271—275  $\infty$  M 1089—1093 und 277 f. einigermaßen zu M 1095 f. stimmend (Trackhait), endlich 279 f., 281—284  $\infty$  M in der Rede der Zauberer Vers 1109 f. und 1105—1108, sowie T 285 f. mit Anklängen an M 1311 f.) Ein Stück Prosa "Von der sünder überzeugnuß" geht einer poetischen Stelle "Der guten engel kundtschasst" voraus, deren Verse in der Hauptsache M 983—1002 entsprechen. Überhaupt nicht in M vorhanden ist der Abschnitt: "Der teüflischen engel zeügknuß" (T 305—314; V. 228b):

305 Gerechter richter, es ist war Vnd alles gäntzlich offenbar. Die güten råt hond sy verspott. Was man jn hat predigt von gott, Rechte reüw, peichten vnd auch püßs
310 Ist jn gewesen ain pitters müßs Sy sind lange zeit gewesen plind; Jetz ist offen ir schand vnd sind; Sy haben vns gefolgt alle zeit. Verurtail sy, nit lenger beyt!

Das bereits bei M erwähnte Streitgespräch zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, das dort die Verse 1183—1280
umfaßt, ist in T 327—424 enthalten. Die Abweichungen sind
zahlreich. Insbesondere behält in T die Gerechtigkeit das lette
Wort, während in M Christus, was wir für natürlicher ansehen
müssen, den Streit entscheidet. Unter der Überschrift "Von fürdit vmb die sünder" wird in T der weitere Verlauf des Gerichtsvorganges erzählt, und dann kommt der Abschnitt "Der
sünder anrüssen zu Maria vnd allen hailigen", der sich nur
noch in M 1483 ff. sindet. Er gehört zu den schönsten Teilen
des Spiels und ist wirklich ergreisend. Auch hier zeigt sich in
T saft immer der bessere Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn die Verse Text, und M scheint gegen Ende gekürzt
zu haben. Denn der Ende Lext

Bis heüt vnser fürsprecherin
445 Mit allem hymlischen heer!
Erhört vns heüt vnd ymmer mer
Vmb verdienen der christenhait!
Vnser sünd sein vns hertzlich laid.
Ob wir ye kainen dienst haben than:
450 Des wölst vns heüt geniessen lan.

Übrigens zeigt die Rede des Proflamators (M 1467 ff.), daß auch das "hymelisch hör" Fürbitte leistet.

Die beiden letten Zeilen erinnern jehr an 3695 f. bes Rungelsauer Spiels:

. . . . .

Muter, wer dir dinst hat gethan, des wil ich in geniessen lan.

Marias Fürbitte (T 451—496) steht wieder M am nächsten, wie namentlich die Eingangsverse beweisen, die in keinem früheren Texte auftreten. Nur bietet T von neuem mehr (471 f.; 475 f. und 491—496) und läßt auch die Heiligen durch die Gottessmutter um Gnade siehen. Die abschlägige Antwort des Herrn ist, obgleich sie im ganzen zu M stimmt, eingehender begründet, namentlich durch T 519 f. gemäß Matth. XXIV, 35, Marc. XIII, 31, und durch T 523 f.

Es wår wider meins vatters pott, Vnser gothait ewiger spott.

Genau entspricht weiter die folgende Wehklage (T 531-544) M 1565 bis 1578. Der Hauptabschnitt "Vom vrtail des jungsten gerichts" wird eingeleitet durch eine in juriftischen Musbrücken abgefaßte Prosabarstellung, der zunächst eine Anrede an Maria, an Johannes ben Täufer und alle Beiligen folgt, im ganzen M 551 ff. entsprechend. Die Anordnung begreift man leicht; ber Bearbeiter wünschte nicht, daß nach bem einmal ergangenen Urteile noch Fürbitte eingelegt werde, denn dem Rechtskundigen schien bas widersinnig zu sein. In der "Mainung der vrtail über die sünder" (Bl. 232a) wird vieles dem ursprünglichen Spiele Entlehnte wesentlich vereinfacht; das strophische Zwiegespräch zwischen Chriftus und ben Verdammten ift gang meggefallen und auch die Fragen der Unglücklichen, die fich an den Bibelfext anschlossen, sind getilgt worden. So umfaßt die Straf-rede des Herrn Verse, die an M 1281 ff. anklingen (T 571 bis 574), solche, die M 1375—1388 entsprechen (T 575—588); weiter stimmt T 591 f. zu M 1401 f., T 593 f. zu M 1417 f.; 575 f. ähneln M 1290 f., 577—602 erinnern an M 457 f., 603 findet sich als 1581 und 605 f. als 1585 f. in M. Es ist mahrscheinlich, daß die gemeinschaftliche Borlage die in T erhaltenen Berfe 589 f. befaß:

Im tod habt mich nit begraben, Kain erpårmbd mit mir gehaben.

Denn M fennt Entsprechendes in Christi Lob ber Barmherzig-feit 510 f.:

Ich starb vnd jr habt mich begraben, des wil ich euch noch heut begaben.

Die "Teuflisch volziehung götlicher vrtail" (T 607—648) trifft in der Hauptsache mit M zusammen. So sind T 609—624 zu M 1587—1602 in Parallele zu setzen, 625—636 zu M 1431 bis 1444; R 655—658 sehlen beiden Fassungen. T enthält dann noch zwei poetische Abschitte: "Mainung der vrtail zu den behalten" und "Von lob vnd danck der götlichen vrtailn". Beide

sind, zum größten Teile wenigstens, in M vorhanden, und zwar stehen T 649 f. zu M 465 f., T 653 f. zu M 467 f. und T 651 f. sowie 655—659 zu M 1918—1925 in euger Beziehung. Für den zweiten Abschnitt liegen die Verknüpfungen nicht so offen zutage. Die Verfe T 663 f. ähneln M 1664 f., T 675 f. und 677 f. spiegeln sich in M 1806 f. und 1830 f. wieder, indes fehlt

die Entsprechung für T 665-674.

Beachtung verbient endlich bie Schlufprofa: "Das des Jungsten gerichts einbildungen nützlich sein". Aus ihr ergibt sich mancherlei über die Beschaffenheit ber Vorlage. es heißt: So man in der hailigen schrifft vindet, das am jungsten gricht der gerecht mensch kaum oder hardt behalten. so fühlen wir uns an jene Verse R 81 f. erinnert, die in M aber fehlen. Im folgenden wird die Anwendung auf die Richter gemacht: darumb sol ain yeder richter das aller grausamlichst gericht gottes wol bedencken vnd vor augen haben, das ob im ist der gerecht zornig richter. Auch vnder im die offembar hellich peen, aber in jm die nagend conscientz vnd gewissen, ausserhalb sein die clagend welt, an der gerechten seyten die schreyend missehandlungen, vnnd zû der lincken seyten die gross antzal posser vnd erschrockenlicher teufel, die vom gerechten vnd zornigen Richter den vrtail vmb des sünders übelthat warten. Und schließlich folgt eine kräftige Ermahnung an die Richter, ihres Umtes treu zu walten. Aus biesem Grunde hat man ja in Ratsstuben die letten Dinge gern abgebildet, und beshalb eben rechtfertigt sich der Abdruck bes Spieltertes in einem Laienspiegel.

Die beiben angeführten Stellen maren gwar weit verbreitet, aber doch nur im Donaueschingen-Rheinauer Spiel wurden sie neben einander verwendet. Es ist also gewiß der Schluß nicht zu fühn, daß fie beide in Te Quelle ftanden. Damit aber ware zugleich der Beweis geliefert, daß M in einem Falle feine Borlage gefürzt hat. Go gewinnt die Bermutung an Bahrscheinlichkeit, daß wir in den Plusversen Ts nicht Bufabe, fondern vielmehr Teile der beiden Terten gemeinsamen Borlage zu sehen haben. Jedenfalls handelt es sich beinahe nirgends um Stellen, die den Eindruck von Interpolationen erweden, fondern um fehr anschaulich wirkende Berggruppen. Die wichtigsten unter ihnen find T 103-114, wo bie Juden bedauern, ben Talmud anerkannt und die Christenheit verachtet zu haben. 137 f., wo die Beiden den "Machmet" verfluchen, 147—164 und 166-180, eine lebhafte Schilderung bes Treibens ber Geiftlichkeit, 203-210 und 219-222 mit ausmalenden Bugen Bur Charafteriftit der weltlichen Obrigfeit. Für unfere Anficht spricht auch, daß von den nicht am gleichen Orte in M überLieferten Bersen 637—648 sich wenigstens 643 ff. ähnlich auch in M (1958 ff.) wiederfinden, und zwar als Worte des letten

"Precurfors".

Der Hauptanteil an ber gunftigen Borftellung, die wir von M erhalten, gebührt also zweifellos der Borlage. Der Bearbeiter des Donaueschingen-Rheinauer Spiels, der diese schuf, war ein Mann von ungewöhnlicher dichterischer Begabung. Die Anrufung der Maria (T 425 ff., M 1483 ff.) gehört zu den ergreifendsten Szenen unserer geistlichen Dramen überhaupt.

Daß er nicht auf bayrischem Gebiete zu Hause mar, zeigt der Reim T 127 f. M 779 f.: dich: erdtrich, auch schimmert das Alemannische noch durch die Form miltin (T 124). Reim T 261 f. durst: verlurst, bei dem es allerdings nicht fest= steht, ob er nicht erst in T hineingekommen ist, ware alemannisch auch noch eher zu begreifen als baprisch. Auffällig erscheint

die Behandlung von B. 611 f. in T. Dem Urtert

wan in forchten sind wir gesin das Maria die muter din

entspricht M (gesein: dein). T bietet:

> Aber in sorgen gewesen Sy warn durch dein muter genesen.

T hat geändert, offenbar weil das Partizip gesin dem Bearbeiter

fremd klang. Also ein Schweizer war er nicht.

Warum sollen wir nicht glauben, Tenngler selbst habe ben aus dem umgestalteten Spielterte beforgt? Umänderung würde nur zu der Annahme stimmen. Da die Ausgabe des Layenspiegels von 1509 den poetischen Anhang noch nicht enthält, Tenngler aber spätestens im ersten Drittel bes Jahres 1511 geftorben ift, fo läßt fich die Zeit, wann diese Darftellung bes jungften Gerichts redigiert wurde, mit ziemlicher Sicherheit ermitteln. Es ist sehr zu bezweifeln, daß der gelehrte Jurift sich viele Abweichungen von seiner Vorlage gestattet hat. Er dürfte sich darauf beschränft haben, die für seinen 3med d. h. für die Absicht, das Berantwortlichkeitsgefühl der Richter zu schärfen, besonders geeigneten Teile herauszuheben. Rechtsftreit, wie er zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ausgefochten wird, mußte ihn natürlich reizen; bagegen konnte die Szene wegfallen, die von der Belohnung der Guten handelt.

Was M an wirklich Neuem enthält, kann sich restlos nicht ermitteln laffen, weil eben T nur Bruchftude bietet. Immerhin mögen die Dankreden am Schluffe, mag der Auftritt mit dem beinahe ber Solle entgangenen reichen Mann auf Rechnung bes Bearbeiters von M zu feten fein. Gbenfo durften die Braturforund Proflamatorreben von ihm herrühren. Renntlich ift seine Arbeit an den ungewöhnlich langen Versen, wie sie ähnlich im

Münchener Spiele vom fterbenben Menschen zu finden find. Rarl Trautmann glaubt') an einen Berfaffer für M und biefes im gleichen Jahre aufgeführte und gedruckte Stud. Daß er recht hat, ist sicher nachzuweisen. Da er teine näheren Grunde angibt, fo feien wenigstens einige genannt.

Die Überschriften beider Dramen ähneln sich stark. beiden Spielen ift die außere Technik dieselbe: es werden Brafursoren verwendet. Der Schluß stimmt in beiben Studen fast

überein:

Sterbender Mensch:

Des helff vns die heylig driualtikait mit Maria, der rainen vnnd ketischen maidt!

M:

Das helff vns die heilig driualtigkait geist vater son in ewiger ainigkait!

Als beliebtes Flickwort benutt der Dichter des "Sterbenden Menschen" wie auch ber bes Weltgerichtsspiels "fein", um bequeme Reime herzustellen, so St. M. 621 (Er waiss, das an des glauben fein), 1761 (alls vns Ambrosius erkläret fein), 1596, 1604, 1630 and M 457 lieber engel fein, 465 ir gesegneten fein, 1409 von predigern fein. Sonderbare Wortbilbungen, namentlich folche auf -ung, fehren in beiben Tegten oft wieder. So heißt der Reim M 623 f. beschaffung: yebung, jo fommt 1243 beschliessung vor. Im "Sterbenden Menschen" find die Fälle weit häufiger; die Reimnot hat zu folchen Neu-bildungen geführt, also 61 f. anklagung: fürbittung, 205 f. benedeyung: maledeyung, 611 f. eingebung: betriegung u.f.w. Die Formen komen und kum(m)en werden neben einander im Reime gebraucht (3. B. M 7 f. 11 f., 859 f.; St. Mensch 1099 f. 1567 f. 1651 f.). Babagogische Hinweise und Beteuerungen wie merckend eben! gehören zu den gewöhnlichsten Sandwerksgriffen. Auch Die Reimtechnif, soweit wir sie nicht bereits gestreift haben, hat gemeinsame Gigentumlichkeiten.

Bahlreich sind die nur mundartlich genauen Reime wie M 363 f. freudt: zeit (St. M. zeit: freid 1483 f.), 385 f. müessen: fliessen, 701 f. sünden: verschwinden, St. Mt. leüt: soyt 1697 f., namentlich aber die auf a: ô. Dem gesein: dein M 1589 f. entspricht im anderen Spiele pein: gesein 1285 f., auch quel: seel M 353 findet sich im St. M., und zwar 1082 f., 1699 f., 1813 f. und öfter. Da die Gegenstände der Dramen sich in manchen Buntten berühren, wird auf das Bortommen einander ähnlicher Stellen fein Wert zu legen fein.

Daß die Luft an Zitaten im St. M. viel deutlicher her-

<sup>1)</sup> Jahrbuch für Münchener Geschichte I (1887), 202.

vortritt als im Weltgerichtsspiel, kann nicht gegen die Einheit bes Versassers sprechen; das Spiel vom sterbenden Menschen ist ein selbständiges Werk, das Drama vom jüngsten Tage nur die wenig einschneidende Umarbeitung eines älteren. Aber auch dabei verleugnet sich die Neigung zum Zitieren nicht; so nennt der dritte Präkursor (V. 589 ff.) Gregorius und Chrysostomus als Gewährsmänner.

Läßt sich über die Persönlichkeit des Verfassers der beiden Stücke etwas feststellen? Trautmann möchte ihn für einen Weisterssinger halten. Wehr Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, daß er ein Geistlicher war. Dazu stimmen die einigermaßen aufsfälligen Worte in der Danksagung des Kaisers Constantinus

(M 1752):

Den briestern han ich freyhait geben das sy zymlich mochten leben,

bazu paßt auch eher die vorauszusehende Lateinkenntnis.

Mit T und M steht auch bas Weltgerichtsspiel von Chur (C) in Berbindung. Nach ben Worten bes Prologs 10 ff. (Sidt vnnss die heylig zit nun ist, | Das bichten hant (!) sol ein yeder crist | Sin sünd vnnd sy mit ruwen-biessen, | Dass er das sacrament mig niessen . . . . Darumb hand wir diss spil gedicht) kann es nicht zweifelhaft fein, bag es in ber Ofterzeit aufgeführt wurde. Dieser Prolog ift in keiner ber bisherigen Fassungen ähnlich vorhanden gewesen. Die Akteinteilung (5 Akte kommen vor) ist beachtenswert. Wohltnend berührt die Anapp= heit des Ganzen und auch bereits des Prologs, der nur 42 Berfe umfaßt. Wenn es heißt, bas Stud fei "ves heiliger geschrifft gemacht | Von mingen gelerten man", so mag ein gutes Teil Bahrheit baran sein, benn wir haben in C eine fehr gründliche Umgeftaltung vor uns, die, wie wir zeigen konnen, wieder aus einer umgeanderten Fassung abgeleitet sein muß. Gine gewisse Lebhaftigkeit, die geistlichen Dramen nicht häufig eigen ift, verrät sich in den Schlußworten des Prelocutors:

> Propheten, ir hir für sonnd gon. Sag, Johel, was weist du darvon?

Es folgen nun im 1. Afte die Sprüche des Johel, Sophonias, Job, Salomon, Gregorius und Iheronimus (V. 43—200), also. in der gleichen Reihenfolge wie in M, wenn auch im einzelnen nicht unbedeutend abweichend. Nach dem erneuten Eingreifen des Prelocutors (201—206) treten die vier Engel auf. Schon hier ist die Beobachtung zu machen, daß M und C biszweilen gemeinsam Verse auslassen; in der ersten Engelsrede sehlen ihnen R 223—230. Auch die zweite Engelsrede stimmt beinahe zu M: wieder kürzen beide Texte den Wortlaut um eine Anzahl Verse (R 251—258), und in der dritten wie in

ber vierten verstärken die gemeinsamen Auslassungen den Einstruck, daß M und C auf dieselbe Borlage zurückgehen. Die erste Hauptrede des Herrn ist wiederum verkürzt, es sehlen wie in M die Verse R 330—325. Die enge Beziehung der Fassungen verrät sich aber deutlich durch C 275 f., M 451 s. Während M bietet:

wann sy müessen selb fürwar jr posshait machen offennbar,

hat C:

Da macht ir gwissen, das ist war, Ir eigne bosheit offenbar.

Andere Texte haben nichts Entsprechendes. Von großer Wichtigkeit für die Entscheidung der Frage nach dem Zusammenshange zwischen M und C ist wieder die Rede des Engels bei der Teisung der Menschen, eine Stelle, die abermals nur in Mähnlich vorkommt (M 459—464, C 283—288.):

Nach dem vnd euch beschaiden ist 460 von vnserm herrn Jhesu crist schnelligklichen vnd auch pald, so schaid wir euch hie mit gewald. die gueten die nement den gerechten stand, die pösen geend zu der lingken hannt.

C:

Nachdem vnnd uch beschieden ist Von vnserem herren jhesu christ, 285 Schwellemlich(!) sont ir üch scheiden, Ir guten, yetz von den leiden. Ir guten nend den rechten stand, Ir pösen stond zur lingken hand!

hier wird ber schlagende Beweiß geliefert, daß C nicht unmittelbar von M abhängig fein fann. Denn die Berfe C 385f. erinnern an den in C wie in M weggefallenen Schluß ber Rebe Christi R 336 f. So steht es also fest, daß M geandert hat, und, wie man fieht, nicht besonders geschickt. Die Ubereinstimmungen zwischen ben beiden Texten C und M erklaren fic bemnach nur fo, daß fie aus berfelben Borlage gefloffen find, wobei natürlich nicht behauptet werden foll, daß wirklich bie gleiche Handschrift beiben als Quelle gedient habe. Aber bie etwaigen Zwischenglieder find in diesem Falle für uns ohne Bebeutung. Es genügt die Feststellung, daß \*T \*M ein Borfahr von C war. Der weitere Berlauf der Handlung in beiben Texten gibt noch reichliche Unhaltspunkte, die Richtigkeit ber Unnahme zu ermitteln, doch diese bis ins Rleinste gebenben Parallelisierungen wären hier, wo der Charafter Cs geschilbert werden foll, nicht am Blate. Die neue Sauptrede Chrifti (R 344-383) ist nur leicht umgearbeitet und C 291 f.

Hút werden ir empfohen lon Von mines vatters höchstem tron

berühren fich wieder mit M 469 f .:

Ir solt von mir empfahen lon In meines liebsten vatters thron.

Es folgt die Hindeutung auf die sechs Werke der Barmherzigkeit (C 319-334), wo C stark von der gemeinen Lesart abweicht und am Schlusse abermals mit M zusammentrifft. (M:

> Ich starb vnd jr habt mich begraben, Des wil ich euch noch heut begaben.

C:

Noch minem end hand ir mich begraben, Das ewig leben sond ir haben.)

Die zwei nötig gewordenen Plusverse in der Antwort der Guten sind natürlich auch wieder in M und C vorhanden. Die Entgegnung Christi in C verdient besondere Beachtung. Das Grobfinnliche in der Schilderung der Paradiesesfreuden wird vermieden; man vergleiche C 363: Der engel bruder sond ir sin. Die schöne Anrufung der Maria weist große Ahnlichkeit mit T und M auf. Dagegen fennt nur C eine Antwort ber Gottesmutter an den Sohn (381-386). An Stelle der Anrede des Weltrichters an die Zwölfboten ist eine solche an Petrus getreten, die nur wenige Uhnlichkeiten mit M und T zeigt; mit letterer Fassung stimmt wenigstens die Erwähnung der Jung-Die Unsprache bes Engels mit dem Rreng frauen zusammen. folgt (C 403-410, vgl. M 577-486, T 55 ff.). Darauf heißt es: Incipit actus tertius. Responsorium Re[ve]labunt celi iniquitate[m] 2c. Dieses gründet sich wohl auf 1. Röm. 18: Revelatur enim ira Dei de cœlo, super omnem impietatem & injustitiam eorum qui veritatem Dei in injustitia detinent. Der dritte Aft umfaßt die Reden der Engel vom Erdreich, vom Wasser, von der Luft, vom Feuer, von Sonne und Mond (bis C 480) und Selbstanklagen des Judas, Herodes, Pilatus, eines reichen Mannes, der Hoffart, bes Geizes, der Unmäßigkeit, der Unfeuschheit, des Zorns, des Neides und Haffes, der Trägheit, des Teufels Sathanas und bes "Primus" (bis C 694), entspricht also ganz im allgemeinen der dritten und vierten Abteilung des Münchener Spiels, nur verrät sich das Bestreben, alles kürzer zu sagen. Bor B. 695 steht: Actus quartus intonatur antiph. paratum et cantic. pr' Deus laudem, und nach der Ansprache des Precurfors (das Streitgespräch zwischen Barmherzigfeit und Berechtigkeit fehlt) wendet fich der herr an die Verdammten und weist sie ab. Weder mit M 1285 ff. noch mit T stimmt C genau überein, doch die von uns angenommene gemeinsame Vorlage

schimmert burch. Es folgen die fünf Bitten der Berdammten und Christi Antwort, zum Teil mit recht verdorbenem Texte. Böllig anders wird die vierte Abweisung behandelt, die ein hübssches Bild der Ewigkeit enthält (C 759 ff.):

Vnnd kem ein kleine spiegelmais 760 Vnnd thet ein gantz jar nun die rays, Vnnd wenn sie also trug dahin Das gantze mer vnnd och den rin, Noch sol die pin nit han ein end.

Man könnte von einer lokalen Umbeutung des bekannten Motivs sprechen. Im letten Verse ber fünften Bitte findet sich Übereinstimmung zwischen M und C gegenüber allen sonstigen Uberlieferungen. Die Hauptrebe Christi nach Matth. XXV, 42. 43, bie Fragen der Berurteilten und Chrifti Entgegnung geben trot mancher Abweichung feinen Unlag zu besonberen Bemertungen, cbensowenig die lange Strafrede Chrifti, die wie in M bebeutend verfürzt ift; und weiter verläuft die Handlung, von geringfügigen Underungen abgefehen, in der uns befannten Beife bis R 666. Die große Wehtlage bagegen, die mit R 667 einfest, fommt in geschlossener Form bei C überhaupt nicht vor, nur einzelne Berse treten auf: C 537 f. und 1031 f. (vgl. Judas 483 f.). In der Fürbitte Mariens (C 847-904) stammt taum eine Zeile aus ben älteren Texten, auch die Fürbitte bes Johannes, die M gang weggelaffen hat, ftimmt nur im Anfang gu dem fonft Überlieferten. Die naben Begiehungen gwifchen C, M und T laffen fich wieder beutlich aus bem Anfang von Chrifti Antwort an seine Mutter erkennen (M 1539 f., T 497 f., C 923 f.); ber Schluß ist gegenüber M T verändert. Im übrigen find große Abweichungen zu bemerken, und die Entaeanung auf die Bitte Johannis bes Täufers fteht nur in C:

> Johannes du min lieber sun, Verzüch, es hat furhin kain gstalt Das ich den sunder me behalt, Min såligen mochten klagpar sin, Wen ich die bösen ließ mit in.

Im Befehl an die Teufel wird fräftig umgeändert, namentlich aber ist zu beachten, daß Beltebupps Rebe (C 951—962) um die Berse R 787—790 gekürzt erscheint. Die Selbständigfeit des Churer Bearbeiters zeigt sich auch in der Klage der Berdammten. Da sich die Szene mit dem entrinnenden Knaben in C findet, wenn auch am Ende nicht mit denselben Worten, so ist erwiesen, daß sie vom Münchener Redaktor nicht erfunden worden sein kann. Übrigens treibt der Erzengel Michael die Seelen mit dem Schwert in die Hölle und beschließt diese. Der fünfte, letzte Akt wird durch das "alleluia senti toni (!) und den Ksalm Laudate dominum omnes gentes" (CXVI.) sowie

ben Precursor eröffnet. Er ist ben Lobpreisungen gewibmet. Erst singt David zur Zither, dann pueri, durauf Petrus (ganz von M verschieden), hierauf Paulus (nicht wie in der gewöhnslichen Lesart), Stephanus (ähnlich M), Florinus, Kaiser Constanztinus, Katharina (beide völlig von M abweichend), Wagdalena, Elisabeth, Landgräfin von Thüringen (teilweise in Überzeinstimmung mit M), Ursula und Anıma salvata. Ohne Verzmittelung schließt sich das kleine Antichristspiel an. Ein Absschluß beider Stücke fehlt.

Es scheint, als ob man in Chur keine gute Vorlage geshabt hätte. Aber das Ganze ist nicht ungeschickt angelegt. Die Verwendung von Kirchengefängen mag die feierliche Wirkung

noch erhöht haben.

Es bleibt noch übrig, L zu betrachten. Mss 169 I dürfte mindestens zwanzig Jahre vor den 1549er Aufführungen entstanden sein; die Schriftzüge sehen entschieden älter aus als die von Mss 169 II und weichen von denen des Zacharias Bletz ab. Bielleicht macht ein glücklicher Umstand eine genauere Datierung möglich. Am Rande der einzelnen paraphrasierten Sätze des Salve regina misericordiae sinden sich die Namen der Rolleninhaber, die bis auf einen (Felix) ganz anders lauten als im Personenverzeichnis zur anderen, 1549 aufgeführten Luzersner Fassung. Mit Hilse dieser Namen ließe sich gewiß Näheres in den Aften feststellen.

L erweitert das Original beträchtlich, ohne boch mit seinen Anderungen allzu tief in das Gefüge der Handlung einzugreifen. Der neu hinzugekommene Prolog hat uhnlichkeiten mit ben in Lugern üblichen, allerdings gibt es nur einen Broklamator. Es folgen die dem alten Terte entnommenen Reben bes Jochell, des Sophonias, des Gregorius und des Iheronimus (bis B. 276), weiter die befannten Bedrufe ber vier Engel (365-464), die erste Hauptrede des Salvators und ber Befehl an die Engel, Gute und Bofe zu scheiden (bis 474). Bemertenswert ift, daß unsere Redattion bann als einzige schon die Aufforderung an Maria bietet, dem Gerichte beizuwohnen (277 ff.  $\infty$  R 449 ff.) Zwei völlig neue Weisungen, an Johannes ben Täufer und an die Propheten und Patriarchen, gesellen sich hinzu (291-304, 305-318), während die Worte an die Zwölfboten (319-332) wieder in ursprünglicher Form auftreten. Ferner wendet fich ber Salvator an Die Martyrer, an bie "bihter" und an die Jungfrauen. Nur in den beiden letten Reden zeigen fich 341 f und 359 f. beutliche Unklänge an bas alte Spiel. Nachdem alle Beifiger berufen find, halt Chriftus eine längere Ansprache an sie und legt bar, mas er um ber Menschen willen gelitten hat (475-554; val. zum zweiten

Teile R 302 ff.). Dann bittet er Propheten und Batriarchen, Zeugnis über die Sünder zu geben (555—562). Johannes Baptista, Abraham, Monfes, der die zehn Gebote furz formuliert, Dauid, Mffaias, Therompas(!), Ezechiell, Daniell, Baruch, Jochell, Sophonias, Bacharias, Mtalachias ftimmen alle für Berbammung ber Gottlosen (bis 1202). Raum eine Zeile in ihren Reben hat Uhnlichkeit mit dem Urterte. Beiter follen Die Apostel auf Salvators Geheiß ihre Meinung aussprechen (1203-1216). Betrus fängt an; er schilbert Chrifti Birtfamfeit, erinnert an feinen irdischen Beruf, bekennt feinen Glauben und behandelt das erfte Gebot (1217—1272). Undreas bespricht die Art, wie er als Jünger gewonnen worden ift, erweist die Borbildlichkeit der Lehren Christi, erwähnt sein Missionswirken und schließt mit dem Glaubensbekenntnis (1273 - 1326). Jacobus minor (1327-1380) gedenkt der Wunder Christi, gibt ebenfalls sein Bekenntnis tund, erinnert an bas sechste und an bas britte Gebot, sowie an feine eigene Wirtsamfeit auf Erben. Johannes ber Evangelist (1381—1432) schildert in gleich typi-Scher Urt Chrifti Rreuzigung, Tob und Begrabnis und weift auf feine Darftellung bes letten Gerichts in ber Apotalppie Wieder gang ähnlich verfahren bie anderen Apostel: hin. Philippus (1433—1486; besonders die Höllenfahrt des Er-lösers wird dargestellt); Thomas (1487—1542; Hindeutung auf das siebente Bebot, auf die eigene Ungläubigkeit und bie Berfündigung des Evangeliums im Lande des Priefters Johannes); Bartholomeus (1543—1596; sechstes Gebot; Predigt in Indien); Matheus (1597-1658; achtes Gebot; Ermähnung bes eigenen Evangeliums); Jacobus minor (1659-1710; neuntes Gebot; Aussendung des heiligen Geiftes; Bredigt in Jerusalem); Symon (1711-1764; das Gebet des Herrn ift in Berfe gebracht, über Die priefterliche Gewalt und die Miffionspredigt in Agppten wird gehandelt; Judas Thateus bemerkt (1765-1812), bag er in Mesopathania (!) gepredigt hat); Mathias (1813-1858), erinnert an das heilige Abendmahl und an fein Wirken in Inbien). Diefer gange Teil ift vollständig neu. Die Angft ber zur Linken Gescharten macht fich in einer Wehklage Luft; einer unter ihnen verflucht Simmel, Erbe und Mutter (1859-1888) ungefähr in hergebrachter Beife. Darauf beginnt ber Sauptteil des Dramas. Der erfte der Engel fordert auf, die Urteilsverfündigung anzuhören. Diese hat große Uhnlichkeit mit 344 ff. bes alten Textes; auch bas Lob ber fechs Barmherzigkeitswerke stimmt zum Driginal ( 384 ff.), ebenso die Fragen eines ber Guten ( 398 ff.) und die Antwort Christi, nur daß einige Berfe verändert und andere weggelaffen find. Die Unrebe an die Verdammten ist wieder in der Hauptsache die ursprüngliche Fassung, ganz genau stimmt weiter das Zwiegespräch zwischen Christo und den Verurteilten, nur daß die Rede Salvators 2051—2106 ( $\infty$  548 ff.) gegen Ende manche Kürzung ausweist. Der Besehl an Lutziffer und dessen Antwort sind ebenfalls dem Original entnommen. Daß der Bearbeiter sein Stümper war, zeigt insbesondere die schon erwähnte paraphrasierende Behandlung der schönen Antiphone Salve regina. Hier tritt poetischer Sinn deutlich hervor. Won 687—774 folgt die neue Fassung des Spiels (2268—2344) wieder der alten, nur wird öfter starf gefürzt. So sehlen die Verse R 699—706. Die Teuselserde R 775 ff. entspricht wieder im allgemeinen den Worten Sathans 2345 ff., doch stehen für R 787—790 die Verse 2357—64:

Aber. o gott, jch mus dich hüt loben In dinem oberest thron dort oben: Hütt richtestu nach gerechtikeit 2360 Vnd nit nach barmhertzikeit. Darum so wil ich frölich sin. Disse lutt sind jetzund alle min. Nach minem willen wil jch mit jnen leben, Aber luttzell gütter wortt wil jch jn geben.

Nunmehr klagt auch ber gut engell (2365—2368) über die Sünder. Wir wissen, daß diese Vorstellung sich schon früher im Münchener Spiele findet, doch ist keine Ahnlichkeit zwischen ben Stellen hier und dort vorhanden. In der folgenden Rede des Teufels Beltebub entsprechen nur L 2373 f. den Versen ~ 789 f. Nach gemeinsamem

O we, jamer, owe, ach, owe, owe! Gottes angesicht sechen wir nymer me!

wehklagen die Seelen einzeln und zwar so, daß ein Vertreter jeder Todsünde auftritt. Im ganzen wird nur ausgeführt, was in der großen Wehklage R 667 ff. zu sinden ist. Erst kommt der Hoffärtige (2377—2396), dem Luttziffer nahezu wie in R 851—880 antwortet, dann der Habsüchtige (2413—2426), dessen Selbstkenntnisse von 2417 an fast ganz zu R 829—840 stimmen. Beachtung verdient namentlich die Selbstanklage der Unkeuschheit, die nur in einzelnen Versen von dem entsprechenden Texte des Originals (R 825—831) abhängig ist und bessonders deutlich das leichtsertige Kleiderwesen ausmalt; ersklärt doch die Unkeuschheit, sie sei ein minnigliches Weib geswesen; oberhalb des Gürtels sei sie halb bloß gegangen, sodaß sich nicht eine kleine Maus hätte in ihrem Busen verbergen

<sup>1)</sup> Wohl nur zufällig stimmt der Kehrreim bei der Umschreibung von vita dulcedo, salue, exules filii Eue. ad te suspiramus und gementes et flentes mit den Versen 545 s. des Berliner Teries B vom Weltgerichtsspiel des Donaueschingen-Rheinauer Typus (s. vorn S. 100) sast genau überein.

können. Der Zornige benutt für seine Klagen ben ursprüng= lichen Text viel mehr (L 2449 ff., R 791 ff.) Belgebub heißt ihn schweigen, beinahe ebenso wie R 821-824. Dann tommt ber Schlemmer mit einer fehr braftischen Schilberung feines irbischen Treibens und mit einer Berfluchung bes Beines. Fast gang weicht die Rebe des Gehässigen (2501 ff.) vom Driginale ab, und auch die jammernden Worte bes Tragen verraten nur 2532 f., 2537 f. und von 2545 ab ftarte Beeinfluffung burch R 580, 584, 586 f. und 841-850. Die Schlufrede Luttziffers, zum Teil in zwei Faffungen vorhanden, gibt nach ben erften, freien Bersen in ihrer Mitte o R 871-880 wieber. Einer der Teufel, Krüttlin, läuft voraus, öffnet die Solle, fteigt hinauf, blaft in ein Born und heißt feine mit reicher Beute heimkehrenden Genoffen willtommen. Chriftus aber mit feinen Engeln zieht auch zur Solle und ichließt biefe zu, nachbem alle Berdammten hineingeschleppt worden find. Die Berfe L 2597-2610 find wieder bem Originale entlehnt. Wie auf die allgemeine Wehtlage die einzelnen Alagen folgten, fo geht auch ben Lob- und Breisreden bas Amen, Alleluja! aller Propheten, Apostel, Beiligen und Gebenedeiten voraus. Diese Danksaungen. bie in der Regel vier Verse umfassen, tragen bas nämliche Geprage: Es wird stets erft ber Gegenstand genannt, ber Gott "sognot", bann heißt es: Gelopt und geert werdestu (von jn, syestu) ewyclich, und bas Gleiche wiederholt fich in der britten und vierten Reile, nur daß die Formel in Bers 4 sautet: Gelopt vnd vberhocht syestu ewyclich. Die allgemeine Lobpreisung stimmt Johannes ber Täufer an; Ubraham läßt den Herrn im Tempel und auf bem Throne gesegnet sein; nach Msanas sollen alle Werte ben Berrn fegnen; Iheronymus fpricht für Engel und Simmel, Epechiell für das Wasser und die (Natur-)Kräfte, Daniell für Sonne, Mond und Sterne, Baruch für Regen und Tau, Johell für Ralte und Sommer, Mehltau und Reif, Sophonias für Frost und Ralte, Gis und Schnee, ber Prophet Zacharias für Nacht und Tag, Licht und Finfternis, Malachias für Blite, Wolfen und Erbe, Betrus für Berg, Sügel und Grunes, Andreas für Brunnen, Meer und Flüffe, Jacobus maior für Balfische, Meer- und Sugmaffertiere, auch für die Bogel bes himmels, Johannes ber Apostel und Evangelist für Tiere und Fische (!) und die Sohne der Menschen, Philippus für Chriften und Priefter, Thomas für Knechte bes herrn, Geifter und Seelen der Gerechten, Bartholomeus für die Beiligen und bie bemütigen Berzen, für Anania, Azaria und Mijahell, Matheus für Könige, Fürsten, Bölker und Richter, Jacobus minor für Jünglinge und Jungfrauen, junges und altes Bolk, Symonfürgiftige und unvernünftige Tiere, sowie Bogel der Luft, Judas verfichert: Alle Kniee, alle Rreaturen beugen sich! und Matthias. faßt bie einzelnen Lobpreisungen wieber in eine zusammen. Etwas frei verwendet der unbefannte Bearbeiter den Schluf des Urtertes, und endlich macht er genaueste Bemerkungen über die Unordnung der Prozession, wobei er auch die musikalischen Beigaben nicht vergißt. Es foll gefungen werben To doum laudamus, und zwar mit Begleitung, wenn folche möglich ift. Nachbem alle im himmelreiche Plat genommen haben, halt ber Bro-klamator die Conclusio. Selbst für den Abgang vom "grüst" find Bestimmungen getroffen. Dabei ist das Responsorium Summe trinitati anguftimmen.

In biefem Streben nach pruntvoller Ausgestaltung scheint ber Redaktor ben Ginfluß ber Lugerner Festsbiele erfahren gu haben. Db bas Stud je zur Aufführung fam, bleibt ungewiß, boch burften bie Ramen ber Sanger bes Salve regina bafur fprechen. Die Rachrichten über bramatische Darftellungen in Luzern find für die erste Sälfte des 16. Jahrhunderis immer= hin nicht fo zahlreich, daß man fie als vollständig betrachten mußte.

Die Mundart macht nicht beu gleichen Gindruck wie in anderen Luzerner Dramen. Bielleicht hat man fich den Text von anderswoher verschrieben, um ihn bei einer geplanten Aufführung zu verwenden. Blet mag ihn nicht brauchbar gefunden und barum feinen eignen gedichtet haben.

Die schöne Paraphrase bes Salve regina will nicht gang zu bem Charafter bes sonstigen Studes paffen; Die Bropheten= und Apostelreben sind herzlich langweilig und die Danksagungen am Schluß ftellenweise abgeschmackt. Die öbe Bleichmäßigkeit hier wie dort wirft ermudend.

So liegt die Geschichte des Donaueschingen-Rheinauer Typus vor und. Es wird fich noch Gelegenheit finden, seine Berknüpfung mit einer ähnlich gearteten bramatischen Darftellung

aus bem protestantischen Lager zu erweisen.

Aber am Ende dieses Abschnitts mag noch einmal an den Einfluß unferes Weltgerichtsspiels auf den Münchener Traftat (f. o. S. 90) erinnert werden. Hier ift es wohl auch am Orte, auf eine andere Ginwirfung hinzubeuten. Gin in Augsburg 1536 gedrudtes Gedicht von ben fünfzehn Zeichen1) enthält mehr als einen Anklang an die uns wohlbekannte Stelle aus dem mittelalterlichen Grundtypus. Unter dem Liede steht: "Geschriben von mir Matheis Gorgner von Schwatz." Also auch im Innthale mar damals unfer Spiel ober wenigstens ein Teil baraus befannt.

<sup>1)</sup> Badernagel, Rirchenlied III, Mr. 896.

# II. Parfellungen des jüngften Gerichts in Prozestonen und Fronleichnamsspielen.

Mehrfach wurden die letzten Dinge in Fronleichnamsprozessionen und Spielen vorgeführt. Es ist sicher, daß im
Innsbrucker Fronleichnamsspiel, daß aus dem Jahre
1361 überliefert ist,') die Tradition der Weltgerichtsdramen
ihre Spuren hinterlassen hat. Da singt der Prophet Joel das
Dies iras und verkündet, daß jüngste Gericht solle im Tale
Fosaphat abgehalten werden. Der Apostel Philippus erläutert
daß Stück aus dem Crodo, wo die Wiederkunft Christi behandelt
wird, und es sindet sich dabei eine ergreisende Sündenklage verwendet. Auf Anklänge an andere Texte Wert zu legen, scheint
darum mißlich, weil die geistlichen Verfasser mit einem Schaße
sellen sast notgedrungen ähnliche Ergebnisse liefern mußte.
Erst dann, wenn ganze Versreihen nahezu übereinstimmen, darf
man von unmittelbarem Einslusse sprechen. Bei dem Zehnjungfraueuspiel von 1322 und dem Innsbrucker Fronleichnamsspiel läßt sich das jedenfalls nicht beobachten.<sup>2</sup>)

Daß indessen engere Beziehungen zwischen bem Drama von den klugen und törichten Jungfrauen und dem Künzelsauer Fronleich namsspiel bestehen, wurde früher erwiesen. Dieses Stück bietet vor den erwähnten eschatologischen Szenen eine Versgrupe, die jene Rede des Philippus im Innsbrucker Fronleichnamsspiel wiedergibt, 3) und nach ihnen auch eine etwa 500 Verse umfassende Darstellung des eigentlichen Gerichts-

vorganges.4)

In den einleitenden Worten gedenkt der roctor ludi (C 32b, B 3358 ff.) der bekannten Außerung sive sitio, sive comedo u.f.w., die hiernach von Johannes Exisoftimus stammen soll.

Die Sauptsunden "werden näher spezifiziert und für jede ein Beispiel angeführt." Sierbei findet sich engste Berührung mit dem oben erwähnten, ans St. Gallen überlieferten Gedicht:

Ri.
Judas und alle sein genasz
dy iren nebencristen haben veratten..
Pilatus mit allen falschen richtern.
Cayn komt mit allen mordern.

St. Galler jüngstes Gericht. 86. Judas mit allen verrettren.

- 85

87. Chain mit allen todschlegen.

<sup>1)</sup> Mon e, Altteutsche Schauspiele, Quedlinburg und Leipzig 1841, S. 145 ff. (153-155).

<sup>2)</sup> Otto Beckers a. a. O. S. 79. 93.

<sup>3)</sup> Otto Beders a. a. D. S. 87.
4) Teiel Mansholt a. a. D. S. 64. Die betreffenden Teile liegen mir in einer Abschrift Boltes vor.

Es wäre aber gewiß nicht richtig, an eine unmittelbare Beeinflussung zu benten, sondern die brei Genannten galten als bie typischen Vertreter der von ihnen begangenen Sünden.

Darauf bläst' ber Erzengel Michael in die Posaune, ruft

breimal: Surgite mortui ad judicium und fügt bei:

Stand vff, ir dotten, zu gericht! icklichem nach seinen werken geschicht.

Jest folgt eine kurze Teufelsszene zwischen Luciper und Sathanas (vder Thutwil). Dieser erklärt, er werde die Rechte der Hölle zu mahren miffen. Drei Tote auf ber linken Seite erwachen zum Leben; es grauft ihnen vor dem Urteil. Michael verweift fie zur Ruhe, benn das Wehklagen hilft nichts mehr. Salvator erklärt, die Frommen wolle er belohnen, die Bosen aber in die bolle fenden, und befiehlt Michael, die Teilung zwischen Guten Als das geschieht, frohlockt und Gottlosen vorzunehmen. Luciper (C 342), weil er die größere Hälfte erhalten hat. zur rechten Geftellte, die eben auferstanden find, banten bem Herrn für seine Gnade. Michael führt sie bem Richter entsgegen und verheißt ihnen ewige Freude. Das Venite benedicti' bes Salvators folgt, und nochmals ergreift ein Gesegneter das Wort (C 34b), um seinen Dank auszusprechen. Gin Streitgespräch zwischen Seele und Leib, das sich zuerst in den herkömmlichen Formen bewegt, gegen Ende aber in der Selbstverfluchung des Leibes höchsten dramatischen Schwung annimmt, wird vom rector ludi verlesen, von Luciper aber, der es nicht erwarten kann, bis er die ihm gebührenden Menschen auch in Besit hat, unterbrochen und abgeschnitten. Nun ruft der Spielleiter die Mutter Gottes herbei. Sie kniet vor dem Herrn nieder und spricht das Miserere, msiserere] populo tuo, quem redemisti, Criste, sanguine tuo. Mag die Barmherzigkeit malten, da die Gerechtigkeit zu furchtbar wirken mußte! Der Richter antwortet ihr, nur dem könne geholfen werden, der ihr bisher gedient habe; jest sei es zu spät. Denen zur Linken schleudert Christus Matth. XXV, 42. 43 entgegen und fügt hinzu: scriptum est enim iudicium sine misericordia illi, qui non fecit misericordiam, was er auch verbeutscht. Einer ber Unglücklichen fragt im Namen aller mit Matth. XXV, 44, und ber Weltenrichter antwortet:

Jr habt al dag arm lewt vor euch gesehen,
den ist kain barmhertzigkait von euch geschehen
in dem namen vnd willen mein.
das wurt an disem vrtail schein.
Jte, maledicti, in ignem eternum!
Gent, ir verfluchten, in das helisch fewer!
37b al barmertzickait ist euch dewer.
ir sollent leiden ewick pein
mit Luciper vnd den gesellen sein!
Wit Hohn forbert sie Luciper auf, ihm zu folgen.

Obgleich keine ber eschatologischen Szenen, die das Künzelsauer Spiel bietet, gleich eingehend behandelt ist, hat sich der Bearbeiter doch kurz gesaßt. Wenn wir in Betracht ziehen, daß der Streit zwischen Seele und Leib nicht wirklich vorgeführt, sondern nur gelesen wurde, und also beinahe 200 Versesortfallen, bleibt wenig genug übrig. Auf möglichste Knappheit der vielen Teile hatte der Bearbeiter zu achten, wenn er nicht den Rahmen des an einem Tage Aufführbaren sprengen wollte. Die Warnung vor der Sünde und ihren Folgen konnte allerdings nicht eindringlich genug sein. Darum schaltete er noch das Streitgespräch ein, das zu seinem sonstigen Streben nach Kürze im Widerspruch steht; darum ließ er seinen Salvator die sechs Werke der Barmherzigkeit (Matth. XXV, 35 f.) nur erwähnen, nicht einzeln aufzählen, und sparte sich die im anderen Falle nötigen Fragen der Gebeneideten (Watth. XXV, 37—39); darum wußte er sich nicht genug zu tun in der Schilderung des Behagens, das die Teusel am jüngsten Tage empfinden.

Den Erzengel Michael fanden wir mit dem besonderen Auftrage, Gute und Böse zu scheiden, in keinem früheren Weltgerichtsspiel. Daß er die Seelen wägt, wird nicht ausdrücklich bemerkt und war schon szenisch nicht möglich. Wahrscheinlich sah sich der Dichter oder besser Kompilator durch eine bildliche Darstellung veranlaßt, Michael diese Kolle zuzuweisen. In lyrischen und epischen Behandlungen der letzten Dinge kommt dem Erzengel die Aufgabe manchmal zu.1)

Lange Zeit erfahren wir nichts mehr von eigentlich dramatischen Darstellungen des Gerichtsvorganges innerhalb der Fronleichnamsspiele. Die meisten behandeln die letzten Dinge überhaupt nicht. In den Prozessionen aber haben die Borführungen des judicium extremum nachweisdar auch fernerhin

Sanct Michel mit siner wâg Der wiget übel und och guot.

St. Gallen, Ms 356 ber Babiana B. 128 ff.

Sanct Michel nimpt die wag in die hand, das gebüttet im der hailand. er wiget gezogenlichen den armen und den richen, er wiget übel und güt.

Suchenwirt (hg. von Brimisser), Ulrich von Bhsanberg 8. 322 ff.: Got vater setze auf die wag Mit fleize seine sele, Daz sei sand Michahêle Tzu ewigleichen vrewden waeg.

In Feo Belcaris und Antonio Araldos Rappresentazione del di del giudizio (D'Ancona, Sacre Rappresentazioni vol III) teilt Micael ebenfalls die vor das Gericht Berufenen.

<sup>1)</sup> Sugo von Montfort bg. v. Bartich (Bibliothet bes Literarifden Bereins in Stuttgart CXLIII), 166, B. 85 f :

ihren Plat innegehabt. Neben bem Behnjungfrauengleichnis bot bie Zerbster Prozession auch ein Bild von Matth. XXV, 31 ff. dar,1) und bei dem großen Fronleichnamsumgang zu Freiburg i. Br2) war das jungste Gericht ebenfalls vertreten. Im Munsterarchive findet sich als älteste "Ordnung" die von 1516, nach der als zehnte Zunft die Gerber den Tod mit der Sense barftellen, bem (zum Zeichen, bag bas Gericht seinen Unfang nehme) ein Engel mit Chrifti Marterwertzeugen folgte. Beiter führten die Schmiede den Engel mit den "behaltenen" Seelen und Chriftus auf bem Regenbogen mit Maria gur Rechten und Johannes zur Linken vor; endlich beschloffen die Rebleute, den Teufel mit den Verurteilten verkörpernd, den Bug. Erst später scheint fich hier die Ausbildung der lebenden Bilder jum kleinen Schauspiel vollzogen zu haben (f u.). Rur beim Umzug dürfte es in München verblieben sein, denn die Nachricht über die Prozession von 15743) gebenkt keines Spieltertes. Der Meisterfänger Daniel Holzman überliefert biefe fehr anschauliche Beschreibung. Als lettes Bild unter ben fünfundfünfzig stellten bie Goldschmiede "dass jungst gericht." Beteiligt waren 17 Personen, nämlich "2 fürer, Hans Schwarz Fendrich, Caspar Lener hergott, Heinrich Wagner Joannes, Balthasar Wendl Petrus, Hans Gerstorffer theufl, Anna N. Maria. Hans N. chlein theufl, 2 engl mit zettln, 2 engl mit pusaunen, 2 stangentrager, 2 buben im gewilck." kennen die meisten typischen Mitwirkenden in den eschatologischen Dramen, die fich auf Matth. XXV, 31 ff. stüten, alle wieder. Db Betrus als Anführer ber Seligen ober als Fürbitter ober in beiden Rollen auftrat, läßt sich natürlich nicht entscheiden. Berade für folche Prozeffionsbarbietungen mögen oft genng malerische und plastische Weltgerichtsfzenen als Vorbilder gedient haben, wie es andrerseits feststeht, daß manches eschatologische Schanspiel die Phantasie der Künftler angeregt hat. Nach dem Personenverzeichnis erscheint es unmöglich, daß während der ganzen Prozession die lebenden Bilder erhalten geblieben find, benn zwei der Teilnehmer werden bei verschie= denen Szenen erwähnt, die Anna N. und der Hans N. Tatsächlich macht auch Holzmann in seiner Beschreibung einen Unterschied zwischen dem "Spiele" und dem "umbgang." Wohl nur vor

2) Heinrich Schreiber im Freiburger Abreß-Ralender für das Jahr 1837, S. 53 ff.

<sup>1)</sup> S. oben S. 23. Bon ben Anochenhauern gestellt, vorher der Tod (Tijchler und Maler).

<sup>3)</sup> b. Prantl, Sigungsberichte ber Alabemie ber Biffenschaften zu München, phil.-hift. Klaffe, III, 1873, S. 843 ff., bef. S. 884.

bem Landesherrn und seinem Gefolge sind die einzelnen bildlichen Szenen wirklich zur Ausführung gekommen. Die beigefügten Verse sind übrigens nur teilweise Eigentum des Meistersängers; es ist zu spüren, daß er sich an Hans Sachsens Tragedy über den gleichen Gegenstand vom Jahre 1558 (s. u.) anschloß. Eine Vergleichung zeigt das beutlich:

Erklerung:
Alss die jünger thetten ein frag
zu Christo von dem jüngsten tag,
da sprach Christus: ihr werdet sehen
viel wunderzeichen, so geschehen
an dem himel und auch auf erden
nach diesem so wird khumen werden
dess menschen sohn im gwilck der zeit
mit crafft und grosser herrligkeit,
pusaunende engel zumall
zuberuffen dess volckes zall.
Alda wird werden sein gericht,
dem kein mensch mag entweichen nicht.

Hans Sachs:
402,5 [Alda] Sein jünger und
theten ein frag
Vom ort der welt und
dem jüngsten tag.
[403, 10 Alle völcker auf
gantzer erden]
403, 11 Alsdenn so wirt kum
men werden
Des menschen son im
gewolck die zeyt
Mit krafft und grosser
herrligkeyt

Als Augsburger Meistersänger hatte Holzman offenbar an den dortigen Aufführungen der Hans Sachsischen Tragedia mitgewirkt. So wird es auch beinahe zur Gewißheit, daß Petrus die gleiche Rolle wie in dem Drama des großen Meistersängers innegehabt hat.

Während aber hans Sachs ber Maria feinen Blat gönnte, ist sie in München ausdrucklich erwähnt, und in einer tatholi= schen Gegend erscheint bas vollkommen natürlich. Umfo mertwürdiger ift es, bag ebenfalls an einem fatholischen Orte am Ende des 16. und am Unfang des 17. Jahrhunderts die Teilnahme der Gottesmutter beim Gericht unterblieb. Deutlich genug begründet das Freiburger (i. Br.) Fronleichnams-(Baffions)= Spiel1) diese Austaffung. Die Schmiche stellten nämlich bei ber Brozession Maria mit den Kindern dar, die unter ihrem Mantel Buflucht suchen.2: und es fand sich ber Hinweis, Die Menschen follen fich an Maria wenden, bevor ber jungfte Tag nahe, ba fie ihnen dann nicht mehr helfen könne. Gleich barauf folgt in ber Handschrift "Das jungst gericht", und so war es nur naturlich, daß Maria dabei nicht als anwesend gedacht murbe. Bemertenswert bleibt die Underung gegenüber bem Bericht von 1516 auf alle Fälle, und es scheint nicht ausgeschlossen, bak

<sup>1)</sup> Freiburger Passionsspiele hg. von Dr. Ernst Martin in ber Zeitsichrift für Besörberung der Geschichtse, Alterthumse und Bolkstunde von Freiburg, dem Breisgau und den anglenzenden Landschaften, III (1873—1874), 1 ff., bes. 89—94.

<sup>2)</sup> Bgl. Otto Beders a. a. D. S. 83. Auch die Kunst bemächtigte sich des Bormurs.

Meistersänger, in beren Sanden die Leitung des Passions= 18 lag, burch ben Borgang ihres berühmteften Genoffen begen worden sind, die Gottesmutter aus der Darstellung des icium extremum zu entfernen und bas viel harmlofere Bild por bem jungften Tage schutbietenden Belferin einzuflechten. : Gerichtsfzene wird eingeleitet durch eine Ansprache bes des (B. 2221-2232), der die allgemeine Abrechnung andigt. Die Engel blasen die Bosaunen, und einer ruft zum Nachdem sich die Seelen alle eingefunden haben, scheidet Chriftus felbst und begrüßt sogleich die zur Rechten Stebenmit Verfen, die Matth XXV, 34-36 nachgebildet find. 3 bem gleichen Grunde mie ber Bearbeiter bes Rungelsauer iels befleißigt fich auch ber Verfaffer unferer Szene ber größten appheit. So müssen statt einer Umschreibung von Matth. XXV, - 39 die folgenden Berfe als Antwort der Seliggepriesenen nen (2267-2270):

> O güetigster erlöser, reichister gott, Wann hastu glitten solche not. Und wir inn unserm leben ring Dir haben bewisen dise ding?

ristus erklärt ihnen mit den Bibelworten, daß sie den usten Wohltaten erwiesen haben und darum der Ehre teil= tig werden, und fügt hinzu (2276—2278):

> Drumb so kompt zu mir fröhlich her, Lobt gott, den himlischen vatter mein, Dessen ir ewigklich solt sein.

2 Lobpreisung des dreieinigen Gottes, wie sie die Seligen Isprechen, klingt an das Kirchenlied an. Zu den Verdammten idet sich der Richter wieder mit Worten, die zwar auf der del sußen, aber wesentlich kürzer sind als Matth. XXV, 41—43. ese antworten mit den zwei Versen:

Wann sahen wir, o herre, dich So gar allein und erbärmlich?

veranlassen den Herrn, ihnen mit Matth. XXV, 45 zu gegnen. Er knüpft daran noch eine Schilderung der Pein, den Unglücklichen bevorsteht. Die Verdammten wünschen den Tod, erblicken sie doch, während man sie in die Hölle ut, die in überirdischem Glanze strahlenden Erwählten.

# III. Christi Höllenfahrt in den Oster- und Passionsspiclen und ihre Beziehung zum eschatologischen Drama.

In den kurzen Andeutungen, die in diesem Kapitel gegeben werden sollen, kann es sich nicht darum handeln, die Verwendung der Höllenszenen des Evangeliums Nicodemi in den Passionsdramen nachzuweisen und die Aussührungen R. P. Wülckerstunter Berücksichtigung der inzwischen wesentlich vermehrten Duellen für die Geschichte des altdeutschen Dramas zu ergänzen. Es soll nur sestgestellt werden, wie oft und unter welchen Umständen die Worte Christi aus Matthäus XXV, 34 ff. in diesen Höllenszenen benutzt worden sind. Daß sie ein fremdes Einschiebsel darstellen, unterliegt seinem Zweisel. Wie erklären sie sich beim descensus? Läßt sich zeigen, daß sie dem Einslusse der Weltgerichtsdramen ihre Entstehung verdanken? Können Berührungen zwischen den zwei Gattungen des Schauspiels ersmittelt werden?

Daß die Situation der Erlösung aus der Hölle Ahnlichfeit hat mit Matth. XX, 31 f., bemerkt jeder. Doch steht im zweiten Teile des Evangeliums Nicodemi weder innerhalb der Fassung A noch innerhalb des Textes B das Wort: Venite denedicti. Indessen bietet A in Rapitel VIII<sup>2</sup>) die Stelle: Et extendens dominus manum suam dixit: Venite ad me, sancti mei omnes, qui habetis imaginem et similitudinem meam. Qui per lignum et diabolum et mortem damnati suistis, modo videte per lignum damnatum diabolum et mortem. Statim omnes sancti sub manu domini adunati sunt.

In unseren Passionen finden sich, soweit die Szenen in der Borhölle überhaupt einen verwandten Zug kennen, die Worte Christi regelmäßig durch die viel häusiger angeführten aus Watth. XXV, 34 ersett. Daß diese Umänderung bereits in einer völlig lateinischen Vorlage stand, darf also vermutet werden.

Die ursprünglichste Form der Umwandlung zeigt der Erlauer Ludus Judeorum eirea sepulchrum domini nach Vers 445.4) Eine Übertragung in deutsche Reime sehlt noch. Die Innsbrucker Auferstehung Christi, geschrieben 1391, gibt bereits eine Übersetzung neben dem lateinischen Text<sup>5</sup>) (256 ff.). Im

<sup>1)</sup> Richard Baul Bulder, Das Evangelium Nicobemi in ber abend-lanbischen Literatur. Paderborn 1872.

<sup>2)</sup> Tijdendorf, Evangelia apocrypha. Editio altera. Lipsiae 1876, S. 402.

<sup>3)</sup> Creigenach, Geichichte bes neueren Dramas I, 114. 4) Karl Ferbinand Rummer, Erlauer Spiele, Wien 1882.

<sup>5)</sup> Mone, Altteutiche Schauspiele, S. 117, vgl. B. 226 ff. Die meisten ber betreffenben Stellen aus ben geistlichen Dramen finden sich bei Ludwig Birth, Die Ofter- und Passionsspiele, S. 105 ff.

St. Galler Leben Jesu<sup>1</sup>) liegt der Fall ebenso, doch stimmen die deutschen Verse mit denen des Innsbrucker Spiels nicht übersein (S. 126). Das Wiener Ofterspiel<sup>2</sup>) läßt (S. 305) Jesus zuerst "kommt ir auserwelten" singen und dann fortsahren mit:

Komet, ir gebenedeiten ewigleich 20 Mit mir in meines vater reich, Das euch ist bereit von anegenge. Ich wil euer ungemach nicht erlengen,

also wiederum abweichend. Die gleiche Beobachtung wie im St. Galler und Innsbrucker Drama machen wir im Donauseschinger Passionsspiel aus derzweiten Hälfte des 15. Jahrshunderts,3) nur steht die lateinische Unrede vor den wiederum anders gefaßten Bersen 3883 ff. in anderer Form: Venite benedicti patris mei in regnum coelorum quod paratum est vodis. Ühnlich lauten Christi Worte im Brizener Passion:4) Venite, benedicti patris mey et possidebitis regnum coelorum. Hier wie im Pfarrkircher, Umerikaner und Bozener Passionist abermals eine neue Fassung der deutschen Berse zu lesen, die in der besten, der Pfarrkircher Überlieserung folgendersmaßen heißen:

Chombt her, ier lieben kindt, Dy von mier gesegnet sind, Und empfacht alle ewikleich Von mier meines vatters reich.

Auch bas 1464 niedergeschriebene Rebentiner Ofterspiel<sup>5</sup>) kennt bas Venite benedicti (vor B. 584), überträgt es indessen wieder in anderer Beise; nur Ühnliches (ohne die lateinischen Borte) bietet bas Spil von der urstend Christi<sup>6</sup>) (S. 376) aus dem 16. Jahrhundert. Aber der Dichter geht nicht den Schritt weiter, auch Seelen vorzusühren, die vergeblich der Erlösung geharrt haben und nun zur Freude der höllischen Scharen am Orte der Qual festgehalten werden. Die Gründe sür das Aussommen dieser Vorstellung hat Froning gut dargelegt.<sup>7</sup>) Schon in der Innsbrucker Auserstehung und im Wiener Osterspiel war die Szene ausgeschmückt; hier gelang es einer vom Teusel in Beschlag genommenen Seele, durch Michael besteit zu werden; dort dagegen sand sich eine ganze Schar in der Hölle Verbleibender, von denen einer den vergeblichen Vers

<sup>1)</sup> Mone, Schauspiele des Mittelalters I.

<sup>2)</sup> hoffmann von Fallersleben, Fundgruben II.

<sup>3)</sup> Mone, Schaupiele bes Mittelalters II.

<sup>4) 3.</sup> E. Badernell, Altbeutiche Baffionspiele aus Tirol. Graz 1897, S. 210.

<sup>5)</sup> Froning, Das Drama bes Mittelalters I. Andere Ausgaben find ebenda verzeichnet.

<sup>6)</sup> Hg. von Birlinger, Herrigs Archiv XXXIX, 367 ff.

<sup>7)</sup> Drama des Mittelalters I, 37.

such zu entrinnen machte. Das Egerer Bassionsspiel1) er= weitert noch mehr. Auf das Venite, benedicti patris mei, percipite regnum, quod vobis paratum est ab origine mundi, alleluia! samt freier Übersetung und die Danksaungen Abams und Evas folgen Wehklagen dreier verdammter Seelen, die jedesmal von einem Teufel zur Ruhe verwiesen werden. So darf man nun erwarten, daß in ber Geschichte ber Paffionsspieltexte auch bas Discedite a me, maledicti vorkomme. In der Tat zeigt sich im Alsfelder Passionsspiel2) (wo auch eine Seele zu entkommen sucht) die scharfe Scheidung gemäß Matth. XXV, 34 und XXV, 41. Bei bem Urteil über die Guten (7249 ff.) steht noch der lateinische Text voran, bei bem über die Bofen (7255 ff.) fehlt er, benn ber Bearbeiter hatte Berftand genug, um zu überlegen, daß fich bie Seelen ichon in ber Böllennot befinden, und ichreibt beshalb: Blibet, ir vorfluchten, yn der ewigen pyn! u.j.w.

Dag er im folgenden aus dem Gifenacher Behnjungfrauenspiel schöpft, ist zweifellos. 3) Selbst das Miserere, miserere populo tuo und das Amen amen dico, nescio vos wird baher übernommen\_

Während hier ein Fall von Beeinflussung des Baffionsbramas durch ein eschatologisches Spiel vorliegt, tann be teinem der behandelten Texte von einer diretten Beziehung gumme ben Dramen vom jungften Tage gesprochen werden. Die turg Szene, in der Chriftus ben Altvätern mit ben Borter bes Evangeliums die Seligkeit verheißt, ift überall felbftandig aus dem Bibelverfe entwickelt, und biefer wiebe= verbankt ben Plat an falicher Stelle feiner großen Beliebtheit in der Bredigt und in allen Arten ber Dich= tung, gewiß nicht bem eschatologischen Drama.4) Aud bie Einführung der Wehklagen und der Fluchtfzene braucht feines wegs auf die Weltgerichtsdramen hinzuweisen, zumal fich nirgend ein engerer Unschluß an eines ber befannten Stude findet.

Nur einmal noch scheint die dramatische Behandlung be letten Dinge auf die Bollenfzene gewirft zu haben, nämlich im= Augsburger Baffionsspiel aus St. Ulrich und Afra.5) Wenn da Saluator zu den Altvätern fagt (2429 ff.):

٠,

<sup>1)</sup> Sg. als Egerer Fronleichnamsspiel von Guftav Dilchfad, Banb CLVI ber Bibliothet bes Literarifchen Bereins in Stuttgart. Es ift aus ber

Beit um 1480 überliefert, aber wohl alter. Bgl. Badernell a. a. D. CCXCV.

2) Froning, Das Drama bes Mittelalters (II und) III.

3) Siehe vorn S. 21. Otto Beders a. a. D. S. 86 und 83.

4) Auch Heinrich von Hester im Evangelium Nicodemi (hg. von Karl Helm als Band CCXXIV der Bibliothet des Literarischen Bereins in Stuttgart) vermengt beim descensus (3470 ff.) Die Angaben bes Bjeuboevangeliums mit Matth XXV, 34.

<sup>5)</sup> August Bartmann, Das Oberammerganer Baffionsspiel in feiner älteften Geftalt. Leipzig 1880.

Selig söllend ir ewig sein in dem namen des vatters mein, Defsgleichen in meinem namen vnd in des hailigen gaistes! amen. Ir sond huglich vnd frölich sein. dann ich vwr herr vnd gotte bin. Der euch so hoch hat geliebt, des sich der teufel ser betrübt. Mit im vmb euch hab ich gestritten vnd ewerhalb gar vil erlitten, Namlich durst vnd hunger on zil vnd ander vnsäglich kummers vil, Schmach, lestrung, neid, hafs vnd spot vnd darzů den pittern tod,

so fühlt man sich an R 350 ff. und 871 f. erinnert.

# IV. Das Freiberger Spiel und seine Umgestaltung durch Hans Sachs.

Andreas Moller schreibt in feinem Werke Theatri Frejbergensis chronici pars posterior (Freiberg 1653) auf Seite 162:1) "Anno 1516. An Pfingst Fepertagen den 11. 12. und 13. Maji find die Ludi solonnes, fo man ju Freybergt alle fieben Jahr gehalten / auff offentlichen Marcte mit großer pracht und kosten agiret worden." Herzog Georg zu Sachsen mit Gemahlin und Hofhaltung war zugegen. "Den britten Tag, heißt es auf S. 163, hat man gespielet die Geschicht vom Jungsten Tage / wie der HERR Chriftus jum Gericht tomme. . . . Berjonen vieses Tages sind gewesen / Christus der Richter / Moses der Ankläger / Die Gerechtigkeit Gottes / Die Barmhertigkeit Gottes / Michael / Gabriel / Raphael / Uriel / Cherub funff Engel / Abam / Eva / König David / Paulus der Apostel / Zachaeus der Bollner / Maria Magbalena / ber Schecher am Creute / cine Seele der Ausserwehlten / ein Briefter / ein sterhender Sunder / ber Tod, ein König / ein Fürst / ein Bischoff ober Praelat / ein Burger / ein (S. 164) Handwerker / ein Bawer / zwolff Teufel / funff verdamte Seelen und der Chrenhold." Es wird dann auf "Bocerus in seinem Carmine von der Stadt Freybergt" verwiesen, wo die Spiele ausführlicher beschrieben seien Ursprünglich, so berichtet Moller weiter S 169, handelten fie nur vom Sündenfall und von Christi Geburt und Lebenslauf. Sie wurden zuerst in der Marterwoche abgehalten. Später fügte man die Darstellung des jüngsten Gerichts hinzu und verlegte die Aufführungen in die Pfingstzeit. Wegen Unzuträglichkeiten

<sup>1)</sup> Der Bericht ift Zeitschrift für deutsches Altertum II, 264 f. beinabe wörtlich abgebruckt.

mußten bie breitägigen Vorstellungen seit 1523 ganz aufhören (S. 178).

Das erwähnte Gedicht auf die sächsische Bergstadt "Fribergum in Misnia" von Joh. Bocer (Leipzig 1577, die Borrede ist Lipsiae 1553, 9. Ottober unterzeichnet) gibt leider in seinen Hexametern trot einer gewissen Breite kein wirklich anschauliches Bild.<sup>1</sup>) Über die Ereignisse des dritten Tages sagt der Bersfasser (Blatt vor L):

Tertia iam tenebras surgens aurora fugarat,
Sed neque ludorum finis, spectacula rursus,
Exposcunt solitum tempus: Iam venit ab astris
[verso] Aethereis Christus quo totum iudicet orbem,
Surgit et ex caelo, varios induta colores
Iris, perque leues, scelerum Deus arbiter, auras
Lapsus ab extremo citò gentes conuocat orbe,
Exquiritque genus vitae, cursumque peractum,
Quemlibet exactam rationem et reddere poscit.
Hic primum, tristes voces, maestaeque querelae,
Et luctus, lacrimaeque simul funduntur inanes,
At nihil hic fletus, nihil hic verba irrita prosunt,
Hic ferus enumerat, damnataque morte perenni,
Nomina ferrata Minos complectitur vrna.

Da genauere Schilderungen fehlen, so kann nur das Personenverzeichnis Mollers einigen Aufschluß geben über ben Inhalt der Aufführungen. Denn die Mitteilungen erwecken ben = Eindruck vollständiger Buverlässigkeit, weil sie so bestimmt find. Offenbar wurden mit der Darftellung des jungften Tages Szenen s vom sterbenden Menschen verknüpft, wie das bereits im Muspilli geschah. Es handelte sich gewiß um eine Dramatifierung ber = ars moriendi wie im Münchener Spiel vom fterbenben Menschen, wenn auch in einer durch das Thema bedingten einfacheren Form. Ein Streitgespräch der Töchter Gottes gab es auch, aber bemertenswert ist es, daß die Jungfrau Maria nicht erwähnt Sie scheint so notwendig in ein mittelalterliches Weltgerichtsbrama zu gehören, daß biefer Umstand Berwunderung erregt. In Deutschland allerdings hat fie bei ben uns überlieferten eschatologischen Dramen nie gefehlt, in bem Beltgerichtsspiele der York Plays tritt sie jedoch ebensowenig auf wie im Towneleg Play Juditium. Auf alle Fälle ist es bedauer= lich, daß ber eigenartige Thpus ganz verschwunden zu fein scheint. Sollte er fich nicht aus späterer Zeit erhalten haben?

Jacob Grimm hat darauf hingewiesen, daß in Freiberg am ersten Spieltage auch die Parabel von den ungleichen Rindern

<sup>1)</sup>  $K_2$  verso am Nand: Ludorā Fribergensium integra descriptio, quos apparatu ambitioso et maximis sumtibus singulis septem anis tribus vltimis pentecostes diebus facere sunt soliti. Her handelt es fich also nicht um die eigentlichen Pfingsteiertage.

gur Darbietung fam.1) Hans Sachs war bem Stoffe fehr tan. Wie er aber die Geschichte in der Freiberger Draifierung gekannt haben wird,2) so könnte ihm, ber bei ber chheit seines Arbeitens so oft fremdes Gut nur in neues vand kleidete, auch für seine dichterische Behandlung bes isten Tages ber Freiberger Text von Nugen gewesen sein. merkwürdig! Die "person in die tragedi" des Nürnbergers, er am 25. Mai 1558 vollendete, stimmen bis auf eine gefügige Einzelheit mit Mollers Verzeichnis der Rollen über=

Nur die Bahl der Teufel ist verschieden! Der ganze Aufder "Tragedia mit 34 personen, des jüngsten ge= ites, auß der schrifft überall zusammen gezogen, und hat ctus"3) mutet mittelalterlich an. Start an frühere Dar-

ungen erinnern Berse wie 405, 27 ff.:

Thut wie sanctus Jeronimus! Der sagt: Was ich auff erden mach, Ich ess, ich trinck, schlaff oder wach So dunckt mich stäts, wie ich hör grim Der posaunen erschröcklich stim Vor mein ohren, welliche spricht: Steht auff, ir todten! kombt für ghricht Und thut gar schwere rechnung geben, Was ir habt thon in ewerm leben!

### bie folgenden (419, 24 ff.):

Im vierdten theil so werdt ir sehen, Wie sich dess menschen son wirt nehen, Christus, mit seiner jünger schar Und auch mit seinen engeln gar, Die im füren das creutz voron, Die negel, spär, gaisel und kron

ff.):

Nach dem er heist zu angesicht Die ertzengel auf-blasen geschwindt Unter dem himel durch die vier windt.

- Auftreten des Mofes (Aftus 5), der die zehn Gebote bar= hat ein Seitenstück im Luzerner Spiele L B. 649-698. Altbekanntes erinnern die Worte Lucifers 447, 18 ff.

<sup>1)</sup> Beitschrift für beutsches Altertum II, a. a. D., S. 265. 2) J. Grimm: "Da in hans Sachsens comobie bie fechs gehoren und feche ungeraten fun Eve gang mit ben nemlichen namen eten, so darf man voraussegen, daß ber nurnbergische meifter mit ber eren, jo oars man voraitsjegen, das der nurndergige meister mit der brachten einrichtung des älteren spiels bekannt gewesen sei und daran wesentliches abgeändert habe." Berschweigen möchte ich freilich nicht, ich den Berdacht nicht los werde, Moller habe die Personenverzeichnisse Jans Sachsischen Stüde iu seinen Text eingesetzt.

3) Hans Sachs, hg. v. Abelbert von Keller, XI. Band (Bibl. des arischen Bereins in Stuttgart, Bd. CXXXVI), S. 400—450. Bgl. zenach, Geschichte des neueren Dramas III, 423.

Jetzunder so sindt wir gewert, Das wir von anfang habn begert u s.w.

ebenso das Gebot des Herrn an Lucifer (447, 9ff.), dessen Antwort (447, 16ff.) und die letzte Wehklage der Verdammten (447, 28/29), und Beachtung verdient die Rede Christi 447, 31ff.:

Ir außerwelten allesandt,.
Kombt her ins himlisch vetterlandt.....
35 Mit frewden, die auff erden vor
Gehört hat keines menschen ohr.
Und auch kein aug nit hat gesehen,
448,1 Das auch kein zungen mag außjehen,
Ist ins keins menschen hertz nie kommen.

Die letztgenannte Stelle geht zwar, wie erwähnt, auf 1. Kor. II, 9 zurück, aber da heißt es: Quod oculus non vidinee nec auris audivit nec in cor hominis ascendit; 448, 1 zeig eine Ausschmückung, wie sie in früheren Fällen üblich war, M 1922: Mer dann kain mund ve mocht verjehen, T 638: Oder kein mund mag veriehen. Endlich macht die Selbstver fluchung der verdammten Seele 446, 30 ff. ganz den Eindrugsel

des Althergebrachten.

So ist es gewiß nicht allzu gewagt anzunehmen, daß de trümberger Dichter im großen und ganzen sich an die Übertlieferung angeschlossen hat, die sich in dem Freiberger Spielter gt bot. Die Form gehört ihm zu, und die entschieden reforment torische Tendenz darf ihm auch ohne Bedenken zugeschrieberen werden. Daß jedoch bereits anderweit wirkungsvoll Dargeskelltes von ihm reichlich verwendet wurde, ergibt sich sast mit Neutwendigkeit aus der Tatsache, daß er nachweislich nur kurze Zwit mit dem Drama beschäftigt war: am 12. April des gleich en Jahres hatte er seine "Tragedia mit 31 personen, der gant passen nach dem text der vier evangelisten" unterzeichnet. Die neue Tragedia ist also innerhalb kaum eines und eines halben Mona is zu Ende geführt worden, und dabei zählt sie 1752 Berse!

Das Spiel beginnt mit dem Prologe des "ernholdts": Rach der Begrüßung wird der Inhalt des Stückes furz angegeden und auf das Erscheinen eines Priesters verwiesen, schließlich von den Hörern Ruhe und Aufmerksamkeit verlangt. Daß Die gewöhnliche Bemerkung, das Gericht werde über Juden, Heide und böse Christen ergehen, durch Hineinbeziehung der Machuntisten sich erweitert findet, darf für die damalige Zeit nicht verwundern, war übrigens schon länger üblich, nur daß men die Anhänger des Propheten schlechthin zu den Heiden rechne

Der angefündigte Priester hält eine nicht weniger anschlieben 2 unfprache. Luthers Übersetzung bon

<sup>1)</sup> Reller, Sans Sachs XI, S. 256-311.

jäus XXIV, 3—14 und 29—33, sowie 36—39 ist in z gebracht (402, 1—404, 18), dann zeigt der Diener Gottes, ie meisten der verheißenen Borzeichen schon eingetroffen und erinnert an 1. Thess. V, 2 (405, 22 ff.) Hierauf solgt ereits erwähnte Stelle aus Hieronymus; ein Wort soll aus Brediger Salomonis (405, 37 ff. Es spricht Ecclesiastes | Wer dise letzte ding bedecht, | Kein sündt er nimmer verdrecht) stammen, doch dürfte diese Angabe auf einem me beruhen. Wit dem Wunsche, daß alle Anwesenden in keich Gottes kommen möchten, schließt der Priester seine Rede und damit den ersten Att.

Der zweite Aft behandelt das Thema ber ars moriendi: er gibt ber "ehrnholdt" ben Grundafford an. Gin lebens= er Jüngling tritt auf: er freut sich seines Daseins und vom jungsten Tag nichts miffen. Wenn er alt geworben glaubt er immer noch zum Frommwerden Zeit zu haben. raht ihm der Tod und zielt auf ihn. Bergebens find bes lings Bitten um Schonung. Der Tob erinnert ihn an die e des Buches hiob XIV, 1-2. Auch die Bitte um die eines Jahres ichlägt er ihm ab. Da wünscht fich ber bem Geweihte Adlerflügel, um bis zu den Saulen des iles fliegen zu können, muß sich aber baran erinnern lassen, ihn Gott überall findet. So ist die Stelle Pfalm CXXXIX, 0 in eigenartiger Beise umgebeutet. Jest fühlt ber Jüngerft, wie wenig er fich auf bas lette Stündlein vorbereitet und der Tod erhöht seine Bewissenspein, indem er ihm vorigt, ber Richter werde ihn zum ewigen Feuer verurteilen. th. XXV, 41; Jesaias LXVI, 24 [Marcus IX, 44]). Ein el steigert die Qual noch, indem er ihm alle Hoffnung be-So ruft ber Arme jammervoll aus: Ir berg, falt und eket mich! (Luc. XXIII, 30.) Der Tod schießt ihn. füngling der völligen Verzweiflung nahe ift und der Teufel frohlockt, weil er eines neuen Gliedes feiner höllischen r ficher zu fein glaubt, troftet ein Briefter ben Sterbenben, n er an Christi Opfertob für die Sunde erinnert. Die e sei ein Zeichen, und bei herzlicher Reue werbe er vor wigen Bein bewahrt bleiben (414, 2ff. = Matth. VII, 13f., 10 f. = Matth. VII, 21). Und als der Jüngling noch immer rechte Zuversicht hegt, mahnt ihn ber Priefter an bas ament des Altars. In vollkommener Beruhigung und mit igegen den Heiland, der ihn ohne all sein Berdienst be= igt habe, scheidet der Erlöste. Der Priester aber wünscht fröhliche Auferstehung. (415, 30/1 o Luc. XV, 7). "Der an speit auss, geht zornig ab. Die Engel kommen, tragen todten ab."

Im britten Aft werben die Anzeichen des jüngsten Tages mit vieler Breite, aber nicht ohne kulturgeschichtlich wertvolle Einzelheiten geschilbert. Der Dichter hat hier mit entschiedenem inneren Unteil gearbeitet. Wieder eröffnet der "ehrnholdt" bie Gin Rönig, ein Bischof ober Bralat, ein Bürger, ein handwerksmann und ein Bauer, alfo alle Stände halten bas jüngste Gericht für unmittelbar bevorstehend. Anklänge an Bibelworte find nicht selten (416, 31 ff. w Matth. XXIV, 6; (418, 3 ∞ Matth XXIV, 12; 416, 9 ff. ∞ Matth. XXIV, 6 f.) Wenn zweimal (416, 21 f. u. 419, 15 f.), das eine Mal als Tatsache, das andere Mal als Absicht, erwähnt wird, daß sich die Menschen in Söhlen verbergen, fo mag eine Darftellung ber 15 Beichen zugrunde liegen, benn bie beilige Schrift bietet nichts genau Entsprechenbes.

Der vierte Aft enthält ben einen Bohepunkt ber Sandlung, benn das Drama hat deren zwei. Der "ehrnholdt" berichtet ben Berlauf. Dann erscheint Chriftus mit Jungern und Engeln (Matth. XXV, 31), und nachdem er auf dem Regenbogen seinen Sit eingenommen hat, beginnt er seine erste hauptrede, in der er seine Absicht außert, bas Gericht, bas in feine Gewalt gegeber ift, nicht länger hinauszuschieben (420, 32 ff. = Matth. XXIV, 22) bie Jünger zu Mitrichtern ernennt (421, 9-12 = Matth. XXI, 28 und ben Erzengeln aufträgt, nach allen vier Simmelsgegender zu blasen (421, 13 ff. = Matth. XXIV, 31). Michael ruft Ronige, Fürsten und alle Glieder weltlicher Obrigfeit, Gabriel bi-Geistlichen, Raphael Bürger, Handwerker, Hirten und Bauern \_\_\_\_\_ Uriel die Toten vor den Richter. Diese Einteilung ift fonf noch nicht beobachtet worden; als Totenerwecker gilt gewöhnlich Michael. Cherub zeigt ben Auferstandenen die Marterwerfzeuge verfündet den Frommen das Simmelreich, den Gottlofen bie Bolle und wird bagu bestimmt, mit dem blogen Schwert bie Schar in zwei Halften zu zerlegen (Matth. XXV, 32/3). folgen Christi Worte an die zur Rechten (Matth. XXV, 34-36 werbunden mit Matth. X, 32 und Phil. IV, 3 ober einer anderes Stelle, wo vom Buche bes Lebens die Rede ift]). Die Gesegneters antworten gemäß Matth. XXV, 37-39, Chriftus entgegnet ihnert mit Matth. XXV, 40 und bem Hinweis auf seinen Berfühnungstod. Gabriel bankt bem Beltrichter, bag er fich (425,9-16)

"in todt ergeben,
Auff das die menschen mögen leben
Dort in dem himelischen sal,
Darmit erfüllet werdt die zal
Unser, der guten engel, allen,
Weil in dem anfang ist gefallen
Luciper mit seiner gsellschaft
Und in die tieffen hell gestrafft.

s herrscht also ganz die mittelalterliche Auffassung über den weck der Menschenschöpfung. Abam, Eva, David, Zacheus der öllner, Maria Magdalena, der Schächer am Kreuz und Paulus reinigen ihren Dank mit dem des Erzengels. Überall tritt in ren Reden die reformatorische Ansicht von der alleinseligmachens n Gnade hervor, noch stärker in den Worten des Weltenrichters, e den geringen Ruten der Werke betonen und dabei auch auf ic. XVII, 10 verweisen.

Den ganzen fünften Aft füllt nach dem üblichen Brolog Moses' Er schilbert ausführlich alle Beriklage der Gotilosen aus. hen gegen die zehn Gebote. Bewegter ift der fechste Uft. Rach m Argument fordert der Herr junächst die weltliche Obrigfeit f, Rechenschaft abzulegen. Ihr Vertreter, ber König, wagt es ht, sich zu verteidigen, und so übernimmt Lucifer nach altem cauche die Rolle des Anklägers. Recht naiv bemerkt er ausüdlich, daß er zu ben Schlechtigkeiten fein redliches Teil bei-Auch die zur Rechenschaft gezogene tragen habe (438, 30 ff.). eistlichkeit schweigt, und nun entwirft Satan ein anschauliches Ib von den Sünden dieses Standes. Die beliebte reformato= che Wendung, die Birten hatten die Schafe nur geschoren, ht aber geweidet, kehrt in dem Zusammenhange wieder. Der cotestant verrät sich bier überall. Der gemeine Saufe wird n auch streng befragt. Ein Unglücklicher gesteht im Ramen er seine fortdauernden Berfehlungen ein und erklärt, daß er in seinem Gewissen schon verurteilt fühle. Da ist Beelzebub ter Dinge; er "tantzt herfur" und bittet um unerbittliche Behtigkeit, sodaß die Gottlosen zur ewigen Höllenstrafe verdammt rben.

Den zweiten Gipfel ber Handlung enthält ber Schlugaft. ch dem "ehrnholdt" treten Barmherzigkeit und Gerechtigkeit vor Während jene zur Entschuldigung ber Sünder Richter. Aufreizungen des Teufels anführt und an den Sühnetod rifti für seine Geschöpfe erinnert, wünscht diese, es moge keine ilde mehr walten. Ein Erzengel — Michael? — verfündet durch faunenruf ben Beginn bes Urteilsspruches. Die zur Linken vereifeln. Gine ber unglücklichen Seelen flagt für alle (Hof. X, 8, c. XXIII, 30). Die folgende Darftellung (444, 31-445, 20) nt sich aufs engste an Matth. XXV, 41-45 an. Eine vierte :bammte Seele richtet an den Herrn die Frage Matth. VII, 22 15, 22 ff.), erhält aber Matth. VII, 23 (445, 32 ff.) zur Antwort. if die herkommliche Form der folgenden Selbstverfluchung 16, 2-447, 7) murde bereits hingewiesen. Bis zum Ende ber indlung befteht, wie gezeigt murde, biefe Unlehnung an Altherorachtes fort. (Zu 447, 35 ff., vgl. I. Kor. II, 9, zu 448, 11. 12, 1. Joh. XIV, 6). Selbstverständlich spielt auch das Seil, das

bie Verurteilten umschlingt, eine Rolle. Das Beschließen ber Solle wird nicht erwähnt. In feierlichem Buge gehen die Seligen mit Petrus, dem bas gewöhnliche Attribut nicht fehlt, zum himmel ein unter bem Gefange des "Chrift ift erstanden". Bielleicht führt diefes Lied auf eine beabsichtigte Berbindung bes Studes mit dem Ofterfeste. Der "ehrnholdt" spricht ben Epilog, indem er noch einmal nachbrudlich auf bie Schreden bes jungften Tages hindeutet. (448, 22-24 ift eine Umdeutung von I. Ror. II, 9; 448, 25/6 mahnen an Joel II, 2; 448, 27-39 umschreiben II. Betri III, 10-13).

Ein Bergleich bes Sans Sachfischen Dramas mit benen bes Typus I fällt nicht unbedingt zugunften bes Nürnberger Dichters aus. Die vergebliche Fürbitte der Maria hatte entschieden etwas gang besonders Ergreifendes. Anzuerkennen ift die lebhafte Schilderung ber Beitumftanbe. Rein technisch zeigt bas Spiel teinen Fortschritt. Die ungeschickteste Stelle ist 421, 14 f., wo Christus, die Zuschauer und Zuhörer an das furz vorhergegangene Argument des "ehrnholdt" erinnernd, die Erzengel auffordert: "Blast auff die posaun obgemelt | In die vier ort der gantzen welt."

Als evangelische Fortsetzung der alten Bolksbühne befitt bie "Tragedia bes jungften gerichtes" immerhin Bebeutung.

Eine Nürnberger Darstellung wird nicht verzeichnet, boch mag der Eintrag, der sich unter dem 29. Dez. 1558 im Ratsprotofoll findet:1) "Hans Saren vergönnen, seine zwai spil nachm neuen jar bis uf ben weißen sonntag zu spilen," sich auf die im felben Jahre verfaßten zwei geiftlichen Tragobien beziehen.

Bo in evangelischen Orten von Aufführungen eines Spiels vom jungften Tage durch Meisterfänger berichtet wirb, barf man gewiß vermuten, daß Bans Sachsens Drama gur Darftellung gekommen fei. So erfahren wir von mehreren berartigen wirkungsvollen Veranstaltungen in Augsburg2) zwischen 1560 und 1570, zuerft im Tanzhause; 1571 wollten es die Meisterfinger auf offenem Martte aufführen Die Bahl ber Berfonen (36) ftimmt beinahe zu unserer "Tragedia". Zweifelhaft bleibt es, ob fich bie Mitteilung bes Martin Gruneweg, Die einer Danziger Anfführung des jüngsten Gerichts wohl im Jahre 1570 gur Faft-

<sup>1)</sup> Theodor Hampe, Mitteilungen bes Bereins für Geschichte ber Stadt Nürnberg, heft XIII, S. 110, Nr 79.
2) Goedeke, Grundriß II2 380 nach D. E. Benichlag, Beiträge zur Geschichte ber Meisterjänger. Progr. des Gymnasiums bei St. Anna. Augs. burg 1807, S 7 Unm. Doppelter Schauplag, über und unter ber Brud, ift ausdrücklich ermähnt.

nachtszeit gedenkt, auf hans Sachsens Stud bezieht,1) und ebensowenig steht es fest, daß es sich bei der Nachricht: 1571 Stuttgardiae Calvenses cives drama de extremo judicio postridie paschalis fecerunt in foro, cum malum improvisum, cecidit agentium contignatio. Inferus exarsit, diaboli profugerunt. Deus in throno alte sedens periclitatus est et iratus murmuravit. Exitus in risum spectantium vertit2) um bas Stück bes Nürnbergers handelt, aber da die Stadt evangelisch war, ist es fehr mahrscheinlich. Böllig ficher aber wird eine Aufführung dieses Studes durch Nördlinger Meisterfänger bezeugt. Das Ratsprototoll vom 24. Dezember 1578 gestattet eine Ginftudierung nach Beihnachten.3) Bar die Tragodie des jungften Gerichts, die am 28. September 1580 in Schmalfalben auf dem Markte gespielt wurde,4) die Sachsische? Die reformatorische Tendenz des Dramas scheint barauf hinzubeuten. Die Veranstalter waren die "Schuls Diener". Wohl auch noch im 16. Jahrhundert haben die Bewohner Raufbeurens ein Jungftes Bericht zu feben bekommen, benn es findet fich die Mitteilung: "Bom jungften gericht, fo schon vor mehr alf 100 jahren agirt word(en), ieto gant nen, ond agirt a nn)o 1711.5) Auch hier kann nur geringer Zweifel obwalten, ob Hans Sachs' "Tragedia" zur Darstellung gelangte. Zu Memmingen hielten 1602 die Meistersinger ein jüngstes

Gericht im Salzstadtel ab;6) fie spielten boch wohl hans Sachsens Stück.

Die Raufbeurener Aufführung von 1711 hat jedenfalls die alte "Tragedia" in wesentlich erneuerter Form dargeboten. Daß dieses Drama bis ins 18. Jahrhundert, und zwar bis über Deffen Mitte hinaus auf der Bolksbuhne fortlebte, das lehrt das Altenmarkter Spiel.

2) Bibliothet des Literarijchen Bereins in Stuttgart Bb. XLVI, 230. Minor, Dramatische Aufführungen in Stuttgart im 16. und 17. Jahrhundert, Beitschrift für beutsche Philologie XXIV, 285, ermähnt nichts.

3) Karl Trautmann, Archivalische Nachrichten über die Theaterzustände

hennebergische Geschichte, Heft III (1880) 12.

5) Rarl Trautmann, Archivalische Rachrichten u. f. w. II (Archiv f. Literaturgeschichte XIV) 239.

6) 3. F. Lentner, Morgenblatt 1852, S. 139.

<sup>1)</sup> Johannes Bolte, Das Danziger Theater (= Ligmanns Theatergeschichtliche Forschungen XII) S. 8. B vermutet, daß Hand Sachsens Drama benutt worden sein könnte, und da die Borsührung im "Schützgartten" statt-fand, nicht im "Colegium", also wohl von Sandwerkern dargeboten wurde, ist Dieje Bermutung recht mahricheinlich, jumal fich Berbindungen zwischen ben Danziger und den fudbeutichen Meifterfangern feststellen laffen (Bolte a. a. D.

ber schmäbischen Reichoftadte im 16. Jahrhundert I (Archiv für Literaturgeschichte, hg. von Schnorr von Carolefeld XIII) 44. Bgl. Creizenach III, 441.
4) Goebete II2, 364, Rr. 169a nach habicht, Zeitschr. des Bereins f.

### V. Andere dramatische Gestaltungen des Weltgerichts ans dem Reformationszeitalter.

Wenn unter der großen Zahl von Dramen, die im 16. Jahrhundert namentlich auf protestantischer Seite entstanden find, bem letten Urteil nur verschwindend wenige gewidmet werben, fo mag bas auf ben erften Blick verwundern. Denn gerade bie Reformatoren hielten den jüngsten Tag für unmittelbar bevorstehend. Aber es muß doch ein bedeutungsvoller Bug bei bieser Erwartung bes Weltendes Beachtung finden. Der dies irae hatte für die evangelischen Gemüter von feinem Schrecken verloren. Aus Luthers Werten läßt fich mancher Beleg für die veränderte Auffassung erkennen. So heißt es in Beit Dietrichs Hauspostille:1) "Der Papft predigt von Chrifto, er sei ein strenger Richter, gegen den man sich mit Werken muffe schicken. item, die Beiligen anrufen, und ihr Fürbitt genießen, so man-anders wölle nicht verbambt sein. Denn also hat man Christunim Bapfthumb allenthalben gemalet, wie er zu Gericht tomme\_ = und ein Schwert und Ruthen im Munde führe, welchs beibe Born bedeutet. Weil aber Maria und Johannes ihm zur Seiter stehen, hat man berselben und ander Heiligen Fürbitt gesucht und durauf gehoffet. . . . Das ift je ein gewiß Anzeigung, bag mam fein Vertrauen zu Chrifto gehabt, fondern geglaubt hat, Chriftus fomme als ein Richter."2) Stellen wie bie folgende:8) "- ich hoffe baß ber jungfte Tag nicht folang foll ausbleiben, fonbern burd bas ängstliche Seufzen ber Chriften ehe tommen, benn wirs benter fönnen" find für die veränderte Anschanung bezeichnend. Man weife daß Luther gern vom "lieben jüngsten Tag" gesprochen hat. Immer— hin würde diese milbere Vorstellung vom letten Gericht,") ja bi so häufig auftretende ,, Weltendestimmung", die in religiös bewegte x Beiten immer wiederfehrt, die Seltenheit ber eschatologifchen Dramen noch nicht vollständig erklären. Es muß eine gewiffe Schen der protestantischen Verfasser berücksichtigt werben, ben Beiland auf die Bühne zu bringen.

Wenigstens ein Fall beweift unwiderleglich, daß die Reformation auch auf das fatholische Schauspiel von ben letten Dingen ihren Ginfluß geltend machte.

Beit" dienen.

Das eben erwähnte Bebenken findet keine Anwendung auf ein kleines Werk, bem man ansieht, daß es auf ber Grenze

ist Röftlin II<sup>2</sup>, 600 besonders wichtig.

3) Erlanger Ausgabe I<sup>2</sup> 248, 3. 5 b. u. = IV<sup>2</sup> 327, 15 ff.

4) Als Zeichen dafür, daß diese Stimmung uoch lange anhielt, tann die letzte Strophe von Bartholomäus Ringwalts "Es ist gewißlich an der

<sup>1)</sup> Erlanger Ausgabe I2 26,1 ff. Faft genau fo IV2 38, letter Abichnitt. 2) Für die Ertenntnis von Luthers Unfichten über ben jungften Tag

zwischen Drama und Dialog steht, und bas an bie Revueform erinnert. Es heißt:

Das Jungst/gericht/Gotliche heiliger bryfaltikeit/rat/clag vn vrteyl, mit sampt/seyner heiligen zwelff botten, vnnd aller anderer frummen/doctores veranwerung, vn/alles himlischen horß clag vn/wider clag vber die

ppige welt, von jrem miß / ruch gmeines ftang.

Der Titel stellt ein Tor dar mit reichen Verzierungen, die aber wenig Sorgfalt verraten. Oben in einer Art Gewinde liest man die Initialen A<sup>1</sup>.) Unten in einer Art Fries sieht man das Urteil des Paris. Paris, zur Linken, liegt am Boden, auf den rechten Arm gestützt, weiter nach rechts befindet sich Mercurius, der in der Linken ein Szepter trägt, mit der Rechten der Pallas den Apfel reicht. Benus hat sich zu Juno gewendet, die in ihrer Linken einen Gegenstand hält, der ein Pokal sein dürfte.

Die männlichen Personen erscheinen in Ritterrüftung, die

Frauen in der Tracht des 16. Jahrhunderts.

Der Text, in Quart, ist auf 32 Bl. gedruckt, und hinter ben einzelnen Reden sind Vignetten angebracht, die teilweise mehrsach wiederkehren. Nach E. Wellers Annalen der Poestischen National-Literatur der Deutschen im XVI. und XVII. Jahr-hundert II, 543 hat A(mandus) Farcal in Kolmar die Schrift gedruckt. Ebenda I, 293 wird 1512 als Erscheinungsjahr ans genommen. Das gleiche Druckjahr steht in Wellers Reportorium typographicum S. 81 Nr. 691 mit einem Fragezeichen versehen, auch wird hier der Name des Druckers Amandus Farcal als unsicher bezeichnet.

Die 1471 Verse verteilen sich auf Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den heiligen Geist, St. Paulus, Johannes, Petrus, Jacobus den Jüngeren, Andreas, Bartholomeus, Phislippus, Thomas, Matheus, Jacobus den Alteren, Simon von Cana, Judas Thadeus und Judas Jschariot (!). Jesus Christus

faßt alle Anklagen zusammen.

Der Dichter, ohne sonderliche Begabung, ist von heiligem Sifer erfüllt. Er läßt zunächst Gottvater über die Sünden der Menschen dem Sohne gegenüber Klage führen. Alle Stände tun unrecht. Christi Opfertod hat für sie keinen Ruten. Rur das Geld besitt noch Wert. Insbesondere steht es schlimm um die Lage der Bauern. Christus muß endlich das Gericht über die Menschen halten. Der Sohn erklärt sich bereit dazu, denn auch er ist mit dem irdischen Treiben ganz unzufrieden, naments lich mit der Aufgassung der Geistlichen von ihrem Beruf. Doch

<sup>1)</sup> Ebenso Seite nach aiij und diij.

wünscht er noch Aufschub, ist es ja seines Amtes, sich ber Berirrten anzunehmen. So entschließt sich ber Herr, ben Menschen einen "nuwen Doctor" zu senden, damit die Zahl der Auserwählten nicht ganz verkürzt werde. Freilich hören wird die Welt nicht auf ihn, wie sie die Jünger Christi nicht erhört. Auch der heilige Geist möchte einen nochmaligen Versuch gemacht sehen und wiederum ausgesendet werden. Gottvater gewährt die Vitte: Luther soll ganz von ihm erfüllt sein. Wit Dank bekennt Paulus, daß er begnadet worden ist. Aber es bekümmert ihn, daß seine Lehre sich jetzt nirgends sindet. Hat er das Schwerste sür das Schw

Mein gschrifft han si mir gar veracht, Antichristus hatz innen bracht, Der leret gar das widerspil.

Seine beweglichen Klagen schließt er mit dem Hinweis auf den alleinseligmachenden Glauben, auf die verlorene Freiheit des menschlichen Willens und auf die Gnade des Herrn, die sich in seinem Opfertod gezeigt hat. Christus verheißt ihm, ben er schon vor der Geburt als seinen Streiter erkoren, er werde dem Luther noch einen Gehilfen beigeben (380 ff.),

der müß das ros wider treiben Gegen Rom vnd in welsche landt. Karolstadius ist er gnandt.

Johannes, ber Lieblingsjunger, beschwert sich barüber, baf man blog die Beiligen anruft und nicht mehr Chriftus, schildert voll Born bas Auftreten ber Geiftlichkeit und erklärt: allein burch Jesus ift bie Seligkeit zu gewinnen. Aber bie Liebe zu Gott und zum Nächsten erkaltet. Rur durch Strafen können bie Menschen noch gebeffert werben. Nicht minder eindringlich find Betri Rlagen. Jacobus ber Jungere wendet sich hauptsächlich gegen das weltliche Wefen der Chorherren. Unbreas und Bartholomeus gehen von der Ermähnung ihres Märtyrertobes aus, um die Verschiedenheit zwischen ehedem und der Gegenwart, die Verschlechterung der Welt darzulegen, und Bartholomeus weiß wieder die schlimmen Priefter zu treffen. Philippus meint, die Menschen leben in Leichtfinn dahin nach bem Sprichwort: "Wer ftirbt, der hat sein letten Tag" (B. 875). Er verrat, wie das andere der Apostel vor ihm getan haben, starken Anteil an dem Schicksale ber Armen und bittet geradezu, diese mogen wieder auf die rechte Bahn geleitet werden. Rraftiges foziales Gefühl äußern auch Thomas und Matheus, ber fich befonbers . gegen den Bucher wendet. Jacobus der Altere flagt namentlich über bas weltliche Leben ber Geiftlichen, und Simon von Cana stimmt ihm bei. Er halt es für schweres Unrecht, bag

bie Pfaffen beibe Schwerter in die Hand nehmen, und da anknüpfend, betont Judas Thadeus, daß die Geiftlichen sich der weltlichen Gewalt untertänig zeigen müssen. Endlich erinnert Judas Ischariot an sein Schicksal und gedenkt des Eigennutzes, der die Welt erfüllt. Alle diese Anklagen bestärken Christus in seiner Überzeugung, das jüngste Gericht dürfe nicht länger ausbleiben. Die Jünger haben sich des Evangeliums so sehr angenommen, daß sie Mitrichter sein sollen. Luther mag zuvor noch einmal warnen (B. 1461 ff.):

Farhin, luther, du edles blût,
vnd offenbar mein scharpffe rût
Uber iren rucken gemacht,
welchē gotlich ler nit wol schmacht,
1465 Aristoteles bas gefelt,
We was mein paulus hat erzelt!
Zeig inen ir falsche geschrifft,
durch welch die gantz welt ist v'gift!
Scheidt mir dē kernē vo der spreu,
1471 das er nit werd vermist in kleu!
Es mechten jn fressen die seu.

Es handelt sich, wie wir saben, nicht um eine eigentliche Darftellung bes jungften Gerichts. Als Beichen für die hochgehende Erregung ber Reformationszeit verdient dieser polemische Traftat Beachtung. Daß er nicht 1512 gedruckt fein kann, ist ohne weiteres flar. Bielleicht ergibt fich eine Möglichkeit, die Entstehungszeit wenigstens annähernd festzustellen. Da verdient zunächst der Umftand Aufmerksamkeit, daß mit ungewöhnlicher Barme Karlstadts als Helfer des Reformators gedacht wird. Weiter findet fich ein Hinweis auf Basel (2. 70 jeh wil dich bald gen basel laden). Dazu ftimmen bie alemannisch-elfässischen Sprachformen, auch bas Wörtchen blan, bas nach Weinhold, Alemann. Gr. S. 317 mahrend bes 15. und 16. Jahrhunderts im Elfaß und am linken Oberrhein heimisch war. Die Lage ber Bauern muß nach unfrer Schrift verzweifelt fein, ohne daß fie fich schon emport haben. Das murbe spätestens ins Jahr 1524 paffen. In diesem Jahre befand sich Karlstadt auf oberdeutschem Boben, zunächst in Strafburg, wo man ihn nach brei Wochen auswies, bann in Bafel. Auch ba fonnte er fich infolge feiner heftigen Schriften über das Abendmahl nicht halten,1) und diese murben unterbrückt.

Der Versasser unseres eigentümlichen Gesprächs zählte offenbar zu den unbedingten Anhängern der Reformation und war entweder nicht genügend in die Absichten des maßlos gegen

<sup>1)</sup> Allgemeine beutsche Biographie III, 12 (Soppe).

Luther kämpfenden Andreas Bodenstein eingeweiht oder übersah absichtlich das Trennende, um an der Stellung der beiden Wänner gegen die kirchlichen Mißbräuche seine Freude haben zu können. Wir dürfen ihn wohl in Kolmar suchen.

Mancherlei erinnert an das mittelalterliche geistliche Schauipiel. Wie die einzelnen Apostel ihre Märthrerlaufbahn beschreiben, das ähnelt der Art der Jüngstgerichtsdarstellungen

sehr. Auch wird bij B. 199/200 von

Lucifero dem widersager, am jungsten kricht ein seel verclager

gesprochen, die Worte Christi B. 115 ff.

115 Mein todt sy nit an in verlorn!
von ewigkeit vns ausserkorn,
Wend ab / vatter / dein grimen roch!
zü straffen sy / sig dir nit goch!
Ich bitt vor sy on ynderloss.

Ich bitt vor sy on vnderlofs, 120 dorum mein blûdt vff erd vergols, Das ich blib der sunder schirmherr. (o liebster vatter) mich gewer so lang, bitz ausserwölten zal herstatet wurdt ins hymels stal!

flingen wie eine Umgestaltung des berühmten Bittmotivs der Maria, und die Rede des Judas Ischariot mit ihren Selbstanklagen gemahnt an die Rolle, die Luzifer im mittelalterlichen

eschatologischen Drama spielt.

Eigentliche Weltgerichtsdramen sind außer dem früher besprochenen Hans Sachsischen nur fünf bekannt. Das eine verwindet mit der Darstellung des Gerichtsvorganges die Vorsührung anderer Szenen aus dem Matthäusevangelium; ein zweites sucht den Luzerner Text (L) veränderten Anschauungen gemäß zu bearbeiten; das dritte legt das Hauptgewicht auf eine anschauliche Schilderung des Zustandes der Verdammten; das vierte liesert eine ganz von protestantischem Geiste durchwehte Besichreibung der letzten Dinge, und das fünfte entrollt nach Art der Fronleichnamsspiele ein vollständiges Bild des Weltenlaufs vor dem Zuschauer, ebenfalls in protestantischer Ausfassung.

Wolfgang Schmelyl') dichtete im Jahre 1542 ein kleines Schulftud. Ursprünglich bem lutherischen Glauben zugetan, hatte er sich von Weib und Kind getrennt und war nach Wien gekommen.

Bon seinem Übertritte zur katholischen Kirche spürt man aus seinem eschatologischen Spiele nichts. Das kleine Drama'

<sup>1)</sup> Franz Spengler, Wolfgang Schmeltl. Wien 1883. Derfelbe: B. Sch. in ber Allgemeinen beutschen Biographie. Goebete, Grundrig II2, 404.

<sup>2)</sup> Spengler, G 46 - 49.

befindet fich in der Wiener Hofbibliothet unter 78W73 und hat

folgenden Titel:

Aussendung der | Zwelffpoten und die frag | des Reichen jünglings | von wegen des | geset, sambt dem jüngsten gericht, auß | Mattheo und andern schrifften auff | das kurtigst gezogen, für das | Schülstürmen gehalten zü | Wien, durch Wolffga= | gum Schmelts den | 12. tag Julij jm 1542. | Melsis quidem multa, operarij autem pauci: rō gate ergo dominum melsis, ut extrudat operari-jos in melsem suam. Matthaei 9. | Gedruckt

gu Wienn, burch | Banns Singriener.

Es ist eine eigentümliche Zusammenstellung von biblischen Überlieferungen, die Schmeltst vorgenommen hat.<sup>1</sup>) Der Inhalt seines Spiels ergibt sich nicht bloß aus dem Titel, sondern wird auch im "Argument" vorgeführt. Also Watthäus X, XIX, 16 ff. und XXV, 34 ff. bilden das Thema. Nach dem Ite in ordem (C 2<sup>b</sup>) folgt das Gespräch des Jünglings mit Christo, breit ausgemalt. Es schließen sich Warnungen des Herrn aus Watth. XXIV an, und plöglich ist von Christi Wiederkunft zum jüngsten Tage die Rede. Die letzte Posaune erklingt; dann (F 2<sup>a</sup>) erscheint der erste Engel:

Stet auff ir toten vnd khumbt får gricht! Kein appellirn hilfft euch nicht. Vor dem strengen gricht jr al erscheint Vnd den erwart des vrteils heint!

Ein erster Teufel forbert alle seine Mitgenossen auf, "soin teyl" herbeizubringen. Ein zweiter versichert barauf:

Mein gsel, ich wil mich warlich nit saumen Vnd wils gar waidlich zamen raumen Das vnglaubig wütig türckisch gsindt, Die haben erwürgt manch weib vnd kindt, Wider eer vnd recht genomen jr güt. Mit den wil ich habn ein güten müt.

Ein britter (92b) will sich ber Wucherer, Gotteslästerer, Säufer, Spieler und Chebrecher tüchtig annehmen. Der vierte erklärt:

Ich hab jr in meim register so vil, Das vns die hel zeng wern wil. Domit das vns ir keiner entlauff, Schaut vleissig an allen orten auff!

Christus verlangt nun von den Engeln, sie sollen das Unkraut vom Weizen trennen, diesen in die Schenern sammeln und jenes ins ewige Feuer werfen (Matth. III, 12; XIII, 25 ff.). Daraufshin spricht der zweite Engel:

<sup>1)</sup> Die nachstehenden Mitteilungen verdanke ich herrn Dr. h. Breuß, Inspektor bes Evangelischen Theologenheims in Wien.

Seit das die erndt kumen ist, Das sein waitz wil schneydn Jesu Christ, So heb dich vnkraut weit hindan! Das wort Gots hast nit gnumen an. Der waitz sich freuen wirt wünigklich, Vnd du müst prinnen ewigklich.

Des Herrn Worte an die Auserwählten (zum großen Teile 33°) sind nur die in Reime gebrachten Berse des Evangeliums XXV, 34—36, ebenso entspricht die Antwort der Seligen dem Inhalte von B. 37—39 desselben Kapitels. Es folgt Christi Darlegung gemäß V. 40, und dann redet er die Gottslosen (z. T. 33°) mit den in knappste Form gezwängten Versen 41—43 an. Diese entgegnen wie V. 44 und nach Matth. VII, 7 (Drumd o herr her wir clopsten an | Vnd ditten dich wölst vns auch auff thon). Christus gibt ihnen Ausschluß nach Watth. XXV, 45 und weist sie mit XXV, 12 von sich:

Was ir het thon den wengsten mein, Solt mir souil gewesen sein Als het ir mir Dasselb geraicht, Drumb nur von mir hindannen weicht! Kein ander vrteyl man euch spricht, Hebt euch weg! ich ken euer nicht.

Die Verdammten wehklagen (9 4ª):

O we vns armen ewigklich! Nun můs wir prinnen jemerlich.

Nachdem der erste Teufel noch an seine Genossen die Mahnung gerichtet hat:

Nun schaut auff liebn gsellen mein! Claubts zam vnnd treibts in dhel hinein! Do wöl wir ein gûte zech an hebn, Schwebl vnd pech zum schlafftrunck gebn

wird das Spiel mit der Hindentung auf allerhand Zeichen, die das Herannahen des letten Tages verkünden, und mit der Auf-

forderung zur brüderlichen Liebe geschloffen.

Auch wenn wir an dieses kleine Schuldrama ben milben Maßstab anlegen, mit dem allein sich aus vielen ähnlichem Zwecke dienenden Stücken eine gewisse Größe herausmessen läßt, bleibt es in der Schilderung des jüngsten Tages noch unter dem Durchschnitt. Während es sonst von warmer Empfindung Zeugnis ablegt, fehlt hier der stizzenhaften Behandlung jede Eigenart.

Wenn zu Anfang dieses Abschnittes hervorgehoben wurde, daß wir wenigstens in einem auf katholischer Seite entstandenen eschatologischen Drama den Einfluß des Protestantismus bemerken können, so war der zweite Tag des Luzerner Spiels von 1549 damit gemeint. Über den Versasser Zacharias Blez,

ber die Handschrift "am helgen Carfrytag nach mitten tag vff die viert stund" vollendet hat, bedarf es nach unseren früheren Darlegungen feiner Mitteilung weiter. Das Stud mit feinen langen "Spruchen" ber Propheten, Apostel, ber gum Gericht berufenen guten und bofen Menschen fteht dichterisch noch niedriger als der "Antichrift" und läßt Leben und Bewegung arg vermiffen. Es fragt fich, weshalb ber bilettierenbe Stadtichreiber sich nicht mit dem weit besseren Texte begnügte, den die Luzerner Fassung des Donaueschingen-Rheinauer Spieles darbot. Allein die verhältnismäßige Kürze dieses Dramas kann ihn nicht bewogen haben, ein neues zu ichreiben. Es mußte einen ichwerer Bei einem Vergleiche der Arbeit des wiegenden Grund geben. Zacharias Blet mit L bemerken wir vor allem die Tatsache, daß Maria und Johannes die Fürbitte vor dem Urteilsspruche anbringen und beim eigentlichen Gerichtsvorgang überhaupt nicht anwesend find. In allen mittelalterlichen Dramen vom jungften Gericht, die anders als in der Bibel, die Gottesmutter auch bei ber letten großen Abrechnung zugegen sein lassen, tritt Maria als Fürbitterin für die bereits Berurteilten auf. Gine Unberung biefer überlieferten Gewohnheit erfannten wir auf fatholischer Seite nur im Freiburger Fronleichnams= (Baffions-) Spiel; es war uns aber möglich, ben Fall zu erklären. Steht es einerseits fest, daß als Folge der Reformation auch die katholischen Dramatiker sich tunlichst eng an die Bibel ans ichloffen, um feinen Unftoß zu erregen, fo hatte man in Luzern, wo die Ofteraufführungen auch von Protestanten begehrt murben, alle Ursache, eine Szene abzuschaffen, die ben katholischen Standpunkt allzudeutlich hervorkehrte und durch ihren Inhalt den Undersgläubigen eine Angriffswaffe gegen die katholische Lehre in die Hand gab.

Der Verlauf bes Stückes ist mit wenigen Worten erzählt:¹) Nach dem Fändrich und dem Proklamator zeigen Propheten, Apostel, Evangelisten und andere heilige Männer die Ereignisse bes jüngsten Tages an. Es folgt, wie beim ersten Tage, ein Borspiel; diesmal sehr knapp, handelt es vom großen Abendsmahle, das uns als Bilb des jüngsten Gerichts schon im Zehusjungfrauendrama des Alexander Seitz begegnete. Die Haubtshandlung wird durch einen "Tonderclapss" eingeleitet. Nadabspricht seine Befürchtung aus, der jüngste Tag erscheine sogleich, aber Darius in seiner uns vom ersten Stücke her bekannten sorglosen Art will von Reue und Buße nichts wissen. Auf Geheiß Salvators befreit Kauael, nachdem Bater Eternus den

<sup>1)</sup> Branbstetter, herrigs Archiv LXXV, 405-407. Auszuge wird Bolte veröffentlichen, nach beffen Bemerkungen ich gitiere.

Befehl jum Gericht gegeben bat, ben Sathan; alfo bat ber Verfasser nach der Apokalypse (IX, 1.2) gearbeitet, der er sich in den nächsten Szenen, bei ber Borführung der fieben Engel, weiter anschließt (Rap. VIII-X, XIV). Während ber Erzengel feinen Auftrag vollzieht, halt Jeronimus einen langeren "Spruch", ber bisweilen an das alte Spiel anklingt, fo in der bekannten Stelle nach sive bibam sive comedam und in ber Darstellung ber fünfzehn Zeichen. Hier bemerkt man deutlich, wie Blet ben Text 5 vor fich gehabt hat, ben er indes niemals wortlich benust. Bertreter ber verschiedenen Stände und Lebensalter erscheinen, nachdem Briel Blut hat regnen lassen, und beklagen bas Cintreffen des letten Gerichts. Das Erbreich geht in Reuer auf. Die Apostel werben als Beisiger von Christo berufen. Nach einer neuen Lehrrebe bes Paulus erinnert Salvator, jest auf dem Regenbogen thronend, an feine Leiden und heißt burch Gabriel, Michael, Rauael und Briel die Menschen zum Urteil kommen. Die sämtlichen Stände muffen fich verantworten und sich die Anklage durch Teufel gefallen laffen, soweit sie fich nicht selbst anschuldigen. Beachtenswert ift, daß auch Entchrift') auftritt, hinter ihm nur noch der Nachrichter, die "Frowen würtin" und Sathan. Der Rern bes Studes wird eröffnet burch Bittreben ber zwölf Apostel und "Sprüche" von acht Engeln (Michael bis Octavus); mährenddem erfolgt die fg. Eroipavia, das Borzeigen der Marterinstrumente. Die Bosen und Guten werden geschieden. Sett erscheinen Maria und Johannes der Die Mutter Gottes legt bar, wie sie um des Sohnes Täufer. willen viele Plagen und Schmerzen erduldet hat; nach bem heiligen Gebot solle man Bater und Mutter ehren; so möge Salvator ihrer Bitte für die Reuigen ein gnädiges Ohr verleihen. Johannes gebenkt, wie er ichon "in mutter lyb" von Christo "gehellget" worden sei, wie er munderbarerweise bas Leben erhalten, wie ihm Gott die hochste Gunft verliehen habe, bem Meffias als Borläufer zu bienen und ihn zu taufen; er streift auch die Beissagungen des Jesaias und Malachias über ihn. Rach seiner Fürbitte wendet sich Maria nochmals an ihren Sohn und fleht ihn um milbe Behandlung ber Reuigen an. Wenn fie gefündigt hatten, fo mare ce auf bofc Gingebung bin geschehen; doch bei Lebzeiten hatten fie sich bekehrt und ihre Rinder in Gottesfurcht erzogen. Möge sich der Sohn die

<sup>1)</sup> Nur in einer einzigen bramatischen Darstellung bes Jüngsten Gerichts kommt er meines Wissens vor, in einem jugement general mit 123 Personen, Mitte des 16. Jahrhunderts (L. Petit de Julleville, Les Mystères, Paris 1880, II, 460, wo indes auch die Könige Gog und Magog austreten. sodaß man an ein dem Jüngsten Gericht vorhergehendes Antichristspiel denken möchte.

Brüfte betrachten, die ihm einst Nahrung spendeten! Mit dem menschlichen Geschlecht, dem er einst selbst angehört habe, musse er Mitleid empfinden:

> las doch den rüwer nit verderben vnd des ewigen tods sterben! du hast doch dem menschen srich beschafft; ich setz min pit in din götlich krafft.

Nicht ohne Geschick hat Blet, wie man sicht, ber alten Szene ihre gefährliche Spiße abgebrochen. Daß sie eigentlich in der veranderten Geftalt überhaupt nicht am Plate ift, empfindet der Berfasser offenbar nicht: an eine Bestrafung ber reuigen Günder glaubte gewiß kaum jemand. Der Herr verspricht benn, daß er diejenigen, die ihre Pflichten gegen Maria und die Heiligen erfüllt und die Erde frei von Sünden verlaffen haben, zu Gnaden annehmen und jeden nach seinen Werken richten will. Maria ift mit diesem ihr und Johannes zu Teil geworbenen Bescheide zufrieden. Mit einer Lobpreisung des Sohnes zieht fie samt ihrem Begleiter in ben himmel ein. Jest erft blafen Die Erzengel nach ben vier himmelsgegenden, und die Menschen Scheiben fich in Gerechte und Ungerechte, ein Beweiß, wie wenig Die überlieferte Form des Gerichtsvorganges dem Verfasser deutlich geworden ift, denn der Weckruf nach den vier Himmels= richtungen hatte doch nur den Zweck, die Irdischen vor den Richterstuhl zu laden. In der Vorlage stand die Ladung an rechter Stelle. Beim Urteilsspruch, bem Höhepunkt ber Hand-lung, hält sich Blet nicht lange auf. In engster Anlehnung an Matth. XXV, 34-45 vollzieht sich die Szene. Freimütig genug wird als Bertreter der Bofen ein Bapft eingeführt, wie auch ein Nachfolger Betri an Chriftus als Vertreter der Frommen die Fragen nach Vers 37-39 tut. Die Rlage des verdammten Seelenhirten kleidet sich z. T. fast in die Worte des fünften Kapitels der Weisheit Salomonis. Der Teufel Tarrator aber zeigt, wie wenig Grund die Verurteilten haben, sich über ihr Geschick zu verwundern. Bon dem ergreifenden fünfmaligen Anrufen der Gnade Gottes, das einen so wichtigen Bestandteil des alten Spieles bilbete, steht kein Wort in der Neugestaltung. Auch Die feierliche Prozession am Schlusse fehlt. Nachdem die Menschen zur Rechten Christi ihr Urteil empfangen haben, hört man bas "Possentieff. so gond die seligen in himel, vnd so sy do oben sind, dann ret zu den verdampten der Salvator. "Eine große Rette wird um die Berurteilten geschlungen; die Teufel führen sie springend und tanzend zur Hölle; daß Christus oder Michael diese beschließt, wird nicht erwähnt. Merkwürdigerweise spricht der "sällig Bapst", der nach der Bühnenangabe ichon im Simmel sein mußte, noch ein Schlugwort. Fändrich

und Proklamator beenden das Stud, das an poetischem Gehalt keinen Bergleich mit dem Donaueschingen-Rheinauer Thous ober

bem Werte bes Bans Sachs verträgt.

Biel eigenartiger burfte ber Verfasser eines im Jahre 1572 zu Frankfurt am Main aufgeführten eschatologischen Dramas feinen Stoff zu behandeln gewußt haben. Über die beabfichtigte Darftellung diefes Studes finden fich die nachfolgenden archivalischen Bemerkungen.1) Unter dem 17. Januar 1572 steht im Rateprotofoll: Maister und gesellen des schuchmacherhandtwercks haben supplicirt und gepetten, inen uf die nechtskünftig fassnacht ein singschul zu halten zuvergonnen etc.; unter bem gleichen Tage schreibt bas Burgermeifter-Buch: Als die maister und gesellen des schuchmacher handtwercks alhie gepetten, inen uff die fassnacht ain spil vom jungsten gericht offentlich zu halten zu vergonnen: soll man inen wilfaren. Ungefähr einen Monat barauf scheint die Aufführung ganz nahe gewesen zu fein, benn am 14. Februar murde ber Gintrag ins Ratsprotofoll gemacht: Maister und gesellen des schuchmacher handtwercks alhie haben supplicirt und gepetten, inen zu voltziehung und celebrierung ires vorhabenden spils oder comedie holtz und till zu einer bynen und gerüst zu geben und zu leyhen etc., und am selben Tage kam die Entscheidung (laut Bürgermeister-Buch): Als maister und gesellen des schuchmacher handtwercks alhie gepetten, inen zu volnbringung ihres vorhabenden spiels holtz und till zu ainem gerust zu geben: soll man den hern pawmaistern bevelhen, inen holtz und dill zu ainem gerust zukommen zu lassen.2)

Ohne die verdienstvollen Forschungen der Frau Elisabeth Mentel<sup>3</sup>) wären wir über den Verlauf des Dramas vollständig im unklaren und könnten vermuten, es handle sich um die Tragedia des berühmten Kürnberger Zunftgenossen Dagegen wird von dieser Dame festgestellt, daß diese Vermutung nicht zutrifft.<sup>4</sup>) Es bleibt nichts übrig, als die auf zuverlässigen Quellen beruhenden Angaben unserer Darstellung einzuverleiben. Auffällig erscheint es, daß dem Schauspiel die Bezeichnung

3) Geschichte der Schauspielkunst in Frankfurt am Main. Daselbst

1882. S. 13 f.

<sup>1)</sup> Rach einer Abschrift, die mir durch das Stadtarchiv gutigst zugesandt wurde. Weder die Aften des Schuhmacherhandwerks noch die jogenannte Schusterchronik enthalten eine Angabe.

<sup>2)</sup> Rurger hinweis nach bem Chronisten Leren er bei Goebete, Grundriß II2, S. 379 Rr. 257. Die Auflage der Chronit von 1734 ift mir nicht zugänglich, in der ersten steht nichts über bas Stud.

<sup>4)</sup> Freisich ist Frau Mentel 3. 3. wegen Abwesenheit von Frankfurt und ber seit Bollendung ihres Werkes verflossenn zwei Jahrzehnte nicht in ber Lage mitzuteilen, woher sie ihre genauere Kenninis geschöpft hat.

"Singschule" zu teil wirb. Nach Frau Mentel erklärt sich bas, "weil in dasselbe verschiedene Chore eingeflochten maren, die von den gut eingeübten Gesellen des Schuhmacherhandwerts gefungen wurden." Nachdem dann einer Berwechselung mit Agricolas erft ein Jahr später erschienener Comedia von bem letten Tage des jungsten Gerichts vorgebeugt worden ist, schreibt E. Mentel weiter: "Das hier wie auch in verschiedenen rheini= ichen Städten aufgeführte Spiel "Bom jungften Bericht", von einem unbefannten Berfaffer, läßt in craffen Scenen haupt= fächlich die Höllenqual ber Verdammten hervortreten. Da man in jener Zeit den Grund für schwere Beimsuchungen gewöhnlich in der großen Sündhaftigkeit der Menge suchte, hat der Dichter im Sinblid auf die Fehler und Lafter feiner Zeitgenoffen in der Tragodie abschreckende Bilber ihrer ewigen Strafe entworfen. Unter anderm fommt ein an der Beft gestorbener Jungling vor, bem ber heiland sagt, die schwere Seuche sei nur seine zeitliche Blage gewesen, jetund folle er erft in der Bolle für seinen fittenlosen Bandel bugen." Bum Berftandnis biefer Szene wird daran erinnert, daß soeben die Best in der Stadt geherrscht hatte und ber Rat von der Aufführung des Dramas eine moralische Wirkung erwartete.

Man geht wohl kaum fehl, wenn man vermutet, daß der Bericht sich auf Kenntnis des Stückes selbst stügt. Bedauerlichersweise erfahren wir nicht noch mehr darüber und können so auch über das Verbreitungsgebiet des Schauspiels und seinen etwaigen Zusammenhang mit den bisher besprochenen geistlichen Dramen

nichts aussagen.

Bang im Beiste des Schulbramas ist wieder ein Stud von

Philipp Ugricola1) gehalten:

Ein gar Scho- / ne Chriftliche vnd liebliche / Comedia von dem Letten tage des / Jüngsten gerichts / welcher gestalt derselbe vns gant nah vor der Thüren / nach inhalt vnd Prophezen / der henligen Göttlichen Schrifft / her / rein schreitet / durch liebliche Exempel / Gleichnis vnd Ebenbild / die Welt dardurch vnd innen von Sünden zu Bussertigem leben zu leiten / vnd auff rechten weg zu bringen.

Bu Chren / bem Chrenvesten / Ersamen und Wolweisen Errn / Christoff Roechen / ber Stadt Berlinn Regierenden Bur-

gemeistern etc.

#### Durch

Philippum Agricolam Islebium

Gebruckt zu Frankfurdt an der | Ober | durch Johan Eichorn ANNO | 1. 5. 73.

<sup>1)</sup> Goebete II2 393 Nr. 329. Much in Dresben (Rgl. Bibliothet).

Die Widmung an den Berliner regierenden Bürgermeister ist mit den Worten unterzeichnet: Datum Berlin / des Montags nach Quasimodogeniti / Anno 1573.

E. Chrnv: vnd W. Dienstwilliger gefatter Philippus Agricola Eisleben.

Nicht weniger als 42 Personen treten auf. Der sehr kurze Prologus endet mit der Aufforderung an die Zuhörer, das Baterunser und den Glauben zu sprechen. Aus den Versen:

Vnnôtig ist das jch mehr red/ Weil hier die menge får augen stet/

scheint hervorzugehen, daß nach mittelalterlicher Art die Personen schon sämtlich auf der Bühne zu sehen waren. Alle die Frommen, die z. T. wie in der einsachsten Form des Fastnachtsspieles am Zuschauer vorüberziehen, sehnen das Ende der Welt dringend herbei. Ein Mathematicus hat aus den Sternen und den atmosphärischen Verhältnissen die Überzeugung gewonnen, der jüngste Tag lasse nicht mehr auf sich warten. Er betont:

Darumb erschreck jch gantz gar nicht / Denn frölich ist mir sein Gericht /

Er barf froher hoffnung fein. So verläßt er bie Buhne:

Mein Prophitiren ist nun aus / Ich gehe im Namen Gottes zu haus / Der forder mich in seinem Namen / So fahr ich zun jm in Frewden Amen.

Desgleichen wünscht ein armer Bauersmann die Wiebertunft Chrifti. Seine Rindlein wollen effen, doch die Mutter erklart, Aber Gott beschert ihnen tägliches Brot. sie hätten nichts. Mit dem wärmsten Danke verbindet der Bater die hergliche Bitte um Christi balbiges Erscheinen. Beinahe bie gleiche Situation wieberholt sich. Diesmal kommt eine Bitwe mit ihren Kindern. Sie hat, Gott fei Dank, noch ein wenig Speise für die Kleinen im Spinde gefunden. Der nächste Auftritt führt Gottvater und ben Sohn vor. Das jungfte Gericht unter Borfit bes Beilandes joll nicht langer hinausgeschoben werben, und der himmlische Bater will die verheißenen Zeichen fenden. Jesus erklärt sich bereit. Es wird nun dem Erzengel Gabriel bie Beisung erteilt, ben Sathan loszulösen (vgl. Offenbarung Joh. XX, 1 ff ). Der Teufel schickt barauf seine Gesellen in die verschiedenen Weltgegenden (Off. XX, 7 ff.) Beiter wendet fich ein armer Bote an ben Pfarrer, um ihm feine Meinung gu fagen, das Weltende muffe jest kommen. Auf Grund ber Schrift ist ber Pfarrer ber gleichen Ansicht. Er mahnt ben Urmen gu

festem Glauben und beschenkt ihn. Unterdessen ist Sathans Besehl zur Zufriedenheit verrichtet worden. Türken und Christen machen sich zum Kampse sertig. Die Feinde der göttlichen Ordenung sind eben von Sathan ausgehetzt. Der Oberste der Türken prahlt, der Feldprediger der Christen redet erbaulich über Hesekler KXXIX, und die frommen Streiter singen "Ein seste Burg." Alle, vom Hauptmann bis zum Gemeinen, zeigen sich von Zuversicht auf Gottes Beistand erfüllt. Das Türkenheer wird durch Feuer vom Himmel und durch den Engel vernichtet (nach Off. XX, 9), ebenso der Drache Sathan. Gabriel kehrt zur himmlischen Heimat zurück, und der Christenhauptmann dankt Gott. Eine kleine Szene schlachtseldes.

Danach gibt Gottvater ben Befehl an Elias: Er solle ben Menschen das Herannahen des jüngsten Tages verkünden und

fie zur Befferung mahnen (Ciiij):

Dann die Welt nicht lenger stehen kan / Wegen der grossen vnerhort vnbarmherzigkeit / Darin der arm vndt Elendt zu boden leit / Vnd schreit teglich mit zeren viel.

Mit Raphael und einem zweiten Engel geht der Prophet hinab. Elias dankt ihnen für den Beistand (Ciijb):

Sonst jch mich fürcht in warheit eben / Das jch mich wieder zur Welt solt geben / Dann würdt jch schon von keim Man geschlagen / So werden mich doch die bösen weiber jagen / Die jtzt erger als die Manne sindt / So gar sindt sie vom Teuffel blindt / Wer jtzund tilget ein böses weib / Der hat gethan ein guten streitt /

Darauf melbet er in einer langen Rebe (Cv—D) seine Ankunft auf Erben. Gin stark demokratischer Zug, der sich auch sonst verstät, tritt in diesen Worten ganz besonders deutlich hervor. Am Schlusse, bevor er das irdische Jammertal wieder verläßt, sagt er (Bl. vor D):

Ich fahr wider hin jns Himmels thron / Daraus jch bin gegangen schon / Wenn ich soldt reden von allen sachen / Vier gantzer tag müst jch drob machen / Gesegne euch Gott jch scheidt dahin / Zum tage wirdt er bald kommen rin / Wan die Posaun erschalt so nembt jn wahr / So werd jhr in bald haben dar /

(D) Den Gottes heiligen zu ewiger frewdt/ Den Gottlosen aber zum ewigen leidt/

Auf bem Rückwege gibt auch Raphael seiner Berbitterung über bas irbische Treiben Ausbruck (z. T. lehnen sich seine Worte an Watth. XXIV, 22 an). Er ist froh, wieder bem Himmel nahe zu kommen (D):

Wolan wir sind fast ran geschritten / Das wir vns heben nuff zum tron / Do sehen wir wieder gros frewden schon / Kein gesprech ist hir nicht mehr zu halten / Wir singen jn frewden nun wie die alten.

Es ertont bas: Beilig, heilig ist Gott der Berre Bebaoth

(Jef. VI, 3; Apof. IV, 8).

Der Dramatiker liebt starke Gegensäße. So führt er dem Zuschauer erst einen seinen alten Mann, dann einen reichen Wüstling vor Augen. Der alte Mann fordert seine zwei Söhne und seinen Knecht auf, die Worte des Propheten zu beherzigen. Der leichtsertige Knecht aber kümmert sich nicht um die Bußereden (Dya); ihm gilt der jüngste Tag nichts, wie er derb bemerkt:

O Herr jch gehör jn gemeinen hauffen / Die lieber daruor ein kanne bier aussauffen / Dan mir solchs lecherlich jnher gehet / Vnd bey mir noch nicht zugleuben stett / Het jch so lang zu zelen geldt / Bis solchs geschehe jch wer ein heldt.

Sein frommer Gebicter entläßt ihn. Sogleich findet er in einem ebenso ungläubigen Landsknecht einen Zechkumpan, zur großen

Freude der Teufel, die in ihrer Hölle lachen (Dinjb).

Die nächsten Szenen zeigen das Treiben des reichen gottlosen Ebelmannes. Dieser will eine Jagd und ein großes Gelage abhalten. Sein Knecht Berthold soll die adligen Freunde einladen, aber auf keinen Fall den Pfaffen, der mehr predige als er verstehe und einem den Lebensgenuß verderbe. "Wie der Herr, so der Knecht" und "Gleiche Brüder, gleiche Kappen". Als nun im Zecherkreise der lästerliche Gesang:

> Benedicamus Bacho in der hellen / Do finden wir gute Gesellen

ertönt, da lachen die Teufel wieder. Vergebens macht ber Pfarrer einen Versuch, durch einen Brief an den Selmann eine günstige Einwirfung auf den Schlemmer auszuüben. Wan nimmt das Schreiben höhnisch auf und sichert dem Pfaffen noch förperliche Bestrafung zu. Wieder hört man das grinsende Lachen der Höllenbewohner, und während der fromme Seelenhirt mit gläubiger Zuversicht des letzten Gerichts harrt (E<sup>2</sup>)

Bett liber Son wir gehen hinein / Der Herr wirdt nun nicht lang aus sein / chzen die Becher (Eb)

Bachus ist vnser HErre / Den mussen wir preissen vnd ehren /

Den Schlußteil des Dramas füllt die Schilderung Ben Abrechnung aus. Ein Bauersmann meldet, welche wunderen Zeichen er gesehen hat; er geht heim, um den Seinen die ederkunft Christi zu verkünden. Nun heißt der Gottessohn letzte Posaune blasen (E<sup>b</sup>):

> BLas vff die Posaun zum letzten tag / Darmit erstehen aus dem grab / All die dorin verborgen sein / Darmit vorwandelt jn gemein / Auch werden die do sindt jm leben / Vnd vns gesambt thun rechenschafft geben.

Darauf folgt die Bühnenanweisung (Eij): Der Engel ponet / in solche posaunen / fallen alle Menschen der Comen nieder als ob sie todt weren / vnd die hinter dem che sterben / Die Teuffel aus der hellen kommen mit grossem schrey vnd holen sie jn die helle vnd setzen sich dan selbst Tische.

Der ander Engel Posaunet do erheben sich die gehten mit gefaltenen henden jn weissen kleidern / vnd Gott zt sich mit den Aposteln zum gerichtstull.

Die Gottlosen aber lauffen vnd vorstecken sich sagende.

O Ir berge thut vns vordecken / Vor dem ersten zorn so vns thut schrecken.

of. X, 8; Que. XXIII, 30].

Die in weissen kleidern finden sich betende zusammen r dem gerichts stull/sagende:

ACH HErr du einiger Gott Zebaoth / Bis vns gnedig durch dein Todt."

Die Engel müssen die Frommen zur Rechten ins Batersib führen, die Teusel erhalten den Auftrag, die Gottlosen zu len und zur Linken zu stellen. Der "reiche Hans" verslucht n Gut und Geld und wehklagt jämmerlich. Luciser und seine nossen schleppen auch verschiedene "nasse Brüder" herbei, und Derste der Teusel bemerkt nicht ohne Wiß, brennen könnten se nassen Leiber nicht (Eij). Gott fällt das Verdammungsteil, und Luciser freut sich. Wie ist ein alter Mönch versmdert, als man ihn mit unter die Böcke zur Linken einreiht; t er doch redlich gefastet, gebetet und gesungen! Er meint, ein rtum liege vor, aber Christus zeigt ihm (Eijb):

Deine werck han dich verdorben /
Meinstu jch sei vmb sonst gestorben /
Eiiij Nein nicht also allein mein Blutt /
Die welt erret von hellen glutt /

nem Papfte mit seinen Karbinalen ergeht es nicht beffer;

jener wird sogar als der verfluchte EnteChrist bezeichnet; er will nun in der Hölle Papst sein. Lucifer mit seinen Gesellen freut sich schon auf den Tanz. Jetzt darf er die Berdammten wegsühren (Ev), denn der Weltenrichter wendet sich von ihnen zornig ab (Matth. XXV, 12, 42/3, 45), ohne sich mit ihnen erst in ein Verhör einzulassen.

Dann heißt es (Evb): Die Teuffel schlagen mit gewaldt nach der hellen / vnd steckt einer ein kleppel aus vnd sagt:

LAufft zu laufft zu hier schenckt man bier / Mit glimmender glutt jm helschen Fewr.

Die Anrede Christi an die Seligen schließt sich eng am EDff. XXI an (Evb):

JR ausserwelten des Vaters mein / Kompt her ewer Trost wil jch nun sein /

(Apot. VII, 17, XXI, 4)

Auch ewer trenen waschen ab / Nach aller meiner lehr vnd sag / Von ewren augen jn freuden gros / Vnd bringen euch jns vatern schos /

(vgl. Joh. I, 18)

Weil jr vnter dem Creutz gefolget fein; So solt jr auch nun getröstet sein; Ewigk ohn vff hören vnd alles end; Folget nach nembt euch fein bey der hendt; Ich bin ewer selbst licht vnd der tagk; Jtzt endet sich all nott vnd klagk;

(besonders johanneische Vorstellung)
Der Tod ist aus das lehen geht/

(Apof. XXI, 4)

Und nun kein angst mehr bein euch steht/ Sondern eitel leben vnd seligkeit/ Folgt nach ich bring euch jn die frewdt/ Ins new Jerusalem so ich gebawt/

(Apof. XXI, 10)

Darin jr mir seidt all vertrawt / Ir Engel bringt si nuff zu recht / Die heiligen mein vnd Gottes knecht.

Die Beglückten fingen:

So lob mein Seel den HErren und was jn mir ist den namen sein etc. (Pf. CXLVI), der Beschlußredner mahnt zur Bußsertigkeit, und mit dem Liede "Es wird schier der letzte Tag herkommen") endet das Spiel.

Der Berfasser — einen Dichter kann man ihn nicht nennen — hat selbst für bas 16. Jahrhundert nur ein recht mäßiges

<sup>1)</sup> Bon Michael Bei ge, f. Philipp Badernagel, Das beutsche Mirchenlied von ber altesten Zeit bis zu Unfang bes XVII. Jahrhunderts, III, Rr. 401.

Stud geschrieben, dem jeder bramatische Nerv fehlt. Abgesehen von den Teufelsszenen hält er sich von Anknüpfung an die literarische Tradition möglichst frei, aber nicht zu seinem Bor-Die sprachliche Form ist höchst unbeholfen; so bilbet Agricola das Particip Perfecti gegehen f. gegangen nur um des Reimes willen (Bl. nach Cv, a). Es gibt manche miglungene Berse und Wendungen. So heißt es gleich im Anfang: Alhier mogt jhr thun horen schon (3. 8), und in ben ersten Worten Gottes an seinen Sohn (Bij b) steht zu lesen: Und obwoll die stundt vns vorbehalten/So wollen wir doch die Sach hinwalten / Das alle Zeichen gehen vorher / Nach Ehrmals vnser wort vnd Lehr / Am Beginn in ber Rebe bes Mathematicus findet sich die völlig unklare Stelle: So wil jeh mit gefalten henden warten / Seiner herrlichen Zukunft in der all farten. Die seinem Wort han stet vertrawt/Vnd auff den Heiland Christum bawt.

Nur ein gewisses Verständnis für soziale Fragen und für das

Romische macht sich angenehm bemerkbar.

Am wertvollsten sind die unmittelbaren und die mittelbaren (in den Reden enthaltenen) Bühnenanweisungen. Sie erlauben uns, ein paar Schlüsse auf die beabsichtigte Inszenierung zu ziehen. Offendar sollte die Ausschlüsserung auf einer Art Musterienbühne erfolgen. Den wenigen Spuren dieser Bühne in ihrer Anwendung auf das Schuldrama ist P. Expeditus Schmidt, z. T. Ereizenach folgend, nachgegangen. ) Leider hat er gerade unser lehrreiches Beispiel nicht beachtet.

Es ist für den Betrachter des eschatologischen Dramas in der Resormationszeit eine herzliche Freude, nach Philipp Agricola auf den Namen Bartholomäus Krüger zu stoßen. Gewiß behauptet Holstein nicht zu viel, wenn er dessen fünsaktiges Schauspiel "Eine schöne vnd lustige newe Action, Bon dem Anfang vnd Ende der Welt") "eines der ausgeszeichnetsten Spiele des ganzen Jahrhunderts" nennt.3) Die Weltgeschichte als Heilsgeschichte wird mit großer dramatischer Kunst in den engen Rahmen gezwängt, und, wenn auch die mittelalterlichen Fronleichnamsspiele eine Art Borbild abgesgeben haben mögen, wenn auch wenigstens die Gesamtauffassung zu den überlieserten Grundgedanken gehörte, so fordert das ziels bewußte Durchsühren des gewaltigen Planes, der nicht immer leichte Verzicht auf verlockende Einzelheiten doch die Bewundes

<sup>1)</sup> Die Bühnenverhältnisse u.s.w. II. Abteilung, § 5, namentlich S. 159 und S. 162.

<sup>2)</sup> Rendrud bei Julius Tittmann, Schauspiele aus bem 16. Jahr- hundert, Leipzig 1868, II, 1 ff.

rung selbst bes heutigen Lesers heraus. Beinahe genial weiß der Verfasser die Reformation in diesen kunstvollen Bau einzuordnen. Dabei erregt die sichere Zeichnung der feineren Linien ebenso fehr unferen Unteil wie bas Gefühl für rhythmische Wirfung, das beinahe allen Zeitgenoffen des Dichters abhanden gefommen war oder von Anfang an fehlte. Als Rhythmifer verdient der wackere Stadtschreiber und Organist zu Trebbin einen Platz neben Paul Rebhun.1) Das Werk erschien ohne Ortsbezeichnung 1580. Das Vorwort ift am 19. November 1579 unterschrieben. Gin Recht, das Drama unter bie eschatologischen zu gablen, gibt das Titelwort Matth. XXV, 13. Für unjere Zwede fommt aber doch nur ber lette Aft in Frage. Die wichtigsten Heilstatsachen sind bereits am Auge und Dhr bes Zuschauers und Zuhörers vorübergezogen. In die Berrottung der driftlichen Rirche ift wie ein Blitftrahl Luthers Miffion hineingeschlagen. In Chriftophorus hat der Gottesmann einen auch zum Märthrertum fähigen Anhänger gefunden. Aber die Ranonifer Reftor und Bincentius auf der einen, Die Teufel auf der andern Seite seten ihm hart gu. Jede Berlockung jum Rückfall in die mittelalterliche Lehre weist er von sich; als sich ihm der Höllenbewohner Athanatus als Tob vorstellt, zeigt er sich wohl vorbereitet; und als ihn ein weiterer Teufel zu Selbstüberhebung verleiten will, gelingt bas nicht; felbst bas Sundenregister Satans fann ihn nicht schrecken: er verläßt fich auf die Gnade feines herrn und Erlöfers. Satan wendet fich mit dem Sundenbuch an die himmlischen Mächte, aber die Engel zerreißen es, und der treue Chrift wird gefront. Mit diesem Ginzelschicksal hat ber Dichter das Beltengeschick verbunden. Der lette Uft bietet die Gerichtsszenen. Engel rufen die Toten herbei. Chriftus mit Engeln und Aposteln erscheint. Neben seinem Stuhl stehen noch zwölf andre für die Jünger. Lucifer und die Seinigen sind in namenloser Angst. Der Berr läßt, nachdem er fich wie auch die Mitrichter aefest hat, feine Stimme erschallen und heißt die Auserwählten gur Rechten treten. Johannes der Täufer, Paulus und in langerer Rede Betrus bringen ihre Rlagen vor; der lettere richtet fich. echt reformatorisch, eindringlich gegen seinen Nachfolger, ben Papst, den er streng bestraft wissen will, weil er die Menschheit verleitet habe. Der fromme Christophorus flagt über "bes Papfts Gesellen". Joseph von Arimathea wendet sich mit seinen Vorwürfen gegen die Juden. In der zweiten Szene spricht

<sup>1)</sup> Obgleich Baul Saubold, Die beutsche Schultomödie im Beitalter ber Resormation, I. Teil (Biffenichaftliche Beilage jum 27. Jahresbericht über bas ful. Lehrerseminar zu Bichopau, 1897), S. 37 teinen Ginfluß ber Zwidauer Schule auf Rrüger finden tann.

zunächst Christus die Gebenebeiten an (vgl. Matth. XXV, 34—36). An ihrer Statt antwortet Christophorus mit Matth. XXV, 37—39, und der Richter belehrt ihn mit Watth. XXV, 40. Ebenso eng schließt sich die folgende Rede des Heilandes zu den "Böcken" an den Bibeltext an. Mit einer Umschreibung von B. 44 ersgreift Restor für die Bösen das Wort und knüpft die Bitte an:

du wöllest uns entschüldigt haben und auch mit deinem reich begaben.

Den Bibelvers 45 behandelt der Dichter in Christi Entgegnung gang frei. Liebe jum Erlofer und Menschenliebe hat denen zur Linken gefehlt, darum durfen fie auf kein Erbarmen hoffen. Bergebens pochen Franciscus und Bincentius auf ihre auten Werke, und vergebens erinnert Nestor, wie bei Sans Sachs 445, 22 ff., an die Beissagungen, die er im Namen bes Herrn ausgesprochen, an die Teufel, die er ausgetrieben hat (Matth VII, 22); doch muß er (Matth. VII, 23) die Antwort hören: Schweigt still, ich hab' euch nie erkannt. Auch Lucifer stößt Berwünschungen über die Frevler aus. Seine Rolle weist aber eine bedeutungsvolle Beranderung auf; nicht die Befriedigung, am Ziele seiner Bünsche zu sein, offenbart sich in ihr, sondern wehmütiges Empfinden barüber, daß ben Sollenbewohnern nicht wie dem irdischen Geschlecht ein Beiland ge= fommen ift. Wie gern hatten wir ben anerkannt und uns be= fehrt! Beil aber bie Bofen ben Gottesjohn verachtet haben, fo muffen fie bas Los ber Teufel teilen. Reine Spur von der Schabenfreude, die den Anführer der höllischen Scharen sonst tangen und fpringen heißt beim Berbammungsurteil! Rur ein fein empfindender, ein echter Dichter konnte die Berfe schreiben:

ach, ach, wer Jesus, Gottes son, geschicket aus des himmels tron zu uns, die wir seind ganz verlorn, und wer ein engelein geborn mir und all mein geselln zu trost. dadurch wir weren worden erlost, ach, ach, wie wolten wir so gern han angenomen disen herru und from sein worden all zugleich!

Eine solche Weichheit findet sich weder bei Schmelyl noch bei Hans Sachs und erft recht nicht bei Philipp Ugricola.

Alles Schreien und Jammern der Verurteilten hilft nichts. Chriftus bleibt bei seinen Worten (Matth. VII, 23). Die Teufel führen die Unglücklichen fort.

In ber letten Szene bringt ber Erlöser bie Gebenedeiten seinem Bater entgegen. Dieser nimmt sie zu Gnaben an, und alle fingen herzinnig: Herr Gott, dich loben wir.

Der Epilog läßt das ganze christliche Weltanschauungsbild noch einmal vor dem Zuschauer vorüberziehen. Die Lieblingsidee des "miles christianus" taucht auf, und deutlich klingt das Gedicht an das herrliche Lutherlied an. Den Schluß bilden die lateinischen Verse:

Sic pius in coelum Christo cum iudice scandit, impius ad coeli regna venire nequit.

Es bürfte sich aus der Darlegung des Inhalts die Eigenart des Dichters gezeigt haben. Sein Zusammenhang mit der Zwickauer Schule und deren Haupte Paul Rebhun ist darum doch nicht abzuleugnen. Denn Rebhun hat zuerst die gewichtigen Szenen durch längere Versmaße hervorgehoben, und die Hauptreden Christi weisen eben diese Erscheinung auf. Die Worte, die der Weltenrichter in den entscheidenden Augenblicken den Guten und den Bösen zuruft, wirken besonders wuchtig durch das fünffüßig jambische Versmaß mit stumpsem Reim, gegeniber den sonst gebrauchten vierfüßigen Jamben oder Versen, die offenbar als solche gedacht sind. Nicht recht verständlich ist es, warum das erhabene Metrum nicht auch in der Antwort des Herrn auf die Frage der zur Linken Stehenden angewendet wird.

Selten finden sich zutreffendere Beispiele für die Tatsache, daß die literarische und bühnengeschichtliche Bedeutung der Dramen zwei ganz verschiedene Dinge sind, als in Hand Sachsend "Tragedia" und Bartholomäuß Krügerd "Uction." Ob das vorzügliche Stück des Trebbiner Dichterd überhaupt zur Aufstührung gekommen ist, wissen wir nicht, und doch hätte es weit mehr als das Spiel des Nürnbergers verdient, auf der Bühne heimisch zu werden. Freilich, das angesehene Mitglied der Meistersängerzunft in einer der wichtigsten Keichsstädte wurde auch da, wo es nicht eben sein Bestes gab, mehr beachtet als der Stadtschreiber und Organist in dem kleinen Orte.

Einige andere Nachrichten über Aufführungen eschatalogischer Dramen seien in diesem Zusammenhange erwähnt, ohne daß bestimmt werden könnte, welchem Versasser die Stücke angehören. Dabei sollen auch Nachrichten über die Ablehnung der Wünsche, solche Schauspiele zu agieren, berücksichtigt werden. So gestattete der Nürnberger Rat am 7. April 1581 "fremden comedianten" nicht, eine Tragödie vom jüngsten Gericht abzuhalten.") Ende August 1589 suchte ein sahrender Schauspieler zu Grazum die Genehmigung nach, eine Tragödie vom jüngsten Gericht

<sup>1)</sup> Sampe, a. a. D. G. 123. Nr. 161.

im Landhause darstellen zu dürfen.1) Der evangelische Pastor Wilhelm Zimmermann mußte ein Gutachten abgeben, bas recht aunstig ausfiel. Um 2. September befürwortete er die Zulaffung Das Drama sei gang aus der heiligen des Komödianten. Schrift entnommen, und fein Inhalt fonne einfältigen Gemutern wohl zu "lehr, trost und warnung" dienen. Nur solle nicht am Sonntag gespielt werben, bamit ber Besuch bes Gottesbienftes nicht leide. Nach eigenem Geftandnis hatten ben Baftor Bimmermann zu seinem Urteil auch die Zeugnisse bestimmt, die der Komöbiant "von etlichen Säxfischen Stetten, darinnen solche Tragoedia gehalten worden", beibringen konnte. Auf dem Schlosse zu Trautenau in Böhmen gab am 31. Mai 1590, dem himmelfahrtstage, ein "frembder" "ein Spil (mit toten, wie gum fautelspiel gehöret) vom jungften gerichte",2) und zu Danzig wollte im gleichen Jahre ein "Jorge Berleth aus Muelhausen in Turingen" "ein chriftlich Spiel, so den Chriften nutlich und tröftlich ift anzuschauen, von der Bustunft] bes Beren Christi mit schonen lustigen figueren zugericht nebenst bem klaren tert auß heiliger gottlicher Schriefft" aufführen, wurde jeboch am 20. September abschlägig beschieben, tropbem er bas Stuck bereits anderwärts, "in ben Seeftabten, vor Bergog Chriftoph von Meklenburg [1537—1605, in Gabebusch] und Herzog Cafimir in Pommern [1557—1592, Bischof von Cammin]" gegeben hatte.8)

Diese Mitteilungen sind aus verschiedenen Grunden für uns wertvoll. Einmal zeigen fie uns, daß wir mit weiteren Darbietungen bes jüngsten Gerichtes in Sachsen und in ben Oftjeelandern rechnen durfen, und bann laffen fie uns erkennen, bag sich schon in jener Zeit die Marionettenbühne des Stoffes bemachtigt hatte. Gegeneinander gehalten aber legen uns die beiben letten die Vermutung nahe, daß es sich um einen und denselben Fah= renden handelte. Nicht beffer als dem Mühlhauser erging es dem Hamburger Friedrich Hune, der 1603 um die Erlaubnis zur Dar= stellung von fünf Buppenspielen, barunter "Bom Jungsten Gerichtt vnfers Erlofers Chrifti" beim Magistrate von Danzig einkam.4) Man liebte jedenfalls die Vorführung eines fo ernsten Gegenstandes

<sup>1)</sup> Frang Almof, Die Anfange bes beutschen Theaters in Grag (Mitteilungen bes historischen Bereins fur Steiermart, helt 33) S. 126. S. auch Ferd. Bischoff, Bur Geschichte bes Theaters in Graz (ebenda Heft 40) S. 114. Im gleichen Jahre wurde in Graz auch zweimal von Jesuiten-schülern "die Ankunft Christi als Richter ber Welt am jüngsten Tage" mit

großer Bracht dargestellt. (Bischoff a. a. D.).
2) Rud. Wolkan, Böhmens Anteil an der deutschen Literatur des XVI. Jahrhunderts, III (1894), 379 und Anmerkung Ar. 199 auf S. 517.
3) Bolte, Das Danziger Theater, S. 22.
4) Bolte a. a. D. S. 32 f.

auf dem Puppentheater nicht, wie ein paar andere Zeugnisse= beweisen. Im Altstadtrathaus zu Braunschweig hat nämlich 1617 "ben 14. vnd 15. Julii ein betrübter Gofeler vom Jungsten Gericht mit Doden gespielet, hatte fein Bold",1) und auch im folgenden Jahre ift ein "Spieller mit popten vom iungften Bericht" bort nur einmal aufgetreten.

Fast aus berselben Zeit stammt ein merkwürdiges Drama von Johann Rubolf Fischer aus Lindau am Bodenfee, ber feit 1620 lutherischer Pfarrer zu Grimmelfingen im Chinger Bezirk war.2) Im Jahre 1623 ließ er in Ulm seine "Letste Beltsucht on Teuffelsbruot" erscheinen, die in fzenische Form gebrachte furchtbare Geschichte eines Bucherers und feines Belfershelfers. Mehr als eine Szene, auch einzelne Wendungen gemahnen an das eschatologische Schauspiel. Ahnlich wie bei Agricola wird die Not des armen Mannes geschildert, ähnlich wie in dem zu Eingang dieses Abschnittes erwähnten halbbramatischen Gebicht vom Jungften Tage berät Gottvater mit dem Sohne über die Notwendigkeit, das lette Gericht anzuseten, und ber Tradition in den eschatologischen Spielen ähnlich find auch bie Rlagen und Selbstverfluchungen bes Salsabschneiders, als er in die Bolle geführt wird. Wie schon im Gifenacher Drama weist Christus ben Wucherer mit Matth. XXV, 12 von sich (332b, 3. 21).3) Aber bas Ganze stellt boch nur eine Art Borläufer bes wirklichen Gerichts bar. Gigenartig ift es, wie ber Verfaffer ein einziges Lafter in feiner schrecklichen Wirkung vorführt, wie er gleichsam die Überlieferung umbiegt, um ein erschütterndes Zeitgemälbe aus den Tagen der Ripper und Wipper zu liefern.

Nach dieser Richtung hin kann das Drama als entschiedene Neuerung gelten. Dem ganzen sechzehnten Sahrhundert war eine folche Umgestaltung des eschatologischen Schauspiels zu einem bestimmten Zwecke völlig fremb.

1) P(aul) B(immermann), Braunschweigisches Magazin, VIII. Bb. (1902) S. 67.

3

<sup>2)</sup> Über sein Leben und seine schriftstellerische Tätigkeit unterrichtet

<sup>2)</sup> tider fein Leden und seine satristeringe Larigieri unterragter August Hoter, Baherns Mundarten (hg. von Brenner und Hartmann) I (München 1892), S. 112–116. Gestorben ist Fischer 1632 als Feldprediger zu Augsdurg (Johannes Bolte, Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte 1892 III, 4).

3) Bolte, Jahresberichte für neuere Literaturgeschichte 1892 III, 4 scheint mir zuviel zu behaupten, wenn er sagt: "Aus dem mittelalterlichen Spiele vom jüngsten Gericht schöpft Fischer die Szenen, in denen Gott selber das Nahen des jüngsten Tages ankündigt und seine Engel mit Posaunen aussendet und Chriftus die Geele des Bucherers gur Gollenqual verbammt."

Wenn der dramatische Rahmen gesprengt wurde, so bot sich die Form der Vision als die bequemfte dar, um Meinungen über ben Jüngsten Tag auszusprechen. Sie ist schon alt, abet erft im fiebzehnten Jahrhundert wird fie von Dofcherofch gur Beitsatire verwendet, und erft seit Ende des achtzehnten Jahr= hunderts kommt die Bision vom jüngsten Tage als literarische Satire auf. Nichts läßt die Wandlung der Anfichten deutlicher erkennen als ein Vergleich ber kindlich-ernsten eschatologischen Dramen des Mittelalters und der Reformationszeit mit dem übermütigen Ton, ben Ludwig Tieck (1799) im "jungsten Gcricht" zur Auseinandersetzung mit dem Literatentum seiner Tage anschlägt, ober gar mit Byrons vernichtenden Versen gegenüber der Lobhudelei seines Gegners Southen (1821).1) Es ift ein eigentümliches Zusammentreffen, daß die Satire, auf die alle biese Bifionen zurudgehen, der "Schadeltraum" in ben Suefios bes Quevedo y Villegas, fast eben in ben Tagen entstand, als ber Schwabe Johann Rudolf Fischer in feiner "Letsten Weltsucht" bas eschatologische Drama, ohne Nachfolger zu finden, mit neuem, burchaus zeitgemäßem Inhalt erfüllte.

## Exkurs.

# Die Comedy vom Jüngsten Gericht aus Altenmarkt in ihrer Beziehung zu den alteren Beltgerichtsdramen.

Aus dem gesamten deutschen Sprachgebiete ift kein eschatologisches Stud überliefert, bas fich an Umfang mit bemjenigen meffen könnte, das zulett im Sahre 1781 zu Altenmarkt bei Radstadt im oberen Ennstale in Szene gesetzt wurde. In diesem 6685 (mit bem Eingangslied 6721) Berfe gählenden Spiele find die verschiedensten Perioden unserer volkstumlichen bramatischen Literatur zu erkennen. Die einzelnen Schichten zu sondern, fällt nicht schwer. Schon ganz äußerlich lassen fie sich bemerken. Da treffen wir auf paarweise gereimte Berse, die durchaus mittel= alterliches Gepräge tragen. Daneben ftehen andere, in benen bas Prinzip der Silbenzählung nach Art bes 16. Jahrhunderts völlig gewahrt bleibt. Alexandriner, gute und schlechte, ge-Jambische Vierzeiler mit sich mahnen an eine spätere Zeit. freuzenden vierfüßig mannlichen und breifußig weiblichen Reimen ober folche, in benen breifußig ftumpfe gereimte Verse breifußig klingende umschließen, acht- und zehnzeilige jambische Strophen, von benen die ersten nur gefreuzte, die anderen in der ersten

<sup>1)</sup> Bgl. Richard Adermann, Lord Byron, Seibelberg 1901, S. 130; Emil Koeppel, Lord Byron (Geisteshelben 41. Band), Berlin 1903, S. 181 f.

Hälfte gekrenzte, in der zweiten aber gepaarte Reime zeigen sogar sechszeilige jambische Strophen mit Reimstellung aadcob, wo die paarweise gereimten zweifüßigen Verse stumps, die dreisstüßigen (b)-Verse klingend ausgehen, führen der Gegenwart uoch näher. Endlich gibt es Versgebilde von vollkommen regellosem Bau.

Daß in geistlichen Dichtungen die Wiederholung der Ge= = banken und Worte gewöhnlich, ja, sogar in gewissem Sinne notwendig ist, kann man ruhig zugestehen und dabei doch vor ber epischen Breite Dieses Dramenungeheuers Schauer empfinden. Bang ohne merklichen Fortschritt zwar nicht, aber unendlich langfam entrollt fich das Bild der letten Dinge vor dem Lefer, und mancher Zuschauer der Aufführung von 1781, die gegenüber ben früheren noch um ein paar Szenen vermehrt war, mag ähnliche Erinnerungen davongetragen haben wie einstmals ein Teilnehmer der Wittenberger Darftellung von Birgwigs Lutherus, ber im Dregdner Eremplar diefes Studes feinem Bergen Luft macht: Stitimus integram diem defatigati, esurivimus, sitivimus, ut pene mortui - simus. Trothem muffen wir dem Berausgeber Dank miffen, ber uns in bem nur muhfam erlangten Tert einen Beweiß für das Fortleben des mittelalterlichen Schauspiels und - was beinahe sonderbarer ift - eines reformatorischen Tendenzstückes in katholisch-jesuitischer Umwelt geliefert hat.

Matthias Fäger vermutet glaubhaft, daß das Spiel aus Tirol nach Altennarkt gekommen sei. Die Imperativsorm diet 1796, 4441, 5253/54 (auch dieth und thieth geschrieben) weist ebenfalls auf Tiroler Ursprung hin. In der Tat hat Guido Görres durch Bermittlung des Kreishauptmanns Kern in Brun(n)eck das "Spill Puch von dem jüngsten Gericht, so Anno 1722 In Dorf Waldens gehalten worden", in die Hände bekommen.) Die Gemeinde hatte sich durch ein Gelöbnis verbindlich gemacht, alle sieben Jahre das jüngste Gericht aufzussühren. Görres bezeichnet das Stück als "Kusterthaler Bauernspiel.") Ein Dorf des erwähnten Namens scheint freilich in Tirol nicht vorhanden zu sein, und Hartmann denkt" an Wattens oder Volders im Unterinntale. Vielleicht liegt aber eine Verwechslung mit Walten vor, einem Orte bei St. Leonhard, den der Wanderer berührt, wenn er vom Passeier über den Jausen nach Sterzing geht. Den Bewohnern der Gegend rühmt man

2) Bericht über bas Ummergauer Passionsspiel, Historisch-politische Blätter, Bb. IV (1840).

3) a. a. D.

<sup>1)</sup> Karl Trautmann, Oberammergau, Bamberg 1890, S. 67. Aug. Hartmann, Das Oberammergauer Passionsspiel in seiner altesten Geftalt, Leipzig 1880, S. III.

arofie Weichheit des Empfindens nach. Insbesondere ist ihre Bergensgute Rindern gegenüber weit befannt; im Burggrafenamte pflegt man schwächliche Kinder deshalb nach dem Paffeiertale in Pflege zu geben. "Die Bartheit und Sorgfalt, mit der biefe armen Geschöpfe hier behandelt werben, ift mahrhaft rührend."1) Schlechte Bucht wird in bem Stücke eindringlichst für das schwere Schickfal ber Gottlosen verantwortlich gemacht (151 f., 2261—2268, 2311—2318, 3643—54 (eingehender als in der Borlage), 5920-6141), und umgekehrt findet ein seliger Sohn ergreifende Worte für den Dank, den er seinem Bater und seiner Mutter schulbet (2337—2344). Die Nähe bes durch dramatische Aufführung berühmten Sterzing durfte für schauspielerische Tradition in Walten sprechen.2) Der Übergang vom Basseier nach Sterzing über ben Jaufen ift ein altberühmter Weg. Auf ihm mag das Drama nach dem Gisack- und dem Bustertal gewandert sein. Es ware gewiß zu wünschen, daß das "Spill Buch" einmal ans Licht gezogen würde. Die Sandschrift des Altenmarkter Textes befindet sich schon seit 1820 in Filzmoos.3) Richt weniger als fiebzehn Aufführungen hat ber Webermeister Franz Platner geleitet, und zwar vier im Jahre 1755, sechs im Jahre 1764 und sieben im Jahre 1781, und es wirkten in ben beiben ersten Jahren 103, im letten fogar 105 Personen mit.4)

Bu der eben erwähnten Eigenschaft paßt auch die Bemerkung B. 3671—73, für die in der Quelle kaum Anlaß gegeben war. Es heißt nämlich unter dem fünften Gebot:

Andere (Meiber) haben die unmindigen Jahrn Aufsgesötzt großen Lebens Gfahrn, Selbige in das Böth genomben und eingeschlaffen.

Es zeugt gewiß von rührender Fürsorge für die Rleinen, daß selbst die Leichtsertigkeit, in der manche Mütter ihre Kinder mit in ihr Bett nehmen, unter die schweren Sünden gegen das

fünfte Gebot gerechnet wird.

Nur mit Rücksicht auf die alten Bestandteile, die mindestens ins sechzehnte Jahrhundert zurückreichen, braucht der Text hier untersucht zu werden. Die Herkunft der neueren Partien sestellen, würde eine dausenswerte Aufgabe sein, die aber weit über die zeitlichen Grenzen dieser Arbeit hinausginge. Als wichtigstes Ergebnis ist folgendes zu bemerken:

3) Jäger, S. III (1). 4) Jäger, S. I.

tunde Lirole. In Bingerle, Tirolenfia. Beiträge jur Bolfe und Landes-

<sup>6. 76:</sup> im Basseir sollen nie Boltsschanfpiele zur Aufführung getommen fein.

. Etudes bilbet Bans Hälit: fogar ranblich ift alles bogmen. Mit ben Berfen wo in folche aus bem vorfüßia Ber Weltgerichtsbramen noch ten, jo daß man an eine Inier-Den alten ...n muß. .: besondere die Szenen ban: Lice auftritt, bag eine ment egerzigkeit und Gerechtig= epi . untnisse und Rlagen. (Sar ... manchmal nur auf einzelne lair 1117 mag die nachstehen De itte äĿ  $\mathfrak{T}$ . Tr. II. Aft.  $\mathcal{D}^{C}$ ·34- 545 **413**,  $20(\infty) - 26$ m. -io-- 552 413, 28 - 35 414, 1-14, 19-21 111 571 ·72- 576 414, 22-27 g. **415**, 6 - 14 **415**, 17—18  $\approx 0 - 648$ €. 49 - 650Ñ. 415, 27-31 359 - 663ï Tr. VII. Aft. 688 - 689 $\propto 443,22-23$ Tr. 111. att. 1879-1900 416, 27-417, 6 Tr. I. Att. ۲. 1910 - 1915 **405**, 28 - 33 Tr. III. शtt. (417, 29 - 418, 3, )418, 8-10 1951-- 1967 415, 11 - 20, 23 - 32 1968-1976 1989-2008 418, 36-419, 16 Tr. IV. Aft. **420**, 22**-421**, 19 **421**, 28**-**31 2085- -2122 \*125--2128 421, 22-25 2133-2136 2141-2144 421,34-37 **422**, 2-5 2149--2152 422, 8 -21, 24-39 3025 - 3054 3099 - 3108**423**, 10-19 (Die beiben legten Beileit ٠,٠ perichieden)

Sin Ladieben bes Sans Sachs vom 16. bis in beit S. 59-62 bas Formirten im Boltse in Genedy zu gebenken.

| A.                          | Tr. IV. Aft.                                | A                      | Tr. VI. Uft.                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 3111-3114                   | <b>423</b> , 21 — 24                        | 3779-3782              | <b>438</b> , 36—39                                   |
| <b>3</b> 133—3140           | <b>423</b> , 31— <b>424</b> , 2             | 3813-3820              | <b>437</b> , 28-35                                   |
| 3155-3164                   | <b>424</b> , 35 - <b>425</b> , 4            | 3821 - 3824            | 438,3-6                                              |
| 3165-3174                   | <b>425</b> , 7—16                           | 3827-3842              | <b>438</b> , 9—16, 25—32                             |
| 3201-3212                   | <b>425</b> , 31 – <b>426</b> , 4            | 3845—3×52              | <b>440</b> , 30—37                                   |
| <b>3331</b> – 3356          | frei umgestaltet aus<br>der Rede des Herrn  | 3853—3870              | 441, 1—10, 13—20                                     |
|                             | . <b>428</b> , 22 ff.                       |                        | Tr. V. Aft.                                          |
|                             | Tr. V. Att.                                 | 3897 — 3898            | $\infty$ <b>434</b> , 25—26                          |
| 3551-3552                   | ∞ <b>429</b> , 35—36<br>wenig verändert aus |                        | Tr. IV. 9ft.                                         |
| <b>3553</b> – 35 <b>5</b> 9 | wenig verändert aus 430, 4 – 12             | 4247-4260              | <b>426</b> , 10 – 15, 18 – 25                        |
| 3560-3580                   | <b>430</b> , 13-19, 21-35                   | 4341-4350              | <b>426</b> , 31- <b>427</b> , 1                      |
| 3581 — 3598                 | <b>430</b> , 36-431, 2; (431,               | 4415-4428              | <b>427</b> , 9-14, 17-22,                            |
| 4,001 0000                  | 6!) <b>431</b> , 7 – 11,                    | ı                      | [23—24 nur N A                                       |
|                             | 1819, 22-25                                 | 4471 4404              | 4427 - 28]                                           |
| 3599 - 3628                 | <b>(431, 27 - 432, 2</b>                    | 4471-4484<br>4641-4642 | <b>427</b> , 27 - <b>428</b> , 1<br><b>428</b> , 5—6 |
|                             | \ <b>432</b> ,5—20                          | 4041 - 4042            | 440,5—0                                              |
| <b>3639</b> – 3662          | nur wenige Anklänge an 432, 21—433, 3       |                        | Tr. VI. 91ft.                                        |
| 3663-3666                   | <b>433,</b> 5—8                             | 4923-4936              | <b>441</b> , 22—31, 34—37                            |
| 3675-3682                   | <b>433</b> , 26—30, 33—34,                  | •                      |                                                      |
|                             | 37-38                                       |                        | Tr. VII. Lift.                                       |
| 3683 - 3702                 | <b>434</b> , 1 - 6, 9-20,                   | 4937-4944              | <b>442</b> , 30 – <b>443</b> , 1                     |
| 0300 0500                   | 23-26                                       | 49474960               | <b>443,2—443,</b> 19                                 |
| 3703 3728                   | <b>434</b> , 28 – <b>435</b> , 1            | 4961-4986              | <b>443</b> , 22 - <b>444</b> , 7                     |
| [3721-3722                  | 435, 6 - 435, 9                             | 5245 - 5256            | <b>444</b> , 15—28                                   |
| [3121—3122                  | wesentlich anders als                       | 5279—5289              | <b>444</b> , 31– <b>445</b> , 3                      |
|                             | 435, 10—11 ;<br>435, 12—17                  | 5294-5300              | <b>445</b> , 4-10                                    |
| 3729-3748                   | <b>435</b> ,19-30;32- <b>436</b> ,2         | 5329—5332              | <b>445</b> , 33—36                                   |
| (Der lette                  | <b>499</b> ,13 - 30,32 - <b>490</b> ,2      | 5603-5608              | <b>446</b> , 26 – 31                                 |
| Bers weicht                 |                                             | 5611 - 5618            | 446, 32-447, 1                                       |
| völlig ab)                  |                                             | 6442—6446<br>6448—6455 | $\infty$ <b>447</b> , 9—11 <b>447</b> , 18—25        |
| 3757-3758                   | $\infty$ <b>436</b> , 18–19                 | 6608-6611              | $\infty$ 447, 31—34                                  |
| 3759-3760                   | $\sim$ <b>436</b> , 21–22                   | 6612-6622              | <b>447</b> , 35 – <b>448</b> , 9                     |
| 3773-3774                   | <b>436</b> , 38 – 39                        | 0012-0022              | 330,00 330,0                                         |
| m: r                        |                                             | . K                    |                                                      |

Biel weniger Bestandteile gehen, wie bemerkt, auf Thpus I des mittelalterlichen Weltgerichtsdramas zurück. Da sind zuerst die Verse Mariens 779—782 zu beachten. Die Worte R 745/6 und 739/40 werden wie R 709/10 in die Rede der Gottesmutter einbezogen. (Bgl. auch 5533 ff.) Die Fassung KM mit kumpt, kumdt steht am nächsten. 2195—2198 (2359—62) stimmen am meisten zu T 29 ff.:

O wee, so ich han vernommen Das dieser tag ist yetz kommen, Vnd muß für das ångstlich gericht, Da mich got vnd alle welt sicht.

Der Überarbeiter hat die Verse auch 2319 f. angebracht. In 2314 stellt sich M 320 T 39, zu 2327/8 vergl. R 671/2, zu 2349 f. R 685 f. (am engsten berühren sich D K mit A).

2363—66 find in dieser Form nur in T enthalten (41/2 und 45/6). Die Reden des Herodes und des Judas (2937 - 2956, 2969 bis 2994) in C haben feine Ahulichkeit. 3117/8 erinnern an R 681 f. Die Unflagen ber Elemente in M und C weisen nur außerliche Berührung mit benen in A 3363-3484 auf. Reiffas' Rede 3789 bis 3812 steht T 93 ff. ganz nahe, mährend die Wehklage der Hoffart (3899-3912) auf eine C 537 ff. M 947-62 ähnliche Fassung hindeutet; die Worte des (Geizes 3933-3946) führen ebenfalls auf eine folche Version hin, wie auch 3985-88 (Unfeuschheit), 4025 ff. (Reid), 4081 ff. (Fraß), 4107 ff. (Born), Die Situation 4263—4340 ist ber M 4125 ff. (Trägheit). 1832 ff. ähnlich. Der zweite Teil des Gesprächs zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit (4987 ff) findet fich nur in T 315 ff. und M 1183 ff.; in dem erstgenannten Text bloß teilweise; Die Unnaherung bes Altenmartter Spiels an M ift größer; ebenfo in der Antwort Christi (5079-5092). Alter Überlieferung folgen die Verse 5301-5326, im ganzen M 1391 ff. am nächsten stehend 5333-47 ("Die verdambte Sell des Leibes" [zweimal] und "Alle Appostl") haben bloß in M 1331 ff. ihre Entsprechung. Das schöne Bild der Ewigkeit 5355 ff. hat nur in M 1349 ff. ein Seitenstück. Zu 5433—5437 (Johannes der Täufer) lassen sich die Texte R 725 ff. (WKBEL und C) stellen, und zwar weift allein C 915 Von hymmel werest gsend ein lam | Das aller welt sund hin nam eine Beziehung zu A 5437 auf; Christi Antwort steht ähnlich nur C 930 T 555; 5457-66 weichen von M 1483 ff. T 425 ff. sehr wenig ab. Bloß Bruchstücke ber Reden Marias R 688 ff. und Christi R 735 ff., wie fie sich auch in T 451 ff. M 1503 ff. erhalten haben, find für bie Berfe  $5489 \; \mathrm{ff.}$  verwendet. An Altes gemahnen wieder **V.** 5589 f. (K 761—64, M 1559—62). 5619—21 haben Entsprechungen in M 1572 f. T 538 f. und C 1063 f. Die Verfe 6568 f. erinnern an R 888 f. (V S. 21), 6602 f. an R 893 f. (V S. 21).

Aus diesen Ermittelungen hat sich ergeben, daß keiner der bekannten Texte den aus Typus I entnommenen Bersen des Altenmarkter Spiels zugrunde liegt. Bielmehr werden wir auf

bie Redaktion \*M \*T (\*C) als Quelle hingeführt.

Der Bearbeiter, der die beiden Versionen zusammenschweißte, war offenbar ein ziemlich gebildeter und recht geschickter Mann. Er brachte es fertig, gelegentlich in einer und berselben Rebe beide Then zu verschmelzen, so z. V. 5313—5332. Uberall bemühte er sich, den katholischen Standpunkt zu vertreten. Jeder Verweiß auf die dem Sünder entgegenkommende göttliche Gnade wurde auß Hand Sachsen Vrama getilgt, so in den Worten Christi 3331 ff., des Königs David, des Zachäuß, der Maria Wagdalena u.s.w. [Wenn bei Paulus (4641 ff.) die innere Ex-

leuchtung durch Gottes Eingebung betont wird, so handelt es sich wohl größtenteils um ein späteres Einschiebsel.] Mitten in Hans Sachsiche Überlieferung findet sich die Marienverehrung

eingeschwärzt (640 ff.).

Dieser strenge Katholizismus verrät sich besonders in ben später hinzugefügten Teilen. Für die fernere Geschichte des Spieltertes find, um bas wenigstens im Borübergeben angudeuten, reichliche Wiederholungen bereits genügend hervorge= hobener Gedanken und Situationen vorauszusepen. So haben 3. B. die Worte der Gerechtigkeit (Tr. 443, 22 ff.) als Anfang für eine Rede derselben allegorischen Person (5227 ff.) dienen muffen. Ferner wurde bem Stude mehr ein Ihrisch-melobramatischer Charafter aufgeprägt, und endlich dürften etwa um dieselbe Beriode auch die anschaulichen Schilderungen Lucifers 5669 ff. eingeführt worden sein. 1) Roch im Jahre 1764 hat man zwei neue Bestandteile aufgenommen: ben Hausmann und die Eble Beit (Jäger S. 193). Bu ben belebteften unter ben jungen Szenen gehören die mit dem Wirte (1550 ff.), deren Bearbeiter viel Berftandnis für dramatische Wirkung zeigt. So läßt er den Fraß sogar ein Schnaderhüpfl singen (1628-31):

> Essen und trinken und lauter gueth leben Hat mir mein Vatter zum Heyratgueth göben. Essen und trinken dass schmöckht mir so wohl, Ich sauff mich die Wochen nur siebenmall voll.

und den Belphegor die Bedeutung der vier Trünke erörtern (1612-15).

Wie Altes auch in den jüngsten Teilen des Stückes mit Treue bewahrt und nur zeitgemäß umgestaltet ist, das beweisen die Verse 789—806: Damit eine arme Seele gerettet werde, legt die Jungstau Maria den Rosentranz in die Wagschale, sosdaß Michael dem Himmel ein neues Glied zusühren kann. Die Legenda aurea enthält in ihrem Kap. CXIX (Grässe S. 515) fost die gleiche Geschichte: Eine Seele wird im Traume vor Stees Gericht berusen, und der Herr sagt: afferatur statera et dona et mala omnia ponderentur. Veritas autem et justitia Deccatori dixerunt: ad matrem misericordiae, quae juxta dominum sedet, tota mente recurre et eam in tui adjutorium in vocare stude. Quod cum secisset, beata Maria in ejus adjutorium venit, et super stateram ex illa parte, ubi erant pauca dona, manum apposuit, dyabolus autem ex alia parte trahere conadtur, sed mater misericordiae praevaluit et peccatorem liberavit.

<sup>1)</sup> Daß ber Nährvater Joseph als Fürbitter auftritt (4902 ff.: 5213 ff.) Beht vielleicht auf Martin von Cochem, Die vier letten Dinge (23. Auflage, ugsburg 1838, S. 164) zurud.

### Schluse.

Die erschütternden, bangste Gefühle auslösenden Klänge es Dies irae haben noch jedes der Geschlechter seit der Höhe es Mittelalters begleitet. Wie unendliche Male sind sie de im Requiem ertönt! Gretchen in der Domfzene wird sich erst, sihr dieser großartige Hymnus, der nur im "Itadut mater do orosa" seinesgleichen hat, ins Ohr gellt, der ganzen Schwerte ihrer Verfehlung bewußt. Ihr Wahnsinn nimmt in dem Auge stifter seinen Anfang. Was der jüngste Tag an Schrecken bringt, wie surchtbar des Menschen Gemüt schon an der Vorahnusgleidet, niemals ist es ausdrucksvoller geschildert worden, aus hauf den berühmtesten Bildern des letzen Gerichts nicht.

Wir dürfen am Ende eines langen Beges, ber uns con fämtlichen bramatischen Borführungen des letten Urteils mahre mehrerer Jahrhunderte vorüberleitete, wohl fragen, ob die fe fzenischen Gebilde einen, wenn auch nicht ebenso starten, so bo ähnlichen Eindruck hinterlaffen haben und haben hinterlaff können. Reines ift jo beschaffen, daß es blog mit Silfe ber ihm angewandten Runftmittel zu gleich nachhaltiger Birtung b rufen gewesen ware. Aber auf Die afthetische Seite bes Gi= ie flusses fommt es freilich nicht allein an. Die religiose und d moralische find in diesem besonderen Falle entschieden wichtig und muffen, wie einmal das ältere deutsche Schauspiel fich unbarstellt, entschieden zuerst betrachtet werden. Und die Beuteilung hat mit Rudficht auf die Empfindungen naiver Meniche gu erfolgen, nicht nach Grundfagen, die aus der gegenwärtige= verfeinerten Auschauung entlehnt find. Unmittelbare und mitte bare Zeugnisse für die Wirkung der eschatologischen Drame " haben wir aufzusuchen. Weiter verdient der Unterschied zwische den Eindrücken, die der Stoff machte, und benen der Behand= lung hervorgehoben werden. Unter Diejen Gefichtspuntt gehör: nicht nur die Leiftung des Dichters, fondern auch die bes Spielreftors und die jedes einzelnen Mitwirfenden, die Berwendung der Mufit, die Befriedigung der Schauluft durch mehr oder minder glänzende Ausstattung Allerdings, fo viele Einzelheiten wir zu ermitteln hatten, um uns über die volle Bedeutung be-Weltgerichtsdramen Klarheit zu verschaffen, über so wenig vermögen wir befriedigende Ausfunft zu geben, und darum bleibt unsere Einsicht in diese Verhältnisse recht ludenhaft.

In glücklicherer Lage als anderen Arten des geiftlichen Schauspiels gegenüber befinden wir uns aber doch, weil wir einige Beweise unmittelbarer Wirkung der eschatologischen Stüdebesten. Schwieriger ist es, mittelbare Zeugnisse zu sammeln und zu bewerten. Es würden da die sicher belegten Auffüh

rungen und die Anzahl sowie das Berbreitungsgebiet der Fassungen eines und besselben Textes von Belang sein, es wären etwaige Anspielungen auf unsere Dramen zu berücksichtigen, es könnten endlich Beziehungen zur bildenden Kunst lehrreiche

Aufschlüsse gewähren.

Umgekehrt hat wiederum die Runft unzweifelhaft zur Borbereitung und Bertiefung ber Eindrücke gedient, also die Buschauer erft empfänglich gemacht für das auf der Buhne Dargebotene. Die Birfung läßt fich völlig nur aus bem feelischen Buftande ber Buhörenden und Busehenden begreifen. "Ein Bild wird erst durch den Beschauer fertig", sagt Cardillac in Dtto Ludwigs "Fraulein von Scuderi." Der Ausspruch paßt fehr gut, wenn man ben afthetischen, religiösen und moralischen Ertrag ber Beltgerichtsbramen bemeffen will. Mit Erinnerungen, mit Bedanten= und Befühlsaffoziationen ift zu rechnen. Raum einer ber Stoffe, die das geiftliche Schauspiel behandeln, war dem mittelalterlichen Menschen unbekannt. Die letten Dinge zumal hatte er in ber Predigt längst eingehend schildern hören; am Rirchenportal, im Gotteshaufe felbst, in der Ratsftube mochte er bilbnerische Darftellungen von ihnen gesehen haben; er kannte auch wohl eschatologische Dichtungen, auf alle Fälle liturgische Brosen. Weil aber die fzenische Darstellung des Beltgerichts und der vorher eintretenden Ereignisse zu ben Seltenheiten gehörte, murde die Aufmertsamteit noch mehr ge-Dazu tam, daß bei feiner Urt des geistlichen Dramas der persönliche Anteil reger war. Tua res agitur, dachte und empfand ber Zuschauer; fein Wunder, daß wir gerade von ben nervenerschütternden Gindruden der Beltgerichtsspiele erfahren.

Bu dem Präludium, dem Erscheinen des Antichrists, das gegen stand der mittelalterliche Mensch in minder nahem Bershältnis; er nahm aus den meisten der von uns besprochenen Antichristdramen einen weniger erbaulichen Eindruck mit sich fort, und darum erklärt es sich, daß die Quellen von deren

Bühnenwirkung nichts erwähnen.1)

Die Zehnjungfrauenparabel ist innerhalb der unserer Arseit gezogenen zeitlichen Grenzen immer als Sinnbild des Endserichts dramatisch gestaltet worden<sup>2</sup>), und nur deshalb verbindet ich mit der Aufführung am 4. Mai 1321<sup>3</sup>) ein ergreifender zeschichtlicher Vorgang.

<sup>1)</sup> Der früher angeführte Bericht Gerhochs von Reichersperg fpricht richt gegen biefe Unficht.

<sup>2)</sup> Notwendig war biese Deutung bes Gleichnisses nicht, vgl. Heinrich Bergner, Handbuch ber kirchlichen Kunstaltertumer in Deutschland, Leipzig 1905, S. 492 f.

<sup>3)</sup> Daß bie fruhere, auch vorn G. 7 wiedergegebene Unnahme irrig

Es lag nahe, die plögliche furchtbare Erregung und Een Schlaganfall bes Landgrafen nur jum Teil auf bie Birtung Des Dramas zu schieben und zu vermuten, das Spiel habe im Bustande eines Leidenden nur eine Wendung zum Schlimme = en verursacht. Indessen darf diese Deutung nach Rarl Ben 48 Arbeit1) nicht mehr aufrecht erhalten werden; wir muffen -en chronitalischen Aufzeichnungen glauben und die Aufführung Für das Geschick des Fürsten stärker verantwortlich machen. Alle en persönlichen Voraussetzungen für die entsetliche Wirkung ver mögen wir natürlich nicht nachzugehen; es ift wohl bentbe-t, daß Friedrich besonderen Grund hatte, das jüngste Gericht au fürchten, daß er, beffer gebildet und feiner veranlagt als ie meisten ber Buschauer, die Gindrucke gesteigert fühlte, aber an alle Kalle ift cs, wie Wendt2) hervorhebt, geftattet, aus bem Greignis "Schluffe zu ziehen fur die völlig naive Aufnah fzenischer Vorführungen durch mittelalterliche Menschen, f ihren Glauben an die tatfächliche Wahrheit der bargeftellt Sandlung", beshalb nämlich geftattet, weil auch aus der Rezeit gleich schreckliche Rachspiele eschatologischer Dramen b fannt sind.

Der Landgraf verhielt sich naiv; es fehlte ihm an log schem Denten; er zog faliche Schluffe für fich aus bem, was geschaut und gehört hatte. Die Barabel, wie auch bie im Stude verwendeten Responsorien boten ihm nichts eigentlic Reues; unerwartet waren die Zusammenhange, in denen die ih geläufigen Rirchengefänge auftraten, unerwartet wohl auch bi Musstattung und möglicherweise bas Erscheinen ber Mutte = Gottes. Er fühlte fich als eine der Törichten und vergaß fic selbst, indem er die Bühnenvorgänge in unmittelbare Beziehun 🥟 9 zu seiner Person setzte, wobei er freilich alles nicht Zusammenftimmende übersah. So schuf er fich verkehrte Ibeenaffoziationer und versteifte fich auf den tragischen Ausgang. Die vergebliche Fürbitte der Maria allein hatte ihn nicht derartig erschüttern fonnen, denn er wußte ficher, daß bas Endurteil nur nach Gerechtigkeit erfolgen werde; höchstens die Angst, der Tod werde an ihn herantreten, bevor er Absolution empfangen habefonnte ihn erfassen. Sonst wurde ihm boch ausbrücklich

ift und daß die Darstellung am 4. Mai 1321 stattsand, hat Karl Bend Friedrich des Freidigen Erkrankung und Tod, in der Fesischrift zum fünischzigjährigen Jubiläum des Königlich Sächsischen Altertumsverein. Dresden 1900, S. 69 ff. erwiesen. Die Vermutung von Beders a. a. S. 49, "das tragische Nachspiel jener Aussührung" jei "für die Berbreitung des Dramas zunächst nicht günstig gewesen", vermag ich nicht zu teilen.

<sup>1)</sup> Gieh die vorige Unmertung.

<sup>2)</sup> S. 73.

verfündet, durch gute Werke, durch Beweise der Hingebung an Maria wäre das Unglück abzuwenden. Weil alles leibhaft vor ihm stand: der unerbittliche Heiland, die slehende Gottesmutter, die der himmlischen Freuden teilhastig werdenden Klugen, die abgewiesenen Törichten, und weil die Bühnenbilder in rascher Abwechselung einander folgten, darum ward dem langsam Densenden keine Besinnung gelassen. Daß er am Ende die Vorbesdingungen für die Verurteilung nicht mehr beachtete, begreist man wohl, wenn man bedenkt, daß die Klagen der Armen ein reichliches Drittel des ganzen Spieles ausmachen.

Aus unserer Besprechung im ersten Abschnitt hat sich ergeben, auf welchen dichterischen Mitteln die ergreisende Wirkung beruhte. Hier tat es wirklich nicht der Stoff allein. Das Eisenacher Zehnjungfrauenspiel verrät etwas von echtem dramatischem Pulsschlag. Der Versasser sorgt auch dafür, daß der Zuschauer immer und immer die Vorgänge auf sich bezieht; er spart Mahnungen und Warnungen nicht und läßt die Zushörer durch die Bedauernswerten um Mitseid bitten.

An diese Bemerkungen über das Eisenacher Spiel schließen sich passend die beiden Nachrichten an, die wir über ähnlich

furchtbare Ginwirfungen eschatologischer Stude besigen.

Matthias Jäger schreibt in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Comedy vom Jüngsten Gericht: "Schon in meiner frühesten Jugend hörte ich wiederholt, daß in meiner Heimat Altenmarkt in alter Zeit öfters das Leiden Christi und das jüngste Gericht so ergreisend dargestellt wurde, daß mehrere Personen dabei närrisch (wahnsinnig) geworden seien. Infolgedessen seien dann die Spiele verboten worden." Man geht wohl nicht sehl, wenn man die Bemerkung über die entsetzlichen Folgen nur auf die Vorsührung des Jüngsten Tages bezieht.

Ein Fall aus neuerer Zeit ist aus der Bretagne versöffentlicht worden. Er beweist, daß der naive Mensch des 19. Jahrhunderts in seinem Gesühlsleben keineswegs weit über der Stufe des mittelalterlichen steht. Besonders wertvoll wird der Bericht dadurch, daß hier sogar die Umstände sehlen, die in der Eisenacher und in den Altenmarkter Aufsührungen unzweiselhaft mitgesprochen haben, daß es sich um bloße Destlamation handelt. Ereignet hat sich der Vorfall vor etwa sünfundvierzig Jahren. Win Schauspieler der Truppe von Lannion trug am Ende eines Hochzeitsmahles in dem Flecken Ploulec'h den Prolog des »mystère intitulé le Jugement dernier«

<sup>1)</sup> B. H. Gausseron, Le théâtre breton, in Monde Moderne 1899, Juillet ("vor etwa 40 Jahren.")

vor; dabei geschah ein Unglück: »Une jeune fille se mit to ut à coup à crier qu'elle se voyait environnée de flammes et que les diables hideux l'entraînaient en enfer. Son imagination surexcitée avait changé pour elle en réalités précise les visions évoquées par le poète; la fureur sacrée la posséda it, elle était folle.«

Unmittelbare Zeugniffe für die Wirkung der Spiele des unver mischten Donausschingen-Rheinauer Typus besitzen wir nicht; wis ir wissen nicht, ob die ernste, würdige Darstellung des jüngsten Gese richts in den Dramen dieser Gruppe jemals einen ähnlich furchter !baren Eindruck auf ein findliches Gemut erzielt hat. Aber beweif it uns nicht das Vorhandensein so vieler Texte genügend, da 18 ganze Jahrhunderte in diesen Schauspielen eine zweckentsprechend. De poetische Wiedergabe ber letten Dinge erkannten? Sier reber = n die toten Blätter. Dag die Vorliebe für den Typus verdien: = it war, dürfen wir nach unseren Ausführungen wohl behaupten 🖚 1. Glücklich ist die Klippe vermieben, an der die Wirkungsfähigkeir sit der geiftlichen Spiele so oft scheitert: die Lehrreden find trotes aller Eindringlichkeit nicht langweilig. Bunte Bühnenbilder = ziehen an den Augen der Zuschauer vorüber; es wird für Abwechselung gesorgt durch ftrophische Teile, die möglicherweise halbliturgischen Charafter trugen: die Vorführung der fünfzehn Beichen, bas fünfmalige vergebliche Unrufen bes Beilandes, bases Auftreten der Propheten. Solche Gleichmäßigkeit im Bechfe =[ erregte zweifellos afthetische Befriedigung. Nirgends fommt 1t toller Teufelshumor zum Borichein. Der ernste Grundcharafter bleibt auch in den Teufelszenen gewahrt. Bas Maria dem Sohne e ans Berg legt, ift tief empfunden. In den Rlagen felbst weiß der Verfasser Maß zu halten. Daß die Verdammten jede direfte Unrede an die Zuschauer meiden und die Schranken ihrer Rolle nicht durchbrechen, erhebt das Stud über das Gijenacher. Dieje Vorzüge haben auch die Bearbeitungen nicht verwischt, zuweilen jogar gesteigert. Es hat ein gunftiger Stern über ben Dramen der Bruppe gewaltet und sie, den Text B ausgenommen, ber aber wohl nie auf die Szene fam, bavor bewahrt, in bie Sande von Stümpern zu fallen. So verdankt der Typus keineswegs nur bem ftofflichen Intereffe feine Beliebtheit, und ber innere Bert macht es erflärlich, daß er die gewöhnliche Form wurde, in ber sich das Weltgerichtsbrama des Mittelalters zeigt.

Das Verbreitungsgebiet beschränkt sich zunächst auf rein alemannische Gegenden; D. K. R. E stammen baher. Später behnt es sich nach Schwaben aus, wo wir wohl \*T\*M und sicher T anzusehen haben. Tennglers Layenspiegel sorgt für Bekanntwerden des umgestalteten Textes weit über Süddentschland hinaus. Auf bahrischem Boden tritt M auf. \*I\*M gelangt wieder

in die schweizerische Heimat und wird zu C umgestaltet. vie ursprüngliche Fassung ist in der Schweiz nicht vergessen worden, wie der Text W aus dem siebzehnten Jahrhundert erweist. \*I\*M scheint am längsten gewirft zu haben; es verbindet sich mit Hans Sachsens Drama in Tirol zu A. Inzwischen jedoch hat die unerweiterte Form durch das Volksbuch den Weg überallhin gefunden. Mit den Altenmarkter Aufführungen ist wohl der Donaueschingen-Rheinauer Typus zum letten Male über die Buhne gegangen. Rur die Bermutung konnen wir hegen, daß die schweizerische Heimat auch noch im 18. Jahr= hundert einen Absenker des alten Spiels gesehen hat. Dann ware vielleicht unter bem Donner bes entfesselten Glements ein Stud Mittelalter zu Grabe getragen worden, gewiß fein un= würdiges Ende für bas Drama vom letten ber Dinge. Gin großes fzenisches Werf vom jungften Tage wurde nämlich damals zu St. Nitlaus im Nitolaitale bargeftellt.1) Wir erfahren über bas Spiel leider recht wenig, nur daß cs aus "lauter altmodischen Reimen, fogenannten Rnüttelverfen" bestand. "Als eben ber erzürnte Richter, nachdem er in langen Reihen die Schuldigen und Unschuldigen angehört und ihre nichtigen Ausreden und Entschuldigungen widerlegt hatte, das große Urtheil gesprochen und die zahlreichen Dämonen furchtbar heulten und wüteten, fieh! da entstand hoch im Gebirge dumpfes Getose". Es war ein Erdrutsch, der niederging; obgleich er am Spielplate feinen Schaben anrichtete, fonnte man wegen bes allgemeinen Schreckens unter Zuschauern und Spielern das Stud nicht fortsetzen.

Gewiß ist die Meinung, es handle sich um ein Drama des normalen Thous, nicht leichthin von der Hand zu weisen. Daß andere Dramen vom jüngsten Gericht in der Schweiz bestannt gewesen wären, weiß man nicht, und zudem liegt das

Nifolaital in fatholischer Gegend.

Eine allgemeinere Erschütterung als hier hat sicher nie ein eschatologisches Drama zu erzielen vermocht. Und gegenüber bieser gewaltigen Sprache der Natur müssen die ergreisenbsten

Worte, muß ihre sinnreichste Wiedergabe schweigen. -

In den Fronleichnamsspielen und Prozessionen bot das jüngste Gericht nur ein Bild unter vielen. Das Interesse war also geteilt, aber es darf angenommen werden, daß hier die letzten Dinge die bereits erlahmende Ausmerksamkeit wieder gessteigert haben. Der verkürzte Typus erlaubte eine gleich eins dringliche Gestaltung der eschatologischen Szenen wie in den eigentlichen Weltgerichtsdramen nicht.

<sup>1)</sup> Walliser-Sagen. Gesammelt und herausgegeben von Sagenfreunden. Sitten (Buchdruckerei Schmid) 1872. Zweiter Theil. Gesammelt und erzählt von Domherrn Peter Joseph Ruppen in Sitten, Nr. 66, S. 173 f.

Wiederum den besten Darstellungen der Donaueschingenscheinauer Gruppe ebenbürtig waren gewiß die Aufführungen in Freiberg. Sie bildeten einen Chrenpunkt der für die sächsischen Lande so bedeutungsvollen Stadt. Sagt doch Johannes Bocer in seinem Lobgedicht geradezu:

Ac nunc magnifico spectacula structa paratu Quid memorem? veteri non concessura Quirino Ludorum pompa, quos vrbs clarissima sueuit Edere septenis, immensis sumptibus annis.

In Anwesenheit des Herzogs Georg, der drei Jahre vorsher samt seiner Gemahlin eine Stiftung von zweitausend Goldsgulden gemacht hatte, damit hundert Gulden jährlich vom Zinsertrag zur Aufführung von Passionsspielen verwendet würden,1) wird man auf alle im Jahre Fälle 1516 eine wohlvorbereitete und möglichst glänzende Darstellung für eine selbstverständliche Pslicht gehalten haben; und so mag Bocers Beschreibung nicht übertrieden sein. Der Absenker des Freiberger Dramas, den wir in Hans Sachsens Tragedia vor und sehen, erweist zugleich, wie sehr der Hauptthpus des Mittelalters, das viel benutzte Muster, auch auf dieses mitteldeutsche Stück gewirkt hat.

Die bühnengeschichtliche Bebeutung der übrigen bekannten Weltgerichtsdramen läßt sich mit der des Sachsischen Spieles nicht vergleichen. In Luzern wurde wenigstens in Bezug auf die Darstellung und die Inszenierung viel geleistet. Es ist kaum wahrscheinlich, daß je auf der deutschen Kassionsbühne an Sorgfalt der Einstudierung und Ausstattung mehr hat erreicht werden können. Dabei blieben die szenischen Vorrichtungen, wie Brandstetter<sup>2</sup>) gezeigt hat, immerhin auf ein bescheidenes Waß beschränkt. Auch mit "gesprochener Dekoration" begnügte man sich, wenn man z. B. sagen ließ, es regne Blut.

Nicht die geringste Mitteilung über Inhalt und Wirkung des mit dem Antichriftspiel verbundenen jüngsten Gerichts, das 1468 und im Jahre darauf<sup>3</sup>) zu Frankfurt am Main aufgeführt wurde, überliefern die Katsprotokolle und das Bürgermeisterbuch. Gerade aus einem Orte, der in seinen Passionse aufführungen entschieden Verbindung mit hessischen Texten zeigt, wären nähere Angaben besonders erwünscht. Vielleicht bietet das Alsfelder Passionsspiel, dessen Dirigierrolle wir jest auch

<sup>1)</sup> Laurentius Fauftus, Erflerung des Fürstlichenn Stammbaums u.f.w. 1588, S. 208.

<sup>2)</sup> herrigs Archiv, Bb. LXXV, 409 f. Bgl. auch bie besonderen Bemerkungen über bie Musik im nämlichen Auffage.

<sup>3)</sup> Siehe vorn S 50. Froning, Das Drama des Mittelalters II, 535 ff., 540.

fennen,1) in den ermähnten Sollenfahrtsfzenen einen Sinweis, daß die Frankfurter Fassung des jungften Gerichts ebenfalls aus

dem Behnjungfrauenspiel entlehnte.

Noch viel öfter aber, als unsere Quellen, soweit sie bis jest erschloffen find, Weltgerichtsspiele erwähnen, mag ber jungfte Tag dramatisch behandelt worden sein. Die Kirchenbaurechnungen und Ratsakten werden noch manche hindeutung enthalten. durfen wir mit einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit annehmen, daß in Bapreuth um 1500 ein Schaufviel vom jüngsten Gericht dargestellt worden ist Es hat sich nämlich ein Berzeichnis von Requisiten für zwei geistliche Stude gefunden. Darin steht ein Posten Ausgaben "ein regenbogen zu malen".2) Das läßt auf ein Drama unserer Gattung schließen. Denn nur ein einziges Mal wird fonst und zwar bei ber Sintflut ein Regenbogen in einem geiftlichen Spiele verwendet,3) mahrend er bei ben eschatologischen Dramen sehr häufig vorfam. So erwähnt ihn Bocer bei feiner Schilderung bes jungften Gerichts in Freiberg ausbrudlich, ebenso Hans Sachs (vor 420, 22): Christus geht ein mit seinen jüngern und engeln, setzt sich auf den regenbogen und spricht. Schon früher zeigt ber Prolog von M 11 f. beut= lich, daß man dieses Zeichen göttlicher Herrlichkeit bei der Aufführung benutte. (Darnach solt jr gar pald vernemen | das wirt Christus jm regenbogen kemen). In Luzern war ber Regenbogen zunächst durch einen Vorhang verdeckt. Im entscheibenden Augenblick sette sich Saluator barauf, und nun wurde der Borhang weggezogen.4) Auch in der Berbfter und Freiburger Prozession wird ber Regenbogen hervorgehoben. In ben anderen mittelalterlichen Spielterten erschien wohl ber Bogen des Friedens als selbstverständliches Gerät, von dem man kein Aufhebens machte; wenigstens zeigen die rohen Miniaturen zu K und B ben Herrn auf ihm, ohne daß eine entsprechende Bühnenanweisung vorhanden ist. Daß protestantische Verfasser, wie Agricola und Rruger, den Gerichtsstuhl anftatt bes Regenbogens erwähnen, mag nicht bloß, wie etwa bei Schmelgl, durch den Wunsch erklärlich sein, keine Maschinerie zu gebrauchen, sondern hat jedenfalls einen tieferen Grund: Luther hatte fich wiederholt gegen die Borftellung vom ftrengen, auf dem Regen-

<sup>1)</sup> Bans Legband, Die Alsfelber Dirigierrolle. Göttinger Differtation 1904. Gleichzeitig im Archiv für Beffische Geschichte und Altertums. funde, R. F. Bd. III.

<sup>2)</sup> B. Brunco, Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Ober-franken, XIX (1. heft), Bahreuth 1893, S. 35.

3) Im Egerer Bassonspiel 747 (heinzel, Beschreibung bes geift-

lichen Schauspiels, S. 32, 60).

<sup>4)</sup> Brandstetter, herrigs Archiv, Bb. LXXV, 389. 410.

bogen thronenden Weltenrichter geäußert;<sup>1</sup>) er meinte, man müsse sich den Gottessohn als gnädigen Heiland benken. Die künstelerische Auffassung bekämpste er damit nicht, sondern nur die ihr zu Grunde liegende Ansicht, Christus sei ein starker, eifriger Gott, der die Sünden räche. Sein Wort: "Bei solchen einsfältigen Bildern — soll mans bleiben lassen", galt wohl auch für diese überlieferte künstlerische Weise; manchen glaubenssesten Lutheranern aber mag die Abbildung trotzem papistisch erschiesnen sein, obgleich sie sich auf biblische Überlieferung stützt.

Abereinstimmung mit der heiligen Schrift war übrigens bas erfte Erfordernis ber Beltgerichtsbramen, bie aus bem protestantischen Lager stammten. Um stärksten tritt baneben bie reformatorische Tenbenz außer bei Hans Sachs, ber boch in feinen Dramen noch mit einem Fuße im Mittelalter fteht, bei Bartholomäus Krüger hervor. Er allein weiß durch rein künstlerische Mittel zu wirken; bei ihm ist der Dichter nicht im Lutheraner untergegangen. Aber seine Darftellung bes jungften Gerichts bietet nur ein Glied einer langen Rette, freilich bas mit besonderer Sorgfalt geschmiedete Endglied. Bewegte Buhnenbilder zeichnet auch Agricola trop seiner bescheidenen dichterischen Unlage. Der herzliche Unteil des Verfassers am Schickfal ber Armen, seine realistische Schilderung des Treibens der Reichen, seine Charakterisierung des frommen Pfarrers, die Darstellung bes Rampfes mit ben Türken und nicht zulest ber grobtornige humor mogen Gindruck gemacht haben, wenn auch nur felten rein äfthetischen. Bezeichnend für die streng lutherische Richtung ift, daß allein Elias, nicht auch Enoch erscheint, um die Rabe bes Weltendes zu verfünden. Es murde dem Reformator ichmer, an die Wiederkunft bes Elias zu glauben. Go meint er einmal:3) "Ich weiß wohl, daß St. Angustinus an einem Ort fagt: Es sei allen Christen fest eingebildet die Bufunft Glia (!) und des Antichrists. Aber ich weiß auch wohl, daß keine Schrift furhanden ift, die basfelbe bezeuge". Den Elias läßt er aber allenfalls gelten; indem er Maleachi IV, 4 als möglicherweise auf bas lette Ericheinen Chrifti bezüglich gelten läßt, außert er

<sup>1)</sup> E(rlanger) A(usgabe) XIII<sup>2</sup>, 82, 3.7 v. u.: "wie er (Chriftns) auch bisher gemalet, und burch die schändlichen Bavisten in alle Heizen getrieben ist, allein auf dem Regenbogen sitend, mit einem Schwert in seinem Munde". SU VI<sup>2</sup> 241,5 sf.: "Ich selbs hatte kein ander Erkenntnis von Christo, denn daß ich ihn mit meinen Gedanken sagte auf einen Regenbogen, und hiell ihn sür meinen gestrengen Richter". SU IV<sup>2</sup> 203, 3. 4 v. u.: "Wir sahen ihn an, wie die Waler malen, auf eim Regenbogen als einen Richter". Bgl. auch Weimarer Ausgabe I, 694, 22 ff.; VIII, 677, 25 ff.

<sup>3)</sup> EN VII<sup>2</sup> 193, 16 ff.

<sup>4)</sup> EU X2 115.

fich: "Rebet er [ber Prophet] von dem jüngsten Tage, so ist gewißlich des Elia zu warten; denn Gott wird nicht lügen. Daß aber Enoch oder Johannes auch kommen sollen, ist nicht in der Schrift gegründet; darumb es auch für Fabeln und Theis

binge zu halten ift."

Nach bem Gefagten ergibt es fich, daß die Definition bes äfthetischen Genuffes bei geiftlichen Schauspielen, wie fie Beingel am Schluffe seiner Beschreibung aufgestellt hat,1) für die Belt= gerichtsdramen (fowohl für die Geftaltungen der Behnjungfrauenparabel wie für die fzenischen Darbietungen von Matth. XXV, 31 ff.) zwar mit in betracht tommt, aber in diesen Fällen erweitert werden muß Es war feine geringe Befriedigung, bas, was die Phantasie sich auf Grund von dichterischen und bildnerischen Runstwerten, von Lehre und Bredigt vorgemalt hatte, leibhaftig vor Augen zu haben, und nicht bloß moralisch, auch äfthetisch fühlten sich die Buschauer erhoben, wenn fie die Bofen ihr verdientes Geschick ereilen, also die Gerechtigkeit ber göttlichen Weltordnung erwiesen faben. Bei ben bibelfundigen Brotestanten gesellte sich dazu noch bie besondere Frende an dem Busammenstimmen bes ihnen aus ber heiligen Schrift Bertrauten mit der Bühnendarstellung. Die sich fortwährend einmischende Furcht verhinderte wiederum, daß die afthetischen Gindrucke sich stärker geltend machten, und mag als Hauptwirkung erzielt haben, daß die Buschauer, wie es Blet ausdrückt, "mit weniger Sünde und befferem Borfat" hinweggingen.

Dieses Ergebnis wünschte ber Luzerner Dichter burch seinen "Antichrist" zu erreichen. Im allgemeinen ist aber gewiß mehr die ästhetische Wirfung der Antichristdramen hervorgetreten. Die großen Darbietungen zu Aanten und Frankfurt wie zu Luzern boten dem Auge viel. Diese Eindrücke wurden allersbings, soweit sich das aus der mangelhaften Überlieserung ersmitteln läßt, durch andere zurückgedrängt. Mit der Freude an politischen und konfessionellen Anspielungen ist zu rechnen, mit einer Erhöhung des Lebensgesühls, die mit dem reinen Empfinden des Schönen nicht viel zu tun hat. Man denke nur an die Frankfurter Mahnung, die Juden sollten in ihren Häusern verbleiben! Die treffliche Gelegenheit, Patriotismus zu entzünden, die im lateinischen Drama so glücklich benutzt worden war, haben sich die deutschen Verfasser wahrscheinlich alle entzehen lassen. Anderseits reizte der weniger geläusige Stoff

<sup>1)</sup> S. 354: "Das Ganze der behandelten Stücke wurde durch Associationen als schön empsunden: weil der Stoff ein christlich-moralischer war, weil die Aussührungen ein seltenes Stadtsest bedeuteten. — durch Suggestion, weil die Älteren wohl den Jüngeren von der Herrlichseit einer solchen Schaustellung mit Worten und Gebärden des Wohlgesallens werden gesprochen haben."

und eine unerwartete Durchführung der dichterischen Aufgabe. Blet und gewiß nicht er allein hat auch dafür gesorgt, daß die religiösen Anregungen unter der Befriedigung bloßer Schaulust nicht litten.

Je mehr in den letzten Jahren die Zusammenhänge zwischen geistlichem Drama und bildender Kunst beleuchtet worden sind, um so gebieterischer tritt an den Darsteller irgend eines Gebietes aus der Geschichte der geistlichen Spiele die Forderung heran, sich mit den stofflichen Beziehungen zur Malerei und Plastif zu befassen. Ist es doch möglich, daß ihm die bildende Kunst Zeugnis gibt von dramatischen Werken, die nirgends sonst eine Spur hinterlassen haben, und daß sie zweiselhafte Stellen aus befannten erklären hilft Neben der Passion hat kein bibslischer Gegenstand häusiger künstlerische Darstellung erfahren als

das jüngste Bericht.

Die Antichristlegende, die mit ihm in naher Beziehung steht, erlangte niemals eine ganz feste Form; ihrer malerischen und bildnerischen Gestaltung ist bas hinderlich gewesen. Man könnte allerdings eher bas Gegenteil meinen, aber bann ginge man vom neuzeitlichen Standpunkte ans, mährend bei ber mittelalterlichen Runft die freischaltende Phantafie bekanntlich als eine Ausnahme und die durch Überlieferungen gebundene als die Regel gelten muß. Unter allen eschatologischen Gegenständen hat das Erscheinen bes Antichrift am wenigsten Wirtung auf bie Gemüter ausgeübt. Monumentale Runftwerke, die fich mit den Taten diefes ichlimmften Widersachers der chriftlichen Lehre beschäftigen, gibt es innerhalb dieser in herkömmlichen Bahnen wandelnden Kunft meines Wissens überhaupt nicht.1) Luca Signorelli allein bringt in einer wirklich eigenartig burchbachten Romposition auch Szenen aus bem Leben bes Antichrist an. Ihren fünstlerischen, zuweilen auch recht unfünstlerischen Ausdruck fand die Antichrist-Legende in der Buchillustration.2) Hinweis auf das Drama dürfte in keinem berartigen Bilde enthalten sein. Rur von einer einzigen größeren Darftellung einer Szene aus dem Dasein des Untichrift scheint man Renntnis zu haben. Leiber vermag ich bloß fehr unbestimmte Angaben darüber au machen. Unf der alten Hofbrude in Luzern befand fich ein Bild mit der Unterschrift: Gog und Magog kommen gerüst aus dem Gebirg zum Antichrist.3) Aus welcher Zeit stammte bas Bilb?

<sup>1)</sup> Unsicher ist die Deutung eines Bilbes in Burgfelden auf ben Antichrift. Sieh auch E. Gradmann, Christliches Kunstblatt 1897, S. 105. Paul Beber, Die Wandgemalde zu Burgfelden auf der ichwäbischen Alb, Darmstadt 1896, S. 24 ff. und Tasel III.

<sup>2)</sup> Robert Bijcher, Luca Signorelli und die italienische Renaissance, Leipzig 1879, S. 170.

<sup>3)</sup> Schweizerisches Idiotifon III, 867.

hier konnte möglicherweise eine Beziehung zu ber bramatischen Aufführung vom Jahre 1549 ermittelt werben. Die auffällige Tatsache, daß Blet am jüngsten Tage auch den Antichrift mit vor dem Richterstuhle bes Herrn auftreten läßt, erklärt sich vielleicht dadurch, daß der Berfasser vom ersten zum zweiten Teile feiner Ofterspiele eine Brucke schlagen wollte, wie er bas entschieden durch die Personen des Darius und Nabab versucht hat; immerhin wäre es, wenn man eine besondere Anregung für nötig erachtet, wohl denkbar, daß ihn eine bildliche Darftellung Einmal wenigstens fteht eine Berührung dazu veranlaßte. awischen Runft und Antichriftdrama fest: die etelhafte Strafe für die ungläubigen Juden hat fich der Verfasser des Spiels vom Bergog von Burgund nicht ausgesonnen, sondern jugend= feindlichen Abbildungen der fogenannten Judenfau entnommen.1)

Während so die Fäden, die von der dramatischen zu den fünftlerischen Darftellungen ber Antichristlegenbe führen, ziemlich spärlich und dunn find, durfen wir erwarten, daß die zwischen bilbender Kunst und Zehnjungfrauenspielen sich als zahlreicher und ftarter erweisen. Denn diese Barabel hat im Gegensat gu jenem Borwurf eine große Fulle von malerischen und plaftischen Gestaltungen erfahren2). Aber freilich treten die dramatischen Werke, die Matth XXV, 1—12 behandeln, nur vereinzelt auf. Daß Künftler und Dramatiter sich gegenseitig angeregt haben, fann bis jest nicht behauptet werden. Jedenfalls fommen in feinem Behnjungfrauenspiel bie Disputationen zwischen Rirche und Synagoge vor; diese beiben allegorischen Figuren aber spielen in der Itonographie der Barabel eine wichtige Rolle.

Ebensowenig gibt es meines Wiffens einen Fall, daß fich ein Runftwerk als Niederschlag eines Dramas nach Matth. XX V, 31 ff. barftellt ober umgekehrt ein Schauspiel als durch ein Beltgerichtsbild beeinflußt erscheint. Da aber, wo sich in ber Malerei ober Bildhauerei Szenen finden, die faum anders als burch den Ginfluß der eschatologischen Dramatit erklärt werden

1) Paul Beber, Geiftliches Schauspiel und firchliche Runft, S. 104 f.

Deinrich Bergner, Handbuch, S. 572.

2) Weber, Geistliches Schauspiel, S. 106 f. erwähnt merkwürdigerweise die Szene im Ersurter Dom nicht (Beschreibung und Darstellung der alteren Bau- und Kunstbenkmäler der Provinz Sachsen, heft XIII, 63 f)
Schnaase, Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter, VI 502 erklärt gerade gerabe biefe Parftellung für bie rohefte, bie in ber Borhalle bes Magbeburger Domes für die beste. Bergner S. 492. 205. Arthur Hafeloff, Eine thiringisch-sächsliche Maserschuse des 13. Jahrhunderts, Straßurg 1897, S. 134. 180. Erst wenn das gesamte Material geordnet und bearbeitet na prosession der Material Georgie de Landerschuse des Material Georgie de Landerschuse des Material Georgies des Materials des Patripposteruses des Materials des vorliegt, wird sich bie Frage, ob nähere Beziehungen zu den Zehnjungfrauenpielen vorhanden find, losen lassen. Gine Ikonographie des Gleichnisses steht in einer Züricher Dissertation von Hilbegard Hehne zu erwarten.

können, braucht noch immer nicht eine unmittelbare Einwirkung vorausgesetzt zu werden, sondern handelt es sich zumeist um fünstlerische Überlieferung, die, im Schauspiel wurzelnd, schon eine längere Geschichte hinter sich hat. Weitaus die Mehrzahl der Übereinstimmungen indessen erklären sich aus den gemeinssamen Quellen, denen Drama und Kunst entströmt sind, aus der Bibel und der Liturgie.

Es ist jedenfalls bezeichnend, daß eine kürzlich veröffent= lichte Arbeit über "die deutsche Passionsbühne und die deutsche Walerei des 15. und 16. Jahrhunderts in ihren Wechselbe— ziehungen") zu schönen Ergebnissen für die Oster- und Passions— ipiele hat kommen können, während sie für die Zusammenhänge wischen Weltgerichtsspiel und Walerei nur Dürftiges bietet Und doch verlohnt es sich der Mühe, die möglichen Berührunger

zu erörtern.

Die früher wiederholt vertretene Anschauung, daß die Seilen an denen die Verdammten auf vielen Vildern der religiöser n Kunst von den Teufeln in die Hölle geschleppt werden, dem eschatologischen Drama entstammen, dürfte heutzutage kaum nodeinen Anhänger haben.<sup>2</sup>) Rur wenn man das Vorkommen der Stricke des Teufels in der Vibel nicht berücksichtigte, war eir din solcher Gedanke möglich.

Die Vorstellung, daß Christus als Weltrichter auf bem m Regenbogen sitze, ist zwar dem eschatologischen Drama ziemliche ch geläufig und unendliche Male in der Malerei und Plastik vor panden, aber selbständig mag sie sich auf beiden Gebieten aus biblischer Beschreibung (Ezechiel I, 28; Offenb. IV, 3) entwickel I elt haben; auch in nichtbramatischen dichterischen Gestaltungen des S

jüngsten Berichts erscheint fie oft.

Dagegen fällt es auf, daß, wenigstens im späteren Mittel- alter, Maria und Johannes in der Rolle als Fürbitter au Isteltgerichtsbildern erscheinen, wie beinahe regelmäßig in der Eschatologischen Spielen. Bezüglich dieser merkwürdigen Tatsache eteile ich auch jetzt die vor zehn Jahren ausgesprochene Ansicht. I, daß die bildende Kunst hier dem Drama einen dankbaren Borwurf geliesert hat. Das Motiv der vergeblichen Fürbitte im

<sup>1)</sup> R. Tichenichner-Bern, Repertorium für Kunstwissenschaft XXVIII.

<sup>2)</sup> Bgl. Carl Meger, Geistliches Schauspiel und fixchliche Runft. — . Bierteljahresichrift für Kultur und Litteratur der Renaissance I (1886) 424. — . Hafeloff a. a. D. S. 182.

<sup>3)</sup> Lgl. vorn S. 17. Georg Boß, Das jüngste Gericht S. 50. 3n meiner Tissertation von 1895 ist auf S. 24 die Entstehungszeit bes Welt-gerichtsbildes von Oberzell falsch angegeben. Es muß heißen: "Schon bas dem Ende des 10. Jahrhundert angehörende".

rama ist nach den damaligen Ausführungen badurch im Schauiel entstanden, daß zwei verschiedene Borgange, Fürbitte r dem Urteil und biefes felbst, in der bildenden Runft als eichzeitig geschilbert und bann vom Drama nach bem Mufter r fünftlerischen Geftaltungen bes Weltgerichts in ber neuen erbindung herübergenommen wurden. Wenn Bog meint, ein jonders verbreiteter Hymnus habe Maria und Johannes bem igsten Gericht angegliedert, fo ist ihm gewiß recht zu geben 1 Abelbrechts Johannes Baptista aus dem 12. Jahrhundert ißt cs: 以. 266 f.: iohannes muzh unser voget sin | in iudicio mini.1) Für die Gottesmutter als Fürbitterin am jünasten ige find früher (S. 118) Hymnen als Beweise angeführt orden, deren Bahl fich leicht vermehren ließe. Namentlich bas alvo regina" wird bedeutungsvoll gemesen sein. Maria fehlte ben beutschen mittelalterlichen Weltgerichtsbramen, die uns jalten find niemals, und nur beim Freiberger Spiel konnten r nach ber Überlieferung bei Bans Sachs ihre Abwesenheit raussetzen. Freilich gründete sich gerade barauf, daß Undreas oller die Mutter Gottes nicht erwähnt, ein Teil des Berchtes, ben wir gegen die Zuverläffigkeit bes Chronisten er-Wir suchten burch eine Erinnerung an englische amen ben Arawohn zu gerftoren. Es barf auch barauf binviesen werden, daß zahlreiche epische Behandlungen bes Stoffes fürbittende Jungfrau Maria nicht kennen. Besonders wichtig er ift es, daß felbst die bildende Runst keineswegs immer die ittesgebärerin in diesem Zusammenhange verwendet. Obgleich Rirchengemälde zu Burgfelden ber gleichen Schule angehören e bie faum 100 Jahre früher entstandenen in ber Stiftstirche Oberzell,2) zeigen fie nichts von der vielleicht zuerst byzan= ischen "Deefis", ber Busammenstellung Chrifti mit Maria und hannes, mährend doch der Oberzeller Meister wenigstens die ilfte bavon benutt hatte. Wir muffen mit einem verfürzten ibus für die malerischen Schilderungen des jungsten Gerichts hnen.8) Rein zufällige Umftande mogen oft veranlagt haben, ß nicht bloß Johannes, sondern auch Maria in den fünst= ischen Behandlungen des Endurteils fehlte. Je weiter wir n Ende des Mittelalters zukommen, um so häufiger be-

<sup>1)</sup> Carl Kraus, Deutsche Gebichte bes XII. Jahrhunderts, Nr. IV. 2) Baul Weber, Die Wandgemälde zu Burgfelden, S. 59 f, vgl. 47 ff. und vorher S. 44.

<sup>3)</sup> Hafeloff S. 179. Bergner S. 533. Tscheuschner, Repertorium KVIII, 58. E. Gradmann, Christliches Kunstblatt 1897, S. 108. Bgl. B. Ernst aus'm Werth, Kunstbenkmäler des christlichen Mittelalters in 1 Rheinlanden, Tasel XXXI, und desselben Wandmalereien u.s.w. sel XVII.

obachten wir Erzeugnisse subjektiver, personlicher Runft,1) und längst vorher haben starte Individualitäten den Bann der Uber-

lieferung gebrochen.

Bemisse Büge können von vornherein nicht ber bilber ben und der dramatischen Kunft gemeinsam eigen sein. So vermissen wir die Seelenwage in den Schauspielen,2) natür Iich Lilie, die aus Dem auch Schwert oder Schwert und Munde des Weltrichters hervorgehen (Wolfram von Gichenbad, Willehalm VI, 303, 12 f. der daz swert in sînem munt für treit ame urteillichen tage). Die Scheidung ber Menschen Boje und Gute burch Michael ober nicht näher bezeichr ete Engel ist dagegen ebenso in der Runft wie im Drama heimi To. Gern werden hier wie da vier Engel verwendet, die nach men himmelsgegenden blafen und jum Gericht rufen, doch läßt Tid nicht ermitteln, ob diejes Motiv im Drama ober in ber Ru If ursprünglich auftritt. Wenn in der Luzerner Grablegung Gi == 11delfingers nach Christi Tod eine regelrechte Prozeffion erfol in der sich quatuor angeli portantes tres clavos et coron befinden,3) fo fann boppelter Einflug maggebend fein, ber beet Schauspiels wie der bilbender Runft.

In bedeutend späterer Beit fommt die typische Gruppe beet Engel mit den Marterwerkzeugen in einem "Leiden Chrifti" a= 118 bem Bayrischen Wald vor;4) die einzelnen Attribute (Rrei-Totenkopf, Rute, Geißel) laffen sich nach ihrer Serkum ift schwer bestimmen, doch durfte ber Totenkopf auf die Maler ei

hinweisen 5)

Längst ist beobachtet worden, daß das herrliche Fresto be- es Fra Bartolommeo in Santa Maria Nuova zu Florenz einen Zu-19 enthält, der fich schon bei Feo Belcari aufzeigen ließ: Der Er engel Michael treibt einen Sunder zuruck, der fich unter b Guten hat mischen wollen. Der große Rünstler mag aber au = 18 eigner Phantafie geschöpft haben 6) Ginen ahnlichen Bug be-emerkten wir auch bei Philipp Agricola (oben G. 175). G= 3 wäre gewagt, Beziehungen herstellen zu wollen.

Unders fteht ca mit einer ahnlichen Szene, in ber eine in

6) Jessen S. 54. Jessens Arbeit ift auch eine treffliche Biebergabe des Bilbes beigefügt.

<sup>1)</sup> Anton Springer, Das jüngste Gericht, Repertorium VIK 1 (375 ff.) 400.

<sup>2)</sup> Carl Meyer a. a. D. S. 422.

<sup>3)</sup> Ticheuschner, Repertorium XXVIII, 53.

<sup>4)</sup> Hartmann, Boltsichauspiele S. 528 ff.
5) Die zuweilen erscheinende Vierzahl ber Ritter am Grabe in ben Ofter- und Bassionsspielen sowie in bilblichen Darftellungen gemahnt vielleicht an die Biergahl der wedrufenden Engel. Birth a. a. D. G. 208. Tichenich ner, Repertorium XXVIII, 74.

seizhals, da er sich verborgen gehalten hat, noch zulett besoners in die Hölle geschleppt wird. Wir begegnen ihr in sehr alistischer Aussührung im Münchner Weltgerichtsspiel von 510 und später bei Johann Rudolf Fischer (Letste Weltsucht). byleich ein Osterspiel die Anregung gegeben haben könnte, egt es doch wohl näher, an die Einwirkung eines Vildes zu inken. Beispielsweise bringt in der Höllenszene der Kirche it. Georg bei Käzüns (Graubünden)!) ein Teufel auf seinem lücken einen Geizhals herbeigetragen. Die Figur des Wucherers vielt überhaupt in der eschatologischen Kunst eine Kolle.

Mit dem Churer Texte teilte der Münchener die Spisobe is vergeblichen Fluchtversuchs eines Knaben. Wir lehnten es o (S. 149 f.), die saft gleichen Intermezzi der Innsbrucker Aufstehung und des Alsfelder Passionsspiels (V. 7275 ff.) auf das orbild eines Weltgerichtsdramas zurückzuführen, und meinen, ir Höllenhumor der Maler habe diese Szene ersunden. Auch ire Umkehrung im Wiener Osterspiel mag so entstanden sein. ber wie läßt sich eine solche Beurteilung rechtfertigen? Weil allen genannten Fällen von wirklicher Kunstschöpfung nicht e Rede sein kann.

Wenn wir bei Hans Sachs unter den Erlösten den guten ichächer vorsanden, der, falls Moller recht berichtet, schon in er Borlage mit auftrat, so ist es wahrscheinlich, daß wiesenm Einfluß der bildenden Kunst vorliegt 2) Hierbei hatte is Evangelium Nicodemi, das dem guten Schächer einen besnders hervorragenden Plat anweist, auf die Darstellung desnasten Gerichts eingewirkt. (Bgl. Abam und Eva.)

Während aber die Erlösung der Bäter aus der Vorhölle, o sie ihm Osterspiele und im Passionsdrama vorkam, nur in ner, jedoch gerade in der gewichtigsten Szene dem Venite medicti des Matthäus nachgebildet war, sich dagegen umgekehrt der eschatalogischen Dramatik kaum die Spur einer Beeinsussung durch das Pseudoevangelium zeigte, haben sich in Idnerischen Gestaltungen jüngstes Gericht und Höllensahrt viel iusiger eng verknüpst. Die Hölle als Tierrachen, eine der anzösischen und englischen Kunst entlehnte Vorstellung, 3) tritt wohl in der Schilderung des Descensus wie in der des letzten erichts aus. Für die Dramatik scheint gerade diese Auffassungen im Öffnen und Schließen der Hölle so kunstvoll gewesen sein,

<sup>1)</sup> Dietrich Jäklin, Geschichte der Kirche St. Georg bei Räzüns und re Wandgemalbe, Chur und Winterthur 1880, Tafel 60; wohl Ansang bes 3. Jahrhunderts.

<sup>2)</sup> Safeloff G. 182.

<sup>3)</sup> Hafeloff S. 159. Bergner S. 526.

wie 1437 bei der "Passion" und "Vengeance de Jesus-Christ," von der überliefert wird: "La bouche et l'entrée de l'enfer de icelluy jeu estoit très dien faicte; car par ung engin, elle se ouvrait et reclooit seule quand les diables y voulloient entrer ou issir."1) Um den Rachen offen zu halten, war gewöhnlich ein Stemmbalken nötig. Ohne allen Zweisel hat die Malerei und Plastik, wenn sie die Hölle auf gleiche Weise gesperrt sein ließ, auß den geistlichen Spielen entlehnt. Den von Carl Meyer?) dafür erwähnten Beispielen ließe sich noch mehr als eines hinzusügen. Beachtenkurt ist es jedenfalls, daß die rohen Miniaturen der Hardeschriften K und B des Donaueschingen-Rheinauer Typus die

Bolle in diefer Weise barftellen.

Eine zusammenfassende Betrachtung der oberdeutschen Runftbentmaler, die das jungfte Gericht behandeln, wird viel leicht noch mehr Beiträge für unser Thema geben könmen Biel zahlreichere Übereinstimmungen zwischen Malerei im nb Plastit einerseits und eschatologischem Brama andrerseits a Ter bürften sich nicht ermitteln lassen. Zwar "liegen," um ein schönes Wort Friedrich Panzers zu brauchen, "ihre Wurz eln in bem gleichen Boden, es trantt fie die gleiche Bolte, berfe Tbe Frühling schmuckt sie mit Blüten, im gleichen Sturme fin en ihre Blätter,"3) aber die Ausbrucksmittel beiber Künfte find b 9 fehr verschieden, und erft recht verschieden ift ihre Entwicklungsft = 1fe zu der Zeit, wo das eschatologische Schauspiel am eifrigsten gepflegt wurde. Während die Runft sich unter dem Ginflusse der Fenaissance zu immer neuen Großtaten aufschwang, verfumme te das Volksdrama und zog sich von den Kulturmittelpunkten ferne Berge zurud. Selbst bann noch erstrebte und erreichte das ihm mit den firchlichen Runftübungen gemeinsame ho 🥌 Biel, die Menfchen vom Irdischen zum Ewigen hinzuweise Die fromme Ginfalt, die antrieb, folche Ewigfeitswerte be findlichen Auffassurmögen gemäß umzupragen, follte ni belächelt werden. Unch das Scherflein der armen Bitme w Gott angenehm.

<sup>1)</sup> I. Petit de Julleville, Les Mystères (Paris 1880) II, 13.
2) a. a. D. S. 422 t. Ebenjo das Weltgericht in der Schlößtape zu Kyburg Rudolf Rahn, Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz (1875) 6. 664 f.) und Der Enndfrist der Stadtbibliothef zu Franksumm Wain (Facsimilewiedergabe von Dr. Ernst Kelchner, Franksut am Ra 1891). Als Beweis für das Vorkommen des gesperrten Höllenrachens in Wildhauerei nenne ich das Tympanon der Frauenkirche in Eslingen. Aus Bildbag bei Lübke. Semrau, Die Kunst des Mittelalters, Stuttgart 190

<sup>3)</sup> Reue Jahrbücher für bas flaffifche Altertum u.f.w., Siebenter Jahang 1904, Band XIII, G. 138.

Das Antichristdrama des Zacharias Plet samt dem Rollen- und Spielerverzeichnis für die Luzerner Aufführungen vom Jahre 1549.

0

# Vorbemerkung.

In Nachstehenden geben wir einen Abdruck der Fassung  $\delta$  (Mss 169 II). Cssenbare Schreibsehler sind nach Mss 169 III a  $(\gamma)$  berichtigt. In extigen Klammern stehen die durch den Reim gesorderten Berse und sonstige notwert die erscheinende Zusätze nach  $\gamma$ , in Kursivschrift vorgeschlagene Textbesserum gen. Die Abkürzungen g sür -us und  $\varrho$  sür -en (-em) sind regesmäßig ausgelöft, und es ist die jest übliche Interpunktion durchgeführt worden.

40 die allein cristo volgten nach,
In zu begryffen nitt zu jrem heil.
denen mitt den juden ouch würdt jr tteyll.
Wir wents hiemitt gebetten han,
sy wellent vns hie ruwig lan
45 wan wir wie vnser fromen allten
Vns nitt zu spitzmündig werden hallten,
gerecht einfalltig fachen an
das wir ztolnfüren für hand gnon,
alls jr ietz werden den rechten grund

50 Vernen vss mines herren mund.

#### Proclamator.

Gott vatter, gott sun, gott helger geist! Nütt ist noch beschett, das du nitt weist. bschaffen hest himel, erd vnd was drin läbtt, so gebirtt, kreücht, wachst loufftt vnd schwäbt.

55 Nütt würdt verhallten dim angesicht. Nütt mag entrünnen dim grechten gricht. du allein bist barmhertzig, gåttig vnd grecht. gsich an das plöd, arm menschlich gschlecht Mitt den ougen diner barmhertzigkeitt,

60 allst vns von anfang bist gsin geneigt
Vnnd noch, so wir von sünden thund stan,
bycht, rüw vnd bus derhalb empfan,
alls wir ze thun all willens sind,

Von sünden stan, sin dine kind, 65 die selben bichten, rüwen, büssen, alls wir anemen sond vnd müffen, wend wir zů dir ins ewig rich. durch jesum cristum vns verzych all vnser schuld, sünd, missethatt,

70 hoche, ewige, göttliche trynithadtt! Maria mutter, aller küschheytt brunn, Vnbefleckte blum, ross, gilg vnd sunn, ein künigin himels vnd der erden, bitt für vns, das wir teyllhafft werden

75 sampt aller himlischen ritterschafft des richs der himlen! erwirb vns krafftt, der sünd vnd bollheytt zwiderstan! thủ vns jn din helligiste schoss empfan! durch din fürbitt für wider zử war stand,

80 so am waren glouben jrrung hand! erwirb gnad, gmachel der dryualtigkeytt, vns samptt der gantzen cristenheytt! All, die des bgären, sond rüsten sich, ein patter noster, ein aue maria andechtigklich,

85 ein cristlichen glouben betten jn trüw.
hiemitt sich mencklich neig vff dknüw,
dman mitt zertan armen sbätt zfollenden,
wybsbild vnd kind mitt vffghebten henden!
das gott mitt gnaden well vff nen

90 alls, das vns nott, gnadrychlich gen, an seel vnd lyb syn gnaden, des glych nach dissem zergenclichen seewig rych. [Bl.

....

Nach dem gebätt proclamator

Hochwürdig, edel, streng, from vnd vest, gnedig, wyss. lieb herren. heimsch vnd gest, 95 Kich, arm. alltt, jungfröwen, töchter vnd kind, wie jr hie gegenwürtig sind geistlich weltlich in würden wässen vnd stand will ich vch gnemptt han all sand, wie ich vch besamp'ett gsich,

100 Mitt bitt, ir wellent vernemen mich! Erstlich durch gottes ghorsame willen welle mencklich sych flyssig stillen, jeder an sim stand blybe stan, wen wir gott zlob hand für vns gnon

105 Vnns sünderen zum trost, heyll, fürdernus Vnd besserung zu spilen die glichnus Des iüngsten grichts, so künfftig ist, was daruor soll bschen durch den entcrist, Souil vns gschrifft zeigt vnd leertt,

110 domitt gott globtt, gfürcht werd vnd geertt, dschnöd sünd ghast, gmitten vnd verlan, vch fürzehallten, zgen zverstan, wie jesus sin iunger vnderricht, was vor der wällt end beschicht,

115 auch was der enterist darff vnderstan, so jm verhengt vnd zů württ glan Von gott allein von wegen der sünd, die jn der wellt verwiclet sind. die laster, der übermått sich thått sechen lan,

120 das gott tag zekürtzen würt vnderstan, Alls matheus der euangelist beschribtt. am viervndzwentzigisten do by blybtt:

Der enterist würdt zeichen thun vff erden, Das möchten die vsserwellten werden

125 Verfürtt, sos müglich von der warheyt gstürtzt, sölichs für zkon die tag werden kürtzt, alls jr von cristo werden bericht clar heytter ietz in dieser gschicht, Mitt bitt, ir wellent zu hertzen nen,

130 allen sprüchen vwer oren gen, zühören, die sygen kurtz old lang, wan vnser spil sin jngang allein mit langen sprüchen hadtt, was jn iedem propheten gschriben stadtt.

135 domitt wir clare gschrifft legen dar.
die selbig sunders sond nemen war.
so offenlich reden, man mag kein gschrifft han,
wies zun letzten zytten werde gan!
des allt vnd nüw testament jn vberfluss

140 Voll anfangs, mittel bis in bschluss. hettens die glesen, so obgenempt, on zwyffel sölch zreden sich vbel gschempt. die selben zuuor gschrifft lässen sönd, wan sy das sonst nitt glouben wend.

145 an deren geschwätz sich niemandt keer, sunder vff dis sprüch ietz hör, [Bl. 2b]

so ieder prophett, cristus vorab,

190 Johannes vnnd petrus one mittell jn jren sendbrieffen gschwigen nitt,

200 So von den letsten zitten seytt,

paulus vnnd judas stimen mitt, all propheten moisäs, jopp. salomon eclesiastices findt man gschrifft hieuon, 195 wie das gar gross jamer vnd ellend

deren wir vil ougenschinlich gsend dsünd vnd dlaster, so von tag ztag bschend. Dorumb hand wir gschrifft für vns gleytt,

alls ich vor gerett, woll gnomen acht,

bin mentschen syn würdt vor der wellt end,

zum fücklichsten zerymen vnd sprüchen gmacht

petrus, paulus vnd judas gelertt hab, Do wir an iedes statt ein person 150 Die gschrifft offenlich reden lon |Bl. £ sprüchswys, hindan gsetzt alles mittell, alls wir hand funden an mengem capittell, so hartzů dienlich nach vnserem duncken, die will jn aller vppigkeit versuncken 155 ouch listigen sünden dwellt sich schickt, zů aller bossheytt vnd lasteren strickt. wan warlich! vnns so gfarlich zytt Vor vnseren ougen schwäbtt vnd lytt. dliebi, trüw, gutthatt so gar abnimpt, 160 by filen mentschen so gar nitt zimpt cristlichem namen jn keinen weg, all ständ verkertt, jn gotts dienst träg, kein grechte gotts forcht jn der wellt, schmeichlen, liegen, triegen, vorab das gelltt. 165 pracht, nyd, hochmutt, alle vppigkeitt das heunt enbor ynd ob sich treitt das heupt enbor vnd ob sich treitt. einer grüst den andern, günt jms nitt, gibtt gutte wort, verratt jn domitt, ein rych sich wider das ander setzt, 170 ein brüder gitts halb den andern verschetzt, ein burger den andren nütt me acht mengs kind sin elter spotts wys verlacht. so einer meer gutts dan der ander bsitzt, syn nechsten veracht vnd vsspitzt, 175 alls syg er nitt alls eerlich alls är. koment doch all von eim vatter här Vnd von einer mutter! die gottes krafft hatt keim kein bsunder adam vnd eua gschafft, Sunder ein andren vns heissen lieb han, 180 jeden thun, alls er sim selbs [wollt] werden than. aber ein mentsch ist dem andren so gfaar, alls nie gsin ist je wellten haar. durch welchs wir mogen wol verstan, das der welt end thutt anfaan, 185 alls gschrifft leert, die vns nitt trügt. Jesus gott vnd mentsch selbs bezügt Matheus am viervndzwentzigisten gseytt, Marcus am dryzechenden underscheydt. Lucas am einvndzwentzgisten cappittell.

[Bl.

mencklichem offenlich zhallten für das, so vns allen ist vor der tür. 205 Vnnd nach dem der entcrist poren, württ er leben jn gottes zoren, wie sathan die allt schlang würt entbunden, vil args wider dfromen cristen funden. wider cristum, ouch syn heilsamen todt 210 gepredigt, bringt dcristen in angst vnd nott. jn pyn, marter, weltlich schand werden kon durch den entcrist, ouch werden empfan sentcrist anhenger gross schätz vnd gellt. syn junger durchreisen die gantze wellt 215 zu predigen, dmentschen zferkeren ylen (wers nitt annnimpt, den todt by wylen), ein jeden der jren ein zeichen an dhand oder dstirnnen, dorby sy werden bkandt, brennen, domits vor andren vff erd 220 gliebt vnts cristlich folch vndertruckt werd. vermog johannis jn apocalipsi sag wärts sechshundert sechsvndsechtzig tag. Sobald der enterist zwegen bracht das deristen durch gog, magog versmacht 225 vnnd, wie obstadt, gmindret werden, dann kompt elias, enoch vff erden durch gottes gheiss vss dem paradyss, die gott hatt bhallten hartzů mitt flyss, den cristlichen glouben vss zu spreitten, 230 deristen bsamlen, trösten, füren, leytten den weg der ewigen seligkeitt. das würt dem enterist bald gseytt, der wider sy predigt grimigklich, gebüts zů ertöten gar ernstlich 235 das bschet. er lats zů todt erschlan. aber gott heists wider vfferstan am dritten tag. dan gsetz mencklich dess entcrists trug. vill bessernn sich, aber vil belybent städt jm mutt, 240 domitt jnen blyb dess entcrists gutt.

[Bl. 4a]

syner vffart wenig gnüst,
würdt durch die bösen geist erhaben,
durch die engel gotts nidergschlagen
sampt synen engeln jn abgrundt der hell,
250 do blybt er ewig sathans gsell.
Erst dan erhebt sich clag vnd nott,
die mentschen schland ein andren ztodt,
thutt jeder, was er will. do bschüst kein pott,
reden frefenlich: es ist kein gott,
255 thund meertheyls einandren gwunens gen,
bis gott von jedem thut rechnung nen,
alls jr nun werden spilen gsen,

was jm anfang, mittel vnd end würt bschen.

allsdan thutt gott vor allem folck diss zeichen: ein wol gschmackter wolck vmbgibt die zwen propheten von stund, zuckts vff jn himel frisch vnd gsundt. 245 dess sich der enterist zthun ouch flysst,

#### Isaias

Mich jsaias jn dem vaal

260 hörend warnungswys zum ersten mal myner wysagung buch dess tittel! erstlich an dem einlifften cappitel statt gschriben (sond jr wol verstan!) vss jesse würdt ein blum vffgan,

265 vss syner wurtz vernend min stim!).
der geist gotts ruwet ob jm.
der geist des verstants und wyssheit,
dess ratts, kunst, stercke vnd gutigkeit.
wurtt gschen vmbs mentschen heils wyllen,

270 wan dforcht des herren würt jn erfüllen. Er würt nitt vrteilen in sim gricht nach der oren ghörd oder ougen gsicht, sunder dmentschen nach grechtigkeyt richten vnd straffen in billichkeytt.

275 Die straff des herren würt vffgan, mitt der rutt sins munts die erden schlan vnd würt mitt syner lefftzen athen dsünder straffen umb ir vbeltaten. gerechtigkeytt würdt an allen enden

280 ein gürtell sin vmbs herren lenden, der gloub ein gurtt siner nieren, den gerechten mentschen dardurch zprobieren. In mim ersten capitel rett gott der herr: was sondt vwer opfer mir zu eer,

285 so vwer bsamlungen böss sind, verstockt, jn sünden vnd gantz plind? stand ab, thundt buss. oder an welchen enden mich bitten, min gsicht wil von vch wenden, so jr ruffen manigfaltigklich,

290 vch deheins wegs würd erhören ich.
kein warnung bschüst, so ich vch send.
voll blutt vnnd sünd sind vwer hend.
Tund buss, werden gweschen all in gmein
hinweg von vch dsünd, sind rein,

295 lärnent gåtts, thåndt båss, såchents gricht, thånd hilff den bschwärten (ir sindts verpflicht)! wittwen, weisen in schirm sond han bin rechten, so will ich vch ouch nitt lan: so vwer sünd alls ein faden rott,

300 werdens wys alls schne, gsent nitt den todt. volgent min worten! so thund ir niessen das best des landts vich rychlich fliessen vich zum heyll. so aber jr nitt wend min wortt hallten, vch versechen sönd,

305 mich reitzent zum zornn, voh nitt thund bkeren, schwer ich: das schwert muss voh ferzere. By voh ward etwan min gricht mitt orden grecht ghallten, ist ietz geendrett worden. by voh ist todtschlag, roub vnd brand.

310 alls silber vnd mettall gfellscht im land, nütt, alls ichs bschaffen, grecht me ist. vwer gutten wyn sind mitt wasser gmischt, vwer kung sind vngrecht gsellen der tieb, [Bl. 4b]

hand eygnen nutz, gross gaben lieb.

315 jr vrtell nach gunst vnd gaben setzen,
arm, wittwen vnd weissen wenig schetzen.
der arm würt trengt vnd vndertrucktt
srecht an in prochen, nitt allein pucktt.

Dorumb schwerr ich gott ysrael:

320 ich selbs nim rach vber dero seel, so mine recht gebuckt vnd prochen. krefftigklich würdt das an in grochen. min hand will ich in sy kerren vnd disen schum durchs füwr verzeren;

325 dfalschen richter, so srecht tetten letzen, hinnän, grecht an ir statt setzen.
Wan nach mim letzten gricht württ gseytt den gerechten dstatt der grechtigkeytt.
dsünder würd ich zerknisten in pyn,

330 ewig mitt den tüfflen verdamptt zu syn, so alls füwrfunken werden anzünt, das niemant mag löschen, wans ewig brünt wer oren hett, der höre das! gott warnett vch durch mich jsaias.

#### Etzechiel

[Bl. 5a]

335 Durch mich den propheten etzechiel offnett vich der herr gott jsrael: wer den enterist anhangt jn letsten tagen, syn württ nitt ferer törffent zfragen. am achtvndtrysgisten gschryben stadt

340 (durch mich gott vchs offnen ladt,)
das er den entcrist würt allso lan
vff erd mitt den mentschen vmb gan,
das er sy bewär, welch lieber gellt,
gwallt, zyttlich gutt vnd die vppig wellt

345 lieb hannd dan bgird zum ewigen läben, so gott syn vsserwellten württ geben. wan je von anfang geordnett wol der bůssuertig mentsch bewert werden soll. alles durch den entcrist heytter württ bschen.

350 gott spricht zun zytten: du gog würdst gsen am selben tag min volck sicherlich wonen. so würst erheben dich mitt dinem volck von dinem ortt von mitternacht har (vernim min wortt!)

355 dins gytts halb krefftig mit grosser bgir vnd ouch ein vast gross folck mitt dir vff rossen sitzen mitt dem entcrist, das ein vast starck weydlichs heer ist, würdt min volck überziechen werden

360 din hör, alls ein wolck bedeckt die erden. Du würst sin jn letsten tagen. ich får dich vber min land, sy zplagen, domitt all völcker erkennen mich durch dstraff, so ich üben durch dich.

365 (log! dan würd ich ghelget von in, sy erkennen, das ich der herr bin. allso spricht gott der herr vorab:

du bists, von dem ich geredt hab vor jn allten tagen jn der hand 370 miner wyssagen jm vsserwellten land, welch wyssgseytt hand nach vnd wytt von den tagen der letsten zitt, wie ichs vber sy würd füren mitt clag (vnd es württ synn am selben tag, 375 am tag gog vnd magog) vber das land. jsrael, spricht gott der herr (verstand!) württ min vnwyrste vffstigen vnd stan jn min yfer, wie ich geret han, im füwr mins zorns am selben tag 380 würt grosse bewegung, angst, pyn vnd clag vff erden, was in leben sich regt, württ alls vor forcht mins angsichts bwegt: dfisch smers, dfogel sluffts, die tier jn felden jn allen einödinē, pirgen vnd welden, 385 all mentschen, ouch was sich bewegt vnd lebt, nütt vssgnon, was krücht, loufft vnd schwäbt, kein berg zhoch ist jn pirgen allen, all zün, püw, gmür mund nidervallen, vnnd ich würd beruffen wider gog 390 des entcrist anhenger vnd magog. das schwert (spricht gott, ein herr der herre) jedes schwert württ gricht sich zkeren gegen sim bruder, dsündt das thutt. jch wils straffen mitt pestelenz vnd blůtt, 395 mitt platschregen, gwitter vnd grossen stein 5, regnen füwr vnd schwebel vber die vnreine, gog vnd magog, ein folck des entcrist, ouch alles das folck, so mitt jm ist den würd jeh erkent vnnd gross gmacht 400 jn ougen filer fölcker, so nement acht! das ich gott bin, sy sechen werden,

[Bl. 5

#### Daniel

Mich danieln hörent one mittel, als ich schrib am achten capittel 405 jn miner wyssagung vch bericht, alls es sich begab, das ich ein gsicht ersach, mich bsint mitt höchster bgär, zů wüssen, was bedütt oder wär, sich! do stund mir allsbald 410 ein gschöpfft wie eins mans gestallt, den ich bim fluss dess wassers gsach, der erhub syn stim vast lutt vnd sprach: gabriel, kum vnd gib bericht, domitt verstanden werd das gesicht! 415 der kam von stund, stund neben den man, do ich stund, wie ich obgeredt han. so bald er nun kon zugegen war, viel ich krafftloss von schreck vnd gfar nider vffs ertrich vff min angsicht. 420 der mich gantz tugelich vffricht, stallt mich vff dffuss mitt siner hand,

gwalltigster schöpffer himels vnd erden

sprechent: son dess mentschen (mich verstand!), die gsicht, so derst hest gsen vff erden, würdt am end der wellt erfüllt werden.

425 dir will ich offnen, was künfftig ist im letzten zytt sflüchs vnd enterist, so zu der zytt sins ents würt bschen. Den ghürnten wider, so du hest gsen, bedütt die künig jn media,

430 desselben glichen jn persia.
der geisspock starck on widerstand
bedütt den küng vss kriechen land.
das gross horn zwüschen swiders ougen
bedütt den ersten küng (sollt glouben!),

435 welchs hest gsen brechen, dass an des statt schnell vier horn für das einig hatt, bedütt vier küng, so vff werden stan von sim folck, aber nitt sin stercke han. nach disen vier künckrychen vff erden,

440 so die bossheytten sich meren werden jn der wellt, der enterist sich vffricht mitt ein gantz vnferschampten angsicht, wan er verstadt verborgne rätt, syn sterck würt ein zytt lang vest vnd städt,

445 doch nitt jn siner krafft, vermugen, gwallt noch eigenschafft. der würd all ding verwüsten lan, me dan der mentsch wol glouben kan. jm würts ein zytt alls glücken mitt sun,

450 das er zu siner zytt württ thun. Er würdt vmbringen die starcken, stillen das volck der helgen nach sinem willen, vntrüw würt bewisen jn syner hand, syn hertz er gross macht durch die land.

455 würt auch jn gnüge aller dingen vill erwürgen vnd vmbringen, ouch sich erheben durch sine pott, vssplasen vnd setzen wider gott. jm würdt zu gross kein laster noch schand,

460 er würdt zerknist on mentschen hand.
diss bedütt das gsicht, so du hest gsen,
würdt aber erst an der wellt end bschen
der engel michael zeigt mir ouch an
(am nünten cappitels gschriben han):

465 das volck wirtt cristo nitt sin gutt so sentcrists halb sin gott verlougnen thutt, sentcrists volck vnderstatt zerstören alles. das jesu cristo zu thutt hören: denn tempell, dhelig statt jn verwustung

470 durch sy missbrucht in ödung vnd würdt das städt opffer hingnon ein bstimpte zytt (ist hie by zferstan das ampt helger, göttlicher, würdigster mäss) am einlifften, domitt ichs nitt vergess,

475 gott siner vätter württ er für nütt schetzen, sunder alle zytt nach lybs lust vnd wybren trachten,

Bl. 24 al

sonst gar nütt vff gotts gwallt achten, sunder jn allweg gott widerstan.

480 am zwölfften cappitell (ist nitt an)
sich heittere gschrifft drum sechen ladt,
alls michael mitt mir geredt hadt
vnd ichs nitt verstund, alls er mit mundt

mitt mir redt, gab er dess grundt

485 mir zterstan fragswys zu jm sprach: min herr, sag, was würdt werden hienach? er antwortt: nym war! yetz bschlossen lytt, haruon zreden bys vff ein bstimpte zytt. etlich der wysen erwellten vff erden,

490 vil wie das gold bewertt werden.
dan zmaal so werden die büsslossen wandlen,
wider gott gottlosslich handlen,
von wegen jr sünd das gütt nitt verstan,

die rüwer gütten verstand han. 495 zur selben zytt hingnon würdt gar

das stätt opfer vierthalb jar. den würt der entcrist für gott den herren an der helgen statt sich für gott lan eeren. selig ist der, der sich nitt bkertt,

500 sunder stiff blybt, wie jn cristus glert, jm gůtten bharrett bis ins end. zů mir sprach er: daniel, gang, vollend din růw mitt glück dorint nit treg sunder styff blybst bis zů end der täg!

### Zacharias

505 **Durch** mich zacharia den wissagen verstand den herren von letsten tagen! zu mir hett geredtt, ist doby blyben. am einlifften cappitell stadts beschriben: Hinfüro würdt nitt überseen

510 dsünd der mentschen, wie bishar bschen. dorab ich yferig rach wyll nen, ein jeden jn dhand sins nechsten gen vnnd ouch in dhand sins oberherren, die land zů trennen vnd nitt meren.

515 den mentschen ist zgross kein sünd noch schand, ich entledig sy drum von niemants hand ir beleydiger, wan sy die straff verdient. Jeh weiden das schlachtschaff. Jr armen der härd, thun diss verstan,

520 wan ich zwo rutten gnomen han, eine heist schöne, die ander gnempt stricklin, dorby sy werden bkent, vnd ich selbs han gweydet die herd, wan ich in einem monett vff erd

525 dry hirten abghowen, min seel vber ir seel erzürnt. war spricht gott israel: sy waren wanckelmüttig, vngrecht an mir. harumb will ich kein gschlecht jetz weyden, sunder was stärb das stärb,

530 was abghowen württ, abghowen werd, welchs vberblybent, mins botts jn vergäss,

[Bl. 2

[Bl. 25 🛋]

deren jeder syns nechsten fleisch ess! Min rutt, so ich schöne nampt mitt mundt, zerschnitt [ich], macht domitt znütt min pundt, 535 den ich mitt allen völckernn gmacht vff disem tag (des nement acht!) vnnd das erkanten vs der härd die armen, so vff mich achten vff erd, das ich der herr bin, der nitt schont, 540 sunder jeden nach sinen werchen lont. min andere rutt schnitt ich ouch ab, die, so ich stricklin genempt hab. domit zertrennett bruderliche trüw zwüschen sündernn vnd den, so rüw 545 vber ir grossen sünde hand. gott rett wytter zu mir (mich verstand!): zacharia, domitt nitt gangest irr, nim hin, alls ich rett, alle gschirr vom nerschen hyrten, so missbrücht 550 das recht vnd nun die armen stucht. von wegen der sünd will ichs erschrecken, die sünder. wüss! ich will vffwecken ein hirten vff erd, den entcrist, der nitt sücht, das verlassen ist, 555 nach den zerstreüwten kein frag wirtt han, das zerstossen ist, sich nitt bekümeren lan, was vffrecht ist, württ er nitt füren, der feisten fleisch essen vnd berüren. sich die fromen vndertztrucken flyssen, 560 jre hüffclawen jnen ab zu ryssen. Diss sond ir hirten nemen war, das jr nitt verlassent gantz vnd gar vwer herden, so vch gott befolen hett jn vwerem gewallt. gott heitter redt: 565 dem vngrechten richter würdt das schwärdt vbers oug vnd rechten arm bewärdt. allso syn arm vsstrochnett, verdirbt, syn recht oug gar verfinstrett württ vnd gar vertuncklen in pyn vnd wee,

|Bl. 25b]

Betris lytt bim wasser, so kompt Saluator vund rett zů jm.

Saluator Sz Jie of

Krancker mentsch, willt werden gsund, So zeig mirs an mitt hertz vnd mund!

# Lazarus

0 herr, vast gernn will ich dirs segen. 580 achtvnddryssig jar bin hie gelegen,

570 das gewent mag werden niemer mee. dorumb ein jeder richter recht richten soll, er ist ein knecht

des rechten! wan missbrucht er das, so gschet jm, wie ich zacharias 575 gar clar vnd heitter anzeigt han: gott würd dsünd nitt vngstrafft lan. so offt der engell dwasser bwegt, war nieman, der mich zeerst drin legt. wan ich schon etwan mit grosser pyn zum wasser kam, ist allweg vor mir gsyn 585 ein ander, der me hilff hatt dan ych. ach herr, das lass erbarmen dich!

#### Saluator

Stand vff, nim din bett vnd gang gsund heim, thủ niemandt "bertrang!

#### Lazarus

Herr gott, bis globtt! vff dise stund 590 bin ich starck, krefftig, frysch, gesundt. nun will ich heim gan, wie geredt zu mir der, so mich gsundt gmacht hett.

# Core fallt in an.

gottloser, wie darfst din bett hütt tragen am sabat? stand stil, du must mirs sagen!

### Lazarus

595 Arger meinung han ichs nitt than. der mich gsunt gmacht, hiess mich vffstan, min bett heim tragen, hiess uff mich nen. dess worten han ich glouben gen.

#### Dathan

Wär ist der selb, der dich din bett 600 vff hütt heim ztragen gheyssen hett? der selb desshalb sich zů vil animptt. vff dem sabatt sölchs keim zheyssen zimpt.

[Bl. 26 a

### Saluator

predigt im tempel matei. 25.

Nement war! es würt gelich zechen junckfrowen shimelrych,

605 die mitt prünnenden amplen sich namen an eim prüttgam zu entgegen gan vnder denen fünff on sorg gsyn, fünff sorgsam, wol bewartt vor pyn. dunsorgsamen namen kein öl, allein

610 das in ir ampell das liecht von schein, aber dsorgsamen namen mee jn andre gschirr, ob vor vnd ee jr amplen vssbrunnent, ee der brüttgam kem, ein jede me öl in ir ampell nem.

615 all zechen wachtend, doch (nement war!) öb der prüttgam kam, entschlieffens gar. vmb dmittnacht dstim sich thett bewegen: der prüttgam komptt! gand jm entgegen! diunckfrowen stünden vff von stund,

620 rustend jr amplen vss dem grund, rufften die vnsorgsamen ir gspylen an, so sorg halb me öls mitt jnen gnon: ach lieben gspylen, lychendt vns gschwindt öl! vnser amplen erlöschen sind!

625 dsorgsamen gabent in antwort bhend: nein! gand hin an die ortt vnd end, do man öl feyl hett, domitt nitt abgang vch und vns darnach vnlang.

dwyls öl koufften, der prüttgam kam, 630 die bereyten mitt jm zum hochzytt nam, fürts jn syn wonung, ir keins ussglan, nach jm von stund die tür zû than. so bald die tür bschlossen waar, die vnsorgsamen kament wider dar,

635 rufften: herr, thủ vns vff das thor!
wir hand jetz warlich me öls dan vor.
der prüttgam gab antwortt vff ir pitt:
warlich, warlich, ich bken vch nitt.
wär oren hett, der höre das,

640 busse wache vnnd bett on vnderlass, wan keinem mentschenn ze wissen noch kundt dess letsten grichts vnd vrteill stund. wan vor mir württ niemant gschont, jeder nach sin werchen gstrafft old blont,

645 kein fürbitt me hilfft noch beschüsst, was ieder verdient, desselben gnist. mathei am 25. findt man diss euangelium gschriben stan. [Bl. 26b]

### Lazarus

Bist du nitt der, herr, zeig mirs an, 650 von dem ich gsuntheytt erlangt han?

# Saluator

Nim war! ich bins. bist worden gsundt, so sollt hinfür zu keiner stund Sünden, das dir nitt widerfaar schwerers lyden, nim eben war!

# Lazarus zun juden

655 Jr fürsten, diss mentschen nement acht! Er ists, der mich gsund hett gmacht, der mich min bett heim trage hiess, dess mich herr Nathan zworten stiess.

# Core zu Saluator Core

Worumb brichst du den sabat tztratz 660 den botten gotts vnd sim gesatz? wüss! nitt umb sonst sots han gethan vngstrafft, wen wir dichs nitt erlan.

### Saluator

Wass min himlischer vatter gwürckt bis här, würcken ich glich wie är.

Die juden tretten nebent sich. So rett

#### Dathan

\$65 Jr fürsten, wor für achtett diser sich? on scham rett er gantz freffenlich, gott syg syn vatter on alle nott. mich tunckt, er heig verschult den todt.

# abiron

Wir wend jn bas lan jn har gan, 670 das wir mitt glimpff jn mogen fan.

### Saluator

johannis. 5.

warlich sag ich vch jn sûn. der sun kan nütt von sim selber thûn. dan was er von dem vatter gsett, dasselb durch den sun ouch bschett. 675 der vatter jn vngeteiltem mûtt

liebt den sån, zeigt jm, was er thått.
noch grössere werch württ zeigen jm,
deren ir öch verwundren [werden] jm sinn.
dan wie der vatter den todten geben

680 vnd sy vfferweckt hett zu leben, allso ouch der sun erweckt glych vyl, erkickt, macht lebendig, wie uil er will, der vatter richt kein jn todtt noch leben, das gricht hett er dem sun geben,

685 domitt die mentschen alls den herren den sun glych wie den vatter eeren. wer dess suns eer widerstadt, eertt nitt den vatter, der jn gsendt hadt.

warlich seg ich vch das:
690 wer min wortt ghörtt glichformiger mass,
an den, der mich gsent, thundt gloube han,
werden gwüss das ewig leben empfan,
koment nitt jns gricht frå noch spadt.
jr jeder vom tod jns leben gadt.

695 Jch sag vich warlich das ouch kundt vnd ist ouch jetz die selbig stund, das die todten in der erden die stim des suns gotts hören werden, vnd die hören, werden leben.

700 dan wie der vatter sim selber geben das leben, allso hett ers gen dem sun jnn sim selber, sond vernen! der vatter hett dem sun glycher gstallt das gricht zhallten gen in sin gwallt.

705 ist bschen nitt on vrsach nun:
dorumb, das er ist dess mentschen sun.
Verwundrent vch nitt der selben stund,
so all todten lyb jn der erden mund
hören werden alle wort,

710 dstim des suns gotts an jedem ortt,

[Bl. 27 \*]

dan werden die, so sgutt hand than, jns ewig leben vfferstan, die, so sübel than, jn gotts angsicht vfferstan jm zorn vnnd gricht.

715 Jch kan thun von mir selber nütt, sunder wie ich ghörr zu der zytt, so würd ich richten glych herren vnnd knecht. min gricht ist on trug vnd grecht. jch such keinswegs minen willen,

720 [sunder] dessen, der mich gsent hett, zu erfüllen. hett ich von mir selbs zügnus gseytt, dan wer es nitt die warheytt. ein andrer aber von mir gar clar

vnd heytter redt, sin zügnus ist war,
725 alles, das er von mir zügt.
gloubent! er vch nitt trügt.
Jr schickten zů johanni jn sicherheytt.
vnd er bezügt die warheytt
jch nim von keim mentschen vff erden

730 zügnus, säg vch das jr werden [sälig] wann johannes war ein brünnende Lucernn in gotts wortt lüchtende.

Jr wolltenn von sim liecht nun han, weltlich vnd zyttlich freüd zempfan, 735 ich aber han vch nitt umb suss

vil grösser dann jochannes ein zügnus. vrsach: dwerch sind je nitt ring, so ich durch mins vatters gab vollbring. die selben werck, so gsen hand ir,

740 die ich than, zügen gnüg von mir, das mich der vatter. der mich bekent, harab jn dise wellt hett gsent. wan je der vatter selbs hett gen zügnus von mir. irs an sond nän!

745 noch hend ir weder sin stim, so bschen, gehörtt noch ie sin gstallt gsen. sins worts hand ir keins wegs verstand. [ir gloùbend dem nitt, den er het gsandt.]

Durchlesent gschrifft, dwyl jr im sin

750 je hend, ir finden sleben drin. gschrifft ist sleben, so zügt von mir. noch wend mine weg nitt wandlen ir, durch welch ir sleben mogen han. mentschliche eer nim ich nitt an.

755 ich ken vch, das jr nütt sönd, zå gott kein liebe in vch hend jn mins vatters namen bin ich kon, ir aber hand mich nitt angnon. so aber der enterist jn eygnem pracht

760 kompt, den nend ir an tag vnd nacht. wie gloubent ir denen, so ir eer von einander nement? hörent meer: die eer so allein komptt von gott, süchent ir nitt noch syne pott.

765 ir sonds dorfür in keinem tag achten, das ich vch verclag [Bl. 27b]

vor minem vatter. doch on vergäss
württ vich verelagen moysäss,
vff den jr vwer hoffnung hand.
770 gloubent jr moysen — wol verstand! —
so gloubent ouch (ir?) warlich vilicht ouch mir,
war er geschriben hett von mir.
ob ir aber syn gschrifften in kein wäg,
vil minder ir gloubent so ich ietz säg.
775 Johannis am fünften findt man [stan]
clare alle wortt, so ich gerett han.
wär oren hett, mag woll vernen,
das nüt on gschrifft hie für wirtt gen.

### Dathan

Jn grund mins hertzen bin ergrimptt.
780 Mich nimpt gross wunder, was er sint.
das wir an jn söllten glouben han.
koment, wir went in hocken lan,
bys zylägner zytt wir wend denn herren
fluxs gan mit vnserem opffer eeren.

# Sinagog

singtt, so rüsten sys opffer. dathan zünt slemlin an vnd opfferen all juden. so kompt simon vnd leit sin opffer in gotts kasten vnd rett

#### Simon

785 Rychlich in gotts kasten legen min gab, allein gott zå bewegen, das er mir eer vnd gått geb vff erden, dess ich nitt mag ersettigt werden, ouch das die lytt gesechent glych 790 vnd sprächendt, ich sig gab rych.

#### Anna

Ach gott, thủ mir min sünd nachlan, so ich ie wider dich gethan! verschmach nitt disse min cleine gab! ich han nütt me, min gott, vorab, 795 dann das ich kum han erspunnen, du wysts, mitt surer arbeytt gwunnen. dich bitt ich mir nach disem läben by dir die ewig růw zů geben.

simon vnnd anna gand hinweg. so rett saluattor zů sinen jungeren lůce 21

# Saluator

Jr mine junger, ietz ist bschen 800 ein grechtes opffer, ich hans gsen, B

[Bl

ouch eins vss pracht vnd dero vill, dess ich vich eigenlich berichten will. Vnder andrem hett ein richer man vss vberfluss sins gutts ein opffer than, 805 jn gotts kasten gleytt mitt grossem pracht. dargegen han ich gnomen acht, ein arme wyttwen zwen haller hatt vnd nitt mee. dieselb gott trüwlich batt jn grund irs hertzen, ir opffer anznen. 810 mitt gotts forcht thett sys allso gen. warlich sag ich vch das: dise wittwen, so arm was vil me in gotts kasten hett gleytt dan die, so vss vberfluss zuhar treytt. 815 al ir gutt hatts geopfferett an der statt, sos mitt surer arbeytt gwunnen hatt.

#### Petrus

Herr vnnd meyster, nim war! das gellt, so har württ pracht von aller wellt, dienett disem tempell zů eren, 820 der buwen ist dem nam5 dess herren. Nim war! was diser buw die allten vnd noch kost zů erhallten, dortzů stüren sy all, domitt vnd er nitt niderfall.

#### Jacobus minor

825 Herr, ich gloub, nitt mag vff erden noch ein sölicher tempell buwen werden mitt holtz, silber, gold vnd edlem gstein, ouch subtyler arbeytt geziertt so rein, alls diser tempell gmacht mitt flyss. 830 wer frömbd har kompt, gibtt jm den brys.

# Johannes

Herr, nim war, was grosser steynen! ein starcker zug ruckte kum einen ab statt, wan er gantz ledig läg, gschwig andren kost, so in allweg 835 jn dissem tempell würdt brucht zu zier. Herr, du sollt glouben mir, das durch kein mund mag werden gseit, was grossen kostens doran württ gleytt.

# Andreas

Herr, alls ich den buw gsen, 840 gloub, jm mag kein abgang bschen sorgenhalb künfftig jn ewigkeytt, so mencklich flyssig vmb jn treytt, thund rychlich! ir hand reychung vnd stür. gar nütt ist so kostlich noch thür 845 vff erden, das mans nitt erlang. gloub ouch kum, das er ewig zergang. Saluator { matei: 24. marci: 13. Luce: 21.

[Bl. 29a]

Jr, mine junger, nement war!
des tempels buw, so gantz vnd gar
zum flyssigklichsten vest ist gmacht.
850 alls jr sin sterck erst hendt [be]tracht,
württ gar zerfallen vnd die zytt kon,
das kein stein blybtt vff dem andren stan
vnd zerspallten vnd vallen vff die erd.
kein buw ist, der vffrecht blyben werd.

Simon der rych komptt zů saluator vnd rett.

### Simon

855 gåtter meyster, was soll ich vff erden thån, das ich mog selig werden?

### Saluator matei 19.

Selig ist der, so recht thùtt.
Niemant den gott allein ist gûtt.
sind dir vnwüssent die zechen pott,
860 die geben hett der ewig gott?
so lernns, erfüls, wies boten sind.
dan würdst gwüss selig vnd gotts fründ.

# Simon

Welche sints, min lieber herr, ob ich mich ob din worten bker?

# Saluator

865 So heb gott lieb vor allen dingen, den vyrtag sollt mitt bätt volbringen, gotts namen nim nitt vppig jn mund, eer vatter vnnd måtter kranck vnd gsund, tödt niemandt, fåg niemant schmach noch pyn

tödt niemandt, füg niemant schmach noch pyn, 870 ouch sollt du keins wegs vnnküsch syn, sollt gar nütt ställen noch frömbd gått nän, vmb kein sach falsche zügnus gen, keins andren gmachel noch gåtts begären sott. Nim war! das sind die zechen bott.

875 alls dich selbs din nechsten lieb sollt han. das gantz gesatz hangt volkomlich haran. so du dass thust, dwyl dlebst vif erden, nim war! gwüss würdst du selig werden.

#### Simon

Herr, dise bott han ich gwüst, das bwyst, 880 die zu erfüllen mich allweg gflist, von juget vff die gehallten vnd than o herr, du sollt mich wüssen lan, ob mir zthun meer zur seligkeytt bryst, herr, so zeig mirs an, wass ist, 885 so wills ichs thun, die wyl ich leb. nütt ist, das mir dran hindernus geb.

#### Saluator

Willt du dan volkomen syn, so gang vnd verkauff alls das dyn, [Bl. 29b

. . . . .

so du hest, thus den armen gen. 890 volg mir nach, ich will dich annen, dormitt samlist ein schatz, der ewig ist, dess den an end gantz sicher bist.

# Simon

kertt sich vmb thůtt letz rett

Ach, nun bin ich voll vnmutt. söllt ich min cleinatt, gellt vnd gutt 895 verlan vnd cristo volgen nach? wär mir vor aller wellt ein schmach, wan mencklich vff mich wurde seen, sprechent, mir wär recht bschen, wan ich arm wurd. owe! owe! 900 dess denck mir nun kein mentsch mee! öb ich von mim gutt wellt stan, will cristum ee zechen mal verlan! mir nitt! by mim gutt will ich blyben, min willen wie bishar vertryben.

Saluator kertt sich gegen jungeren vnd rett

#### Saluator

905 Nement war! diser hett vil gûtts than.

noch will er ee srych gotts verlan,
dan das er well syn gûtt vnd gellt
verlan vnd die zergencklich wellt.
Jch sag vch warlich vss rechtem (?) grund:
910 ein rycher schwarlich in himel kund,
der jn gotts eere spartt sin gûtt,
sym nechsten, so notturfftig, kein hillff thûtt.
warlich sag ich vch das:
ein kamell vill liechter aller mass ●
915 gad durch einer nadlen ör on trang,
dan das der rych jnn srych gotts gang,
der syn gûtt liebt, wie gredt obgemellt,
gott lieber verlatt dans gûtt vnd dwellt\*)

# Petrus

[Bl. 43a]

Her, so stand wir all in gferden. 920 ach, wer mag dan selig werden?

### Saluator

Vnmüglich ists by smentschen kind, by gott aber all ding müglich sind.

#### Petrus

Herr. du weist, was wir hand ghan, das hand wir durch dinettwillen verlan 925 vnd sind dir ger nachguolgt vnd noch, was württ vns für ein blonung doch?

<sup>\*)</sup> Um Ende des Blattes in der Mitte eine rote 2.

#### Saluator

Warlich, warlich sag ich dir vnd denen, so nachgvolgt sind mir: jn der widerburtt, sos mentschen sun 930 jn siner herrligkeytt württ sitzen nun, so werden ir vff zwöllff stülen gantz gwaltig schon sitzen alls der sunnen glantz, vch der gerechtigkeytt freuwen jn grechter seel mir helffen richten die xij gschlecht ysrael. 935 ein jetlicher, der do württ verlan vmb mins namens willen (sollt verstan!) Vatter, måtter, bråder vnd kind, wyb, ecker, gutter, wie die sind, der würdts hunderttvaltig me dan glych 940 wider nen vnd bsitzen jm ewigen rych. aber vil, die do sind die ersten jn, werden etwan die letsten syn, die letsten etwan die ersten gsen, jedem (?) nach sin werchen blonung bschen.

Saluator stadt vff, gadt gegenn sinn hoff. so rett petrus matey. 24.

#### Petrus

945 Herr meyster, han ich recht ghördt, so redst, es werd zerstörtt Der tempell, auch all büw der erd. herr, bericht mich, wans beschehen werd!

#### Jacobus maior

Herr, gib mir zferstan, 950 won doch der wellt end soll kon, auch was für zeichen vor sond bschen, so wir dich werden richten gsen lebent vnd todtt am letsten tag, dem doch kein gschöpfft entrünnen mag.

#### Johannes

955 Herr, an dich min höchste bitt: du wellest mir verbergen nitt die zytt dins grichts, wan das das soll kon. erschrockenlich werden vor dir stan all mentschen gütt vnd böss, ist war, 960 wan todt vnd läbent müssent dar.

#### Andreas

Herr, dich bitt ich vns zå segen,
was sich jn der wellt vor wärd zåträgen
by den mentschen, was zåvor beschicht,
öb das erschintt din jungst gericht,
965 herr. ich weyss, du bist gerecht.
vngschont würdst richten alle gschlechtt
jn gerechtigkeytt grechter richter bist,
wan dir gar nütt verborgen ist.

<sup>\*) 955 - 1164</sup> fehlen in Mss. 169 IIIa.

#### Saluator antwortt

wan die selbig zytt thutt kon, 970 würdt jeder empfangen sinenn lon.

#### Mateus

Nemant (!) war, das voh niemant verfür vnd was min volgend red berür: vil werden kon vnder minem namen, sich cristus znamen gar nitt schamen, 975 domits verfürent. jm kreiss der erden vil mentschen jn volgen werden. Betrübent voh nitt, so jr werden sechen krieg, kriegsch gschrey, wan das muss bschechen; zuuor sich werden ouch embören 980 ein volck wider sander ziechen hören

dan württ die nott erst \*anfan.
vich werden dmentschen allsdan geben
jn trübsal vnd vich nän das läben,
985 sich alle völcker bewegen on stillen
wider vich vnd hassen vmb mins namens will5,
sich werden vil erger, jn vbeltaten
vben, je einer den andren verraten,
vil nyd vnd hass sich sechen lan;
990 falsch propheten werden vffstan,
so dmentschen füren vom waren stand;
vngrechtigkeytt württ nen oberhand,
grecht liebe württ jn iungen vnd allten
by filen mentschen gar erkallten.

[Bl. 44 a]

995 welch bharrent jm gutten on felig bis jns end, die werden selig.
21: Vor dem allnn werden sich bewegen die elter, ir hend an vch legen, vervolgen, vch jn schulen vmbzien,

vervoigen, ven jn schulen vindzien, 1000 gfengklich hallten (ir sonts nitt flien!), vor jren küngen vnd fürsten verclagen durch mins namens willen jn disenn tagen. bschett allein zur zügnus der warheytt. jr sond nitt tragen sorgvalltigkeytt,

1005 ze antworten für vwer läben.

Jch will vch mund vnd wyssheyt geben (doruff vch vestenklich sond verlan!),
das vch dan niemant mag widerstan.

Von eltern, brûdernn. gfrünten, fründen 1010 werden jr verclagt, domitt sy sünden. sy werden vwer etlich tötten, vnderstan vonn minem namen znöten, vmb dess wyllen sy vch hassen, jr vermugen zum stercksten fassen

1015 vch zferfolgen, aber ein locken gar sonts vch nitt schaden, nement war! jn vweren (!) glouben vnd tulltigkeytt werden ir bsitzen die ewig freüd.

rci: 13 Was veh württ geben jn dem (den) mund, 1020 das sond jr reden zů jeder stund!

ir sints nitt, von denen dred har flüst, der helig geist vch die jngüst. Sich würt erheben grosse nott, ein brüder den andren württ zum todtt

1025 antworten, ouch der vatter sun, dkind wider sin elter vffstan nun, gar kein mentsch liebe halb schonen, Jch würd jeden nach sin werchen lonen.

matej: 21 Sobald jr werden gsen vnd hören

1030 den wüst grüwel, der sich wirtt entbören, an helgen stetten sich sechen lan, do er nitt sott sin wonung han, alls daniel der prophett thett schriben am achten vnd wytter, doby würdts blyben. 1035 am nünten. am einlifften ers beschribtt,

1035 am nünten, am einlifften ers beschribtt, ouch vom enterist am zwölfften, doby es blybtt; werr dan lept, der flie, jn welchem stand er ist, vff all berg in judschen (!) land. welcher dan ist vff eim tach,

1040 kome nitt herab in ein gmach sins hus, etwas daruss zu nen, er well dan bald sleben drum gen. vnd wer do ist jn wyttem (?, feld, ker nitt ze huss, wie vor ist gmellt,

1045 flieche vff die pirge wytt!

wee allen schwangren zur selben zytt
vnd allen sougenden vnd jren kinden!
wan die kein sorg hie mag verbinden.
nun bitten gott, das ers angsech,

1050 dflucht das nitt jm wintter bschech oder am sabadt, wan jnn dem vaal württ kon so ein grosse trübsaal, mencklich erschreckt vnd sin jn gfar, alls nie gsin ie wellten har,

1055 noch iemer me werden mag noch würdt.
der wellt laster sind dan übergürtt.
vnd so die tag nitt wurden kürtzt,
wurd kein mentsch selig, sunder gstürtzt
durch eigne sünd, in pyn gefellt,

1060 aber dero halb, so sind vsserwellt,
so jn gotts forcht hand glebtt vff erden,
sond dise tag verkürtzt werden.
So dan von etlichen würt gehörtt:
koment, hie ist cristus oder dörtt,

1065 vich der seelen domitt brouben, sond ir jnen keins wegs glouben. falsch gesalbten werden zpredigen anfan vnd falsch propheten vffstan, fil falscher leer sampt wunderzeichen,

1070 domitt sy vast vil mentschen erweichen. sos muglich, wurden sy ouch verfüren die vsserwellten, aber sy mag nit berüren keins vbels wyder jr seligkeytt. Nement war! ich han vch das vorhin gseytt:

1075 so etwar rett: koment, cristus ist dortt jn der einöde! gand nitt an das selb ortt; [Bl. 44b]

seytt ettwar, er syg in jnneren gmachen, gloubents nitt, nütt sind ir sachen,

Wan min zûkunfft zum gricht württ syn 1080 alls von vffgang zû nidergang plytzges schyn. bald aber nach trûbsal der zytt, son vnd mon, so ietz die erden wytt vnd breytt erlüchten, mitt heittre zieren, werden jr krafft vnnd glantz verliere,

1085 all sternen shimells krafftloss vff erden herabvallen, dhimell sich bewegen werden. by disem allem sond ir vernen die zeichen, sos mentschen sunn würt gen im himell durch gwallt, krafft und recht

jm himell durch gwallt, krafft vnd recht. 1090 dan werden hüwlen alle gschlecht vnd gsechen mich dess mentschen sun krefftig durch shimells wolken kon jn grosser krafft, herrlichkeytt zum gricht, do keinem zkurtz noch vnrecht bschicht.

1095 Der von stund an von den enden sin engel württ mitt pusunen senden. mitt heller stim zu samlen vnd finden die vsserwellten von den vier winden, alls tonderelepff werden wanderen

1100 von eim ortt shimells zum andren, aller widerstand ist do vmb suss. nement war by disser glichnus: so ein figboum grünett, zur selben stund erkenent ir, das der sumer kund.

1105 glycher gstallt, so dise zeichen gschend, wüssent, das ir send der wellt bald gsend. diss gschlecht württ ouch vor nitt vergan, biss alles das bschett, so ich gerett han. Es werden zergan die himel vnd erden,

1110 aber min wortt nitt geendertt werden.
von disem tag vnd von der stund
ist in himel noch erden niemandt kund,
ouch keim engell, wan in mins vatters gwallt
ist dwüssenheytt zû offnen, wans jm gfallt.

1115 glych würts wie zu noes zytt nun die zükunfft des mentschen sun. all warnungen sind schier vm suss es bschach ouch vor dem sündtfluss, dmentschen assen. truncken, hielten hochzytt

1120 jn vppigkeytt. dforcht gotts wan (was) jn wytt, bis noe zu der arch ingieng vnd swasser dmentschen gar vmbfieng. vor wiistents warlich nitt die stund, bis jedem (?) swasser gieng jn mund

1125 vnd der sündfluss zum stercksten kam, was lebt, dasselb mitt todt hinnam. also würt smentschen sun das gricht hallten, so man sychs nitt versicht.

Dan werden zwen vff dem feld gan,

1130 einer glassen, der ander angnan; zwo vff einer müli malen werden, eine angnan, die ander verlan in gferden; [Bl. 45a]

zwen jn eim bett werden ligen, einer angnan dess andren gschwigen.

1135 dorumb so wachent alle stund!
jr wüssent nitt, wan der herr kundt,
glych wie ein hussvatter nitt wüssen mag,
ob ein dieb kom by nacht old tag,
wan so er möcht dess zükunfft wüssen,

1140 on zwyffel wurd er syn gflyssen zwachen, domitt im nitt durchgraben wûrd syn hus, ouch sonst kein schaden widerfür. ich hans vch gseit; wachent, bettent vnd sind bereytt,

1145 wan keins wegs mogent wüssen nun die krefftig gschwind zükunfft smentschen sun, der einem jeden württ richten recht. darumb thund all wie ein thrüwer knecht, den syn herr gsetzt hett mitt ernst ynd flyss

den syn herr gsetzt hett mitt ernst vnd flyss 1150 vber sin gsind, jnen zgen die spys, vnd dasselbig thut. die selig sind. so ir herr kundt, den also thun findt, warlich, der selb würt ergetzt über all sins herren gütter gsetzt.

vber all sins herren gütter gsetzt.
1155 So aber der knecht bosshafftig wär, sprechent: min herr kumpt lang nitt her, desshalb sin mittknecht schlatt, verschmacht, mitt den truncknen sich zfüllen anfacht, vrplitzlich zükunfft irs herren württ bschen.

1160 so sichs der knecht nitt thütt verseen vnnd nitt weist, dan mag in nütt heilen, sin herr württ jn verstossen vnd zerteilen vnd mitt den glysneren sin blonung gen, do hüwlen, zanclaffen kein end württ nen.

Saluator gadt an sin ort so kompt jeronimus

#### **Jhieronimus**

1165 Jeronimus ein cristlicher lerrer, verstand durch gschrifft, vs welchem gschlecht vssgan soll vnd würt geboren werden der entcrist vor dem end der erden, Namlich in babilon der statt

1170 vom gschlecht dan, alis jacob wyssgseytt hatt, der helig erzuatter. alls er vorab eim jeden siner sünen den segen gab sprach er zû **dan** sim sûn on mittel, stadt gschriben am nünyndviertzigisten capite

stadt gschriben am nünvndviertzigisten capite 1175 jn (!) büch der gschöpfft: dan württ durchs sin volck richten wie ein ander gschlecht, Dan werd ein schlang vff dem wäg, ein ghürntte schlang, wie ich voh seg, jm füssweg ligent, zbyssen dhuff

1180 des pferts, den zfellen, so sitzt druff, domitt der vffgsessen fall hinder sich ferr, sprechent: din heyl würd ich warten, o he jm testament der xij sunen jacob I

stadt geschryben von dan, so gnempt ist hie ob. 35 dan, alls er hundertt zwentzig vnd funff jar vff erden glebt vnnd nun schwach war, bschickt er sine sün, zeigt jnen an, wie er mitt todt nun wurd abgan, manett sy vor sünden zhütten sich, 30 gott vor ougen zhan inbrünstigklich, allwegen zwandlen dess herren wäg, das in der böss fiendt nitt obläg.

in vch; ir abwychen werden 35 jn letsten tagen von (! herren gott. Leui, juda, widerstan, das nitt thun sott ein bruder dem andrem (!) noch sin kinden, aber ir werdens nitt vberwinden. gottes engel fürts, würt jnen bystan.

Wan ich erkenn, sprach er, gross gferden

30 so ir abs herren weg werden gan, werden ir in aller bossheytt der bössen geyst wandlen in gfarlichkeytt, der heyden sünd thun vnd han verlangen nach sündigen wybren, denen anhangen,

D5 so vich hinnement den gütten verstand. die irthumb geyst nend jn vich oberhand. So han ich dan auch glesen das, so vom grechten enoch gschriben was, das sathan vwer fürst ist.

10 Dorumb württ vss inen erboren der entcrist. ist by dysen worten woll zferstan: apocalipsi finden wir gschriben stan am sibenden capitell von ysraels gschlechten. dess gschlechts dan würt nitt by den gerechten

15 gantz vnd gar deheins wegs dacht, wann jeder slams heylsam zeychen empfacht. dwyl vss jnen erboren württ der entcrist, den ein sölche gebirtt, alls durch sant hiltgardt wyssgseytt ward

20 (wann jrenn (!) gott das geoffenbartt), jn welcher gstallt der enterist vff erden vnd vss wem er soll poren werden, sprechent: so die zytt württ kon in dwällt. das poren würt der vil gmellt

25 vnd verflücht grüwel, der enterist voll verdamnus, trug, bossheytt vnd list, dess mütter württ von juget vff han jr wonung bin mördernn, vmbhar gan jn wüstinen, welden zü iren zytten

30 by schacheren vnd vbelthättigen lütten, einhellig mitt jnen jn allen dingen jr schantlich bosshaffte werch volbringen, allso den enterist von jnen entpfan, sich ir jeden machen vnderthan.

35 doch ir vnwüssent, obs frå old spatt noch von welchem man sy jn empfadt. Sobald dan disse empfenenus bschicht durch gotts vorhengnus vnnd gericht, württ der tüffel das kind vnd wyb [Bl. 46a]

[Bl. 46b]

1240 anfechten zû bsitzen in mûtter lyb, der hoffnung jm, sathan, söll gelingen, skind durch purtt der mûtter an dwellt zpringen. Sathan gibt dysser mûtter vorab zferstan, wie sy empfangen hab

1245 iren sun in grosser helligkeytt, das durch sy mencklichem auch württ gseytt. jn syner geburtt württ durch betrug sathans grosser nebel an verzug, donderclepff, tossen vngstůmiglich,

1250 dorab vil werden verwundren sich.
Sin mutter wurt reden vnd gen zferstan,
jn durch grosse gnad gotts empfangen zhan.
durch diss vil einvalltiger werden trogen.
in der statt corozaim württ er erzogen.

jn der statt corozaim württ er erzogen,
1255 so in bettsaiada ist glegen.
vast herrlich vnd woll württ im gepflegen.
natürliche vernunfft würt er gwinen
wie ein andrer mentsch mitt sinnen,
allso das er nitt jn vollkomnem gwallt

1260 mitt thun vnd lan stüffels ist aller gstallt.
so er nütt thun möcht, dan was der tüffel wöllt,
wurd er mitt recht vnschuldig zellt
dess grossen vbels, so durch jn würt bschen,
das leyder zfyl mentschen werden gsen.

1265 Etlich lerer schryben, jm werd von anfang alls jm dseel jngossen vnd ingang, wie eim andrem (!) mentschen ein ängel zugän, jn zu bewaren, sorg für in znen, bis er in sin vernünftig allter werd gan,

1270 dan werd er in hochfartt sich überhan, über alls das erheben, so gottes gwallt geschaffen hett, vnnd jn sölcher gstallt werd gott verhengen, das der tüffel sin sach durch den enterist zwegen bring vnd mach.

1275 No aber einer fragt, das ein wunder ist, das zu babilon boren würt der enterist von (!) gschlecht dan, so nitt in diser statt, sunder in juda sin wonung hatt: ist antwortswys al!so gnügsam zferstan,

1280 das sy all gfencklich do hin sind kon, durch nabuchodonosor vss juda dartriben, allso diser verflücht sam do blyben, vor dem wir vns all bewaren söllen, das wir nitt sampt jm jn abgrundt der hellen

1285 vallen, wan er würt wellen vff erden für gottes sun anbettet werden. zu jhierusalem würt er sich lan bschnyden, wider cristum predigen vnd syn bitters lyden, allen fromen cristen styff widerstan,

1290 marter, pingen, ertöten lan, gellt. schetz graben durch stüffels list, der keiner jm verborgen blybt noch ist. durch gellt, gschwindigkeytt vnd liegen württ er der merteyl mentschen triegen, 1295 jm die vss allen landen anhengig machen, gog vnd magog verkünden syn sachen, sych für messia den gsalbten vssgen, den diuden willig vff erden nen, jn lobpryssen. han in grossen eeren,

1300 sampt sim gütt für jren gott vnd herren. durch dyse verrüchten vnd sömlicher gstallt bringt er dwellt vnder syn gwallt, bis das gott ztrost den synenn vfiweckt enoch, helyam, wider die vffreckt

1305 gschwind sin bosshafften kopff diser entcrist (so allein des bösenn geists werchzüg ist) durch gotts verhengnus die bringt jn nott, die fromen propheten schlatt ze todt jre todten lyb try tag ligen latt

1310 bis ir ieder am vierdten tag vfferstadt durch gottes engel mitt gewallt. dan gsend all mentschen jung vnd allt das sy durch den enterist trogen sindt, gott zuckt dan vff dpropheten sin fründ

1315 zu gnaden ins rych der selygkeytt.

diss ist dan dem enterist schwer vnd leydt.

dutt zeichen durch den tüffel wunderbarlich,
will vor dem volck bewären sich.
gott zesin mitt lyst nimpt er sich an,

1320 so er thodt wär, wurd er ouch erstan, sprechent: er zhimell varen welle, ouch die sinen erlösen von der helle. er erwellt apostel one zaal, so sin willen predigen überal,

1325 vil mentschen sy triegen durch gab vnd gellt, töfflisch wunderzeichen, wie obgmellt. so sy dan durch ir gaben vnd liegen vilä mentschen anhengig, die sy triegen,

der enterist fartt zhimel, macht vallen 1330 fil füwer ob sinen jüngeren allen, alls obs der hellig geyst söll sin. Dan vmbgibt jn shelschen füwres schin, erhebt in ob sich, alls ob er well

zhimell faren, so stost in jn dhell
1335 der göttlich will, krafft, macht vnd gwallt.
allso vnd jn sölcher gstallt
der enterist vnd sin junger gschent
vor mencklichem werden vnd geplent,
welch mitt jm bharrent, empfandt den lon:

1340 mitt im in (!) abgrundt der hell die kron ewiger verdamnus in ewigkeytt glychformig wie ich vch han gseytt, werden ir sömlichs spilen gsen figurlich, wie das alls württ bschen.

Dan bochslent (!) tüffel in der hell mitt frolockung. so rett sathan, gadt an der kettnen für dhell

1345 Freüwent vch ir tüffel all! louffent hin mitt rychem schall [Bl. 47b]

gan babilon! da ist geborenn der enterist durch mich vsserkoren, nach minen rätten württ er handlen,

nach minen ratten wurtt er handlen,
1350 jn minem willen vnd gfallen wandlen.
Darumb, astaroth, min liebster gsell,
bist du dartzu ein fürst der hell,
doch minder dan ich, mir vnderthan,
fass styff min wortt, thus woll verstan!

1355 der enterist steckt vol spitzer list, darzů jm hinfür nütt besser ist, dann dry geist sollt im zůgen, gytt, nyd, vnküscheytt mit dir nen, mitt hochfartt ist er for erfüllt.

1360 du schaffst mitt im nun. was du willt, dorumb lûg vnd thu din best, allss noch bishar wol beweret hest. so wend wir aller mentschen gnossen tryben, daruon wir sind verstossen,

1365 domits by uns in ewiger pyn alls wir der angsicht gotts beroubt mund syn!

### Sinagog

astarot leytt ein lasterlich cleyd vber das tüffel cleyd an, also gytt, nyd, vnküscheytt. hend kein tüffels köpff, sonst parett, aber hend vnd fåss clauwen wie tüffell, sind für vnd für bin entcrist, gand zå im vnd rett

# Asthtarot.

[Bl. 48a]

Von vnseren (!) gott bist vsserkorenn, der wellt zum trost geborenn. Dorumb bis städt in dim wäsen! 1370 vil völcker durch dich werden genesen, wan du bist der messias, der langest den juden verheissen was, jnen zů erfüllen ir gsatz, allen denen zleyd vnnd ztratz. 1375 die ir testament verachten wellen. wir engell dich bewaren söllen, sind von dim vatter gschickt hie har, das du vnser nemest war. du sollt dich niemandt erschrecken lan. 1380 wir werden allweg by dir stan. himel vnd ertrich ist dir nun vndertan, du bist vnseres vatters sun.

entcrist zu abram

### Enterist

Vatter, nim war, was ich dir sag! erzogen hest mich mengen tag. 1385 dir han ich gfolgt zu aller stund. muss dir doch thun die warheytt kundt, dir nitt verhallten, wies vmb mich stadt: gott mich erwellt hett jn sym ratt, alls all propheten heytter das
1390 gschryben hand (merck eben was!).
nitt me dirs mag verhallten nun:
wyss! ich bin nitt din liplich sun,
zu erziechen gsendet dir.
das sollt vestlich glouben mir!

1395 zů trost den juden allen sandt, die lang zytt vff [mich] gewartett hand, wan ich der gsalbt messias bin, der von gott ist verheissen in: sich minen froüwent alle gschlecht.

1400 wüss! die engell gottes sind min knecht, alls by messia mitt sûn ratt, bystand vnd mir hilff ze thûn, domitt mir aber mogest glouben, sollt von stund gsen mitt din ougen.

1405 wie clar dsunn thutt am himell stan, württ vss mim gheys der tonder schlan, durch welchenn donderclapff vff erden die engel gots mir zu dienen komen werden.

Der tonder schlacht. so rett

### Abram

0 messias, ich loben dich,
1410 dass (dast) hest vor andren erfrewt mich.
wan in der gschrifft ich glesen han,
dass svon dem edlen gschlechte Dan
Messias soll geborenn werden,
der vnser gsatz wider vff erden
1415 vffrichten, widerbringen, bstäten soll.

[Bl. 48b]

die juden werden freüden voll ob diner zůkůnfft in frid vnd sůn o herr, ich will din willen thůn.

Nun stand by ein andrem core, dathan, abiron. so rett

#### Core

Mich nimpt gross wunder, was das mog sin 1420 es hett getondertt by sunnen schyn. jst gwüsslich nitt on vrsach bschen, wan ichs nie han erlept noch gsen.

# Abram

Dissers zeichen hett gethan min junger sun, mich sond verstan! 1425 vrsach, worumb? (verstand mich nun!) spricht, er sig nitt min liplich sun, sunder messias mir zügesant in zu erziechen in disem landt. hett mir daby geoffenbart, 1430 wie das er syg mitt englen bwartt, wan er syg das vsserwellt fass, der gewar messias. domitt vnd ich sölichs glouben sött, allein dorum das zeichen thett.

1435 dem ist allso, wie ich vch seg.
doch weyss ich gar kein necher wäg,
dan ir berüffen in von stund
jn tempell, ze erfaren den rechten grund.

### Dathan

Jch han gelesen in der gschrifft, 1440 das dise handlung ouch antrifft, wie das messias komen soll aller tugett vnd wyssheytt voll. der soll der cristen gsatz zerbrechen, dan sond wir juden vns an in rechen.

abram gadt zum entcrist, rett

#### Abram

1445 Mesias, diuden hend gesechen das zeichen, so gester ist beschechen, ouch so uil gütts von dir vernon; bitten dich jn tempell zkon. daselbst sollt du jn zeigen an,
1450 warfür sy dich doch söllen han.

### Enterist

Vast gernn thûn ichs vnd willigklich vor inen will erzeigen mich, das sy durch mine zeichen verstan mogen, wär mich gsent mag han; 1455 wan dorumb bin ich gsendet vss,\*) zů bschirmen den tempell vnd betthuss.

[Bl. 37a]

### Nadab

Jr fürsten vnd priester, mercken mich!
die jar sind hie (gloubent sicherlich!),
das vnser erlöser komen soll.

1460 dorumb so mag ichs glouben woll.
messiam sond wir ruffen an,
[das er vns gebe zû verstan.]
ob er vns doch ietz den hab gsant,
dess wir so lang zytt gwartett hand.

#### Abiron

1465 Hie wytter zû reden von den dingen, möcht vnns wol schaden bringen. jm tempell soll man reden daruon. do heissent all juden ouch hinkon, messiam jn massen rûffen an
1470 württ vns vilicht kundt gethan, ob diser jungling syg der trost, durch den wir werden sond erlost.

<sup>\*)</sup> Unten auf der Rudfeite des Blattes eine rote 3.

### Core

Nun rüstend vch all schnell vnd bald. jr juden, rych, arm, jung vnd alltt! 1475 wäschent voh allenthalben rein vwer houpt, hend, füss vnd bein! jr müssent all in tempell gan, was da würdt ghandlett zu uerstan. ich hoff, do werd freüd vber freüd 1480 mencklichem verkündt on alles leyd.

> Sinagog jetz louffent die juden in tempell. so komptt der enterist, do stand vor dem tempell giesi, ochosias entcrist in tempell gadt, rett er

Enterist Mins vatters frid sig vch gesent. vwer truren hett hütt ein end. so lang ir von mir glesen hand, bis mich min vatter vch hat gsandt, 1485 zů bsamlen die verlornen schaaff bede mitt gutte vnnd mitt straaff, die vsserwellten vnd die bössen zů vnderscheiden vnd erlösen. vch zferkünden den rechten glouben, 1490 do mitt vch niemant mog berouben der seligkeytt, ob ir mich hand für messia vweren heiland, von (!) tron mins vatters gsent hiehar, die warheytt zpredigen offenbar.

> Sinagog Gydtt redt zu syn gsellen [Bl. 37b]

1495 Loss gsell, ich müss ein bossen ryssen vnd domitt vil mentschen bschyssen zween, so in vnserem strick thund wandren, hand ich bed mitt ein andren verzoubrett, das einer nitt gsett den tag, 1500 der ander vor läme nitt wandlen mag. jm schlaff han ich jnen gseytt von vnsers messias heligkeytt. die sitzent vor dem tempell nun, zwarten messie, sathans sun. 1505 sy glouben mir in all min sachen, sin fürgang werd sy gsund machen.

Nyd

Was wir mogen sölcher schwencken jmer ersinnen vnnd erdencken, 1510 söllen wir allen flyss an keren, Sathan ztienen vnserem herrenn.

### Vnküschheytt

Jch will mich mins teylls nütt sparen. der entcrist kan sich nitt bewaren

vor mir. ich will in fechten an. keiner ist so gschwind, ich tarff in bstan.

#### Aschtarott

1515 Mesias, freüw dich! diser stund württ ein plint gsechent, ein lamer gsund ab diner ankunfft, dim fürgan, derglichen durch vns noch vil württ tan.

# Sinagog

giessi loufft in tempell, rett

# Gyesi

Lob syg messie vff hüttigem tag!
1520 nement war, was ich "ch sag!
es ist ein monett, das ich nütt gsach,
weis doch nitt, wies mir bschach.
kein artzet mecht mir helffen zur gsicht.
durch ankunfft messie ist mir vffgricht.
1525 gsechent die gnad, so mir bschen!
ych mag ich all heytter gseen.

#### Ochosias

Zwen monat ists, das ich ward lam. wenig sidhar vss dem bett kam. nůn mag ich wider gan vnd springen. 1530 freüw sich mencklich sölcher dingen!

# Abram

Jr werden grössere zeichen gsen, die durch messiam werden bschen. würdt all die machen rych on trug, so in jnn gloubent on verzug.

1535 vnsaglich schetz werden ir empfan, die, so glouben an in, wend han. gollts vnd gellts hett er zfill, mer dan man jm abnen will. welcher nitt gütt will vnd arm syn, 1540 wär schad, das er nitt lytte pyn. nütt anders bgertt er von vch zhan,

dan das ir all jnn betten an alls messiam vweren herren, den ir billich sond vereren.

# Enterist

1545 Jch bin der tröster diser wellt, hab vil rychtumb, gold vnd gellt. das allt gsatz wider vffzűrichten, all ander glouben zů uernichten, will mich ietz hie beschnyden lan 1550 vnnd min gesatz anfan.

> Sy zient die vmbheng für, beschnyden jn. so singt

Sinagog

|Bl 382|

#### Vnküschheytt zum entcrist

Messias, du bist nun beschnitten nach dem judischen gsatz vnd sitten. eins will ich dich wüssen lan, das dir woll würdt anstan:

1555 du bist so gwalltig vber das, so ist vnd württ vnd ie was, du must  $z_u^u$  diner begird nach lybslust wybsbild han, dich schmucken an ir brust, die hüpsten, sod magst komen an.

1560 lieber, was freuwt bas ein man? jch weis dirs woll zwegen zbringen, gehab dich wol, bis gutter dingen! ich bin der venuskind engel (verstand!) von dim vatter gsent in alle land,

1565 hab vil mal mengen bracht zů wegen, das ich dir ietz thůn segen. ich will dinen in trüwen pflegen. Nim an, welliche dir ist zů můtt! es ist sünd, wies wee thůtt!

1570 gloub mir! ich will dich gleytten, by dir sin in die ewigkeytten.

### Johannes

jn heimlicher offenbarung ich johannes beschriben clarlich von dem enterist on alles mittel,

1575 wie er kon württ (am dryzechenden capittell) in eins tyers wys — mir an wartt zeigt —, das dfrumen jm nütt wurden geneigt, sunder gewarnett vnd fürseen,

das keim on sin willen vtt möcht bschen.
1580 Wan wie ich von scristlichen gloubens wegen
jn pathmos der insel bin gfangen glegen,
mir erst die rûw recht geoffnet ist,
so ich hatt vff der brust jesu crist
jm nachtmaal, wan ich han clarlich gsen,

1585 was bis zum end der wellt soll bschen.
vnder anderem (ist zferstan!)
gsach uss dem meer ein tier vffgan,
hatt süben heüpter vnd zechen hornn,
mitt süben kronen bekrönnt voll zornn.

1590 an diser heüpter stirnen vrsprung waren namen gschriben der lesterung, dem thier gab sathan der track sin krafft, thett jm ouch hilff mitt grosser macht. der süben heüpter eins zur stund

1595 gsach, alls wär es tödtlich wund, die tödtlich wund, so ich zum teyl hatt gsen, die ward bhend wyder heyl, sich verwundreten ouch wyb vnd man vff dem ertrich, bettettend !! an

1600 den tracken, der dem tier vorab syn macht vnd grossen gwallt gab, betteten ouch an in allen rychen das tier, sprechent: wer mag im gelychen [Bl. 38b]

mitt hochen eeren vnd knüw biegen 1605 vererent? sprechent: wer mags bekriegen? vnd dem tier ward gen ein mund, grosse lesterung zreden zu der stund, jm ward dmacht zhandlen vom anfang sins handlens zwenvndviertzig monett lang.

1610 dett vff sin mund, on alles schamen gott zlestern vnd sin helgen namen, ouch sin tabernakel on verschonen, sampt allen, so im himell wonen. vnd jm ward gen, wo das mocht finden,

1615 mitt den helgen ze strytten, sy ze vberwinden. gwallt ward im gen in sin handlungen vber alle gschlecht, völker vnd zungen. es betteten das thier an alle, die vff erden wonent. so hörent, wie!

1620 die, der namen nitt gschriben sind jm büch dess lebens, lieben fründ! Namlich des osterlams vnsers heils gmellt, so tödt ist von wegen der sünd der wellt. wer oren hett, soll hören vnd verstan.

1625 wär facht, soll ouch in gfencknus gan. tödt jemant mitt dem schwärtt vff erden, muss ouch mitt dem schwärtt tödt werden. hie ist die tullt der seligen vnd der gloub der helligen.

1630 gsach ein ander tier vffstygen vnd werden, hatt zwey hornn alls ein lam vff erden, das predigt wie der track vnd thett all zeychen dess ersten tiers obgrett. vor im machts ouch gar nach on schier,

1635 das alle mentschen das erste tier vff ertrich wonent anbettet hand, dess wunden heyl worden (wol verstand!), thut grosse zeichen by jnen allen, das ouch macht füwr vom himell vallen,

1640 durch welche zeichen werden verfürtt die mentschen von dem tier obbrürtt. diss thier macht, das die fromen gnödt es anzbetten oder drum werden tödt, macht ouch, das clein, gross, jung vnd alltt

macht ouch, das clein, gross, jung vnd alltt 1645 arm, rych, in nider vnd hochem gwallt vff erden, die fryen vnd die knecht annemen müstend mitt sölchem recht ein zeichen an dstirnen oder rechte hand, domitt in keiner gegne vnd keinem land

1650 jemandt kouffen oder verkouffen kan, hab dan des tieres zeichen an der stirnn oder rechten hand on schamen vnd bätte an dess tieres namen. hie ist wyssheyt in dysem vaal.

1655 hatt jemant verstand, vberleg die zal des thiers, wan eins mentschen zal es ist: sechs hundertt sechsvndsechts der entcrist disers thier ist durch den betrogen, vnd dwällt von gott wyrtt abgezogen. [Bl. 39a]

1660 die süben köpff dess tiers listig gschwind bedütten die syben todttsünd. die zechen hornn bedütten: wider gott er gerrn vmbsturtz die zechen bott, alls er durch mengen zwägen bringt,

1665 vil mentschen von der seligkeytt tringt. dorumb sich h\u00e4tte vor siner leer alls cristlich folck, wan gott der heer zur lesten zytt w\u00fcrt rechnung nen von iedem. th\u00fcnts z\u00fc hertzen nen

1670 mittsamptt den figuren, so ir ghören, wie all ding sich thutt verkeren! fürstehe ieder das, so im zimptt, wan gott von iedem vordrett vnd nimptt rechnung. wer vill hett zferseen,

1675 von dem gross rechnung muss beschen.

jetz thunts die vmbheng vff, sitzt enterist alls ein kung geziertt vff eim sässell. so rett giessi.

Gyesy

Messias, herr, ich loben dich. dast vnser gsatz inprünstigklich lieb hast. beschnitten bist nach orden, alls abraham ist gheissen worden.

# Enterist

ler mich [Bl. 39b]

1680 Himell vnd erd nitt wyder mich noch sonst kein gwallt mag setzen sich.

gold, gellt, kleinott, der glichen ding, so uil mir gliebt, ich zwegen bring.
den tempell will widrumb vffnen lan,

1685 glychformig alls er vor thett stan. jr sond mir dartzu helffen mitt trüw, wan er muss wider werden nüw.

- doch rüwt doch (mich) weder gold noch gellt. all küng vnd fürsten jm kreyss der wellt

1690 har werden kon mich zbätten an. will vorab vil apostell han, die ich erläsen vnnd will erwellen, die min gsatz clar predigen söllen, wie ich sys heyss, ouch alles das

1695 verkünden, so ich messias volnbracht hab. dyse söllen sin apostel gnempt, die diener min. stand har zůsamen vnd empfand min geyst! mencklichem widerstand!

> Nun stand zå hin abram, core, abiron, dathan, nadab, joab, gyesi, ochosias, baana, nemrott, jetro. so stadt enterist vff, rett über sin jånger.

#### Enterist

1700 Nement hin der gnaden gneist!
empfachent min den rechten geyst!
spreyten vss min eer vnnd lob!
vch zgütt vnd dem huss jacob!

hinfür wird ich keinswegs nachlan, 1705 bis ich volkomlich erlangt han all gschlecht der mentschen, so wone vff erden, so mich messiam anbetten werden vil gold vnd gellt wil ich vch gen, ir sond ouch kriegslütt mitt vch nen.

1710 wer vich nitt gloubt, syg jung old alltt, den wysent dartzå mitt gwallt. all küng, wo ir koment hin, sond rychlich begaben vnd, wer ich bin, jnen vorab thånd zeigen an,

1715 so werden sy vch bystan.

Noch kompt ein folck, die selben sind glegen verschlossen mitt wyb vnd kind. die kument all har, jung vnd alltt, sind erledigt durch min gwallt.

1720 gog vnnd magog, mine fründ

die selben gnempt vnd gheyssen sind.

baana gadt zů gog vnnd magog.

# Sinagog

Baana zů gog.

| Bl. 40a|

#### Baana

Gog vnnd magog, geliebten fründ, gross glück, gross freüd ich veh verkünd. Messias, so vch erlössen soll,

1725 auch vnns, ist boren genaden vol.
zu jhierusalem ist er beschnitten.
täglich koment gangen vnd grytten
zu jm vil völcker uss allen landen,
kein gschlecht me ist so vnferstanden.

das nitt kom, jn bette an.
by mir er vich thutt wüssen lan,
die wil vnd er ist vwer gott,
das ir durch syn geheyss vnnd bott
von stund gehorsamlich erfüllen

1735 mitt wyb vnd kinden sinen willen, von stund zů jm gan hierusalem kon, do er vch gold vnnd gellt zů lon, auch, was vch noturfftig, gen, so irs mitt danck von jm wend nen.

1740 er will vmbzien der erden kreyss, wann alle fölcker, so er dryn weys, will er zå sinem glouben bringen, welch widerstand, die krefftig zwingen. ist vch sölchs zwillen, gend mirs zferstan,

1745 wan ich min befelch volendet han.

#### Gog

Wir sind dfürsten dess haupts mosoch, gnügsam in disem pirg vnd loch mitt dem gwürm zü strytten glegen, doch gegen mentschen wenig pflegen. 1750 jst nun zytt hie, das vnser gott geboren ist, wend wir sim pott styff volgen, das nitt verachten wend. flux wyb vnd kind sich rüsten sönd. Nach messia vns thůtt blangen.

1755 hie fressen wir nütt den tracken, schlangen ouch allerley gwürm clein vnd gross. sonst by jm hand wir clar vnd bloss zum besten alles, tranck vnd spys. wer nun dran well, sich hie bewyss

1760 ghorsam, guttwillig, gantz gneigt. so wend wir fast bald han geschweigt die widerwertigen mitt gwallt, welch messiam widerstand jung old alltt jm vmbkreys sertrichs, wers joch syg,

1765 dass dkind mund wüssen in mutter lyb.

[Bl. 40b]

# Magog

Diser bottschafft bin ich fro.
doss pirg zerfiel, seytt ich nitt do:
brûder, ich gloub, wir werden grochen?
låg, wie ist diss pirg jnprochen!
1770 wir mogent nun vff dwytti gan,
dohin wir vor nitt mochten kon.
jetz, brûder, bin ich wol ze mûtt,
Jch setzen zů dir lyb vnd gûtt.

# Sinagog

Jetz machents ir ordnung, so rett der entcrist.

#### Enterist

Nun han ich vber all schätz gewallt, jr völcker alle, jung vnd alltt, sond styff in mich allein vertruwen, den tempell wider helffen buwen, dess ich vch allen richlich vnd w oll bsalen wil. lidlon man geben soll 1780 vor allen dingen, das wir gellt haben vnd ein tempell, will ich ein schatz graben.

# Sinagog Nemrott

Wol har, ir juden! mitt freüden dran, jung, allt, arm, rych, jeder man! land vns buwen vnser hus!

1785 alles truren ist nun vss, die wyl der war messias vns hett gebotten vnd geheissen das, so sond wir on alle sorg vnd truren vffrichten dess tempells türen vnd muren!

Jetz richtens den tempell vff vnnd plassent trometter, vnd demnach hoffieret dess entcrists hoffs spilllütt, so rett gyesi.

#### Gyesi

1790 Messias, schow! wie gfallt dir das? wie wol der tempell zerstörtt was,

so ist er doch gemachett wider.
vermein, er valle nitt me nider.
du magst din wonung wol drin han
1795 vnd, wies dir gfalltt, zů ratt gan.
dorin wir allweg wend by dir syn
vnd läben im ratt vnd willen din.

#### Enterist

|Bl 41 -

Mitt tanck thun ichs von vch empfan, will vch ouch nitt vnbelonett lan. 1800 eim jeden tagloner jnsonders woll min schatzmeyster bsalen soll.

# Wirfft gellt vss

Jr wyb vnd kind, nend hin das gold vnd gellt! diss ist vwer sold.

kein gûtt vnd gellt ich an vch spar.

1805 mir sind je all schätz offenbar, deren ich han vnd weyss so uil, das ich vch all rych machen will.

entcrist gadt, do der schatz lyt vnd rett zů nemrott,

#### Enterist

Nemrott, hie grab! do lytt ein schatz!
ich gspür din gütten fürsatz.

1810 domitt ich dich will machen rych,
ouch ander lütt desselben glych.
das gsend ir all mitt vweren ougen.
mitt der thatt bwär ich min glouben.
Trometter blasent vff entcrists hoff,
spillüt hoffierent, nemrott grabtt
den schatz, treyt den fürhar mitt vil
seltzamen geberden, so rett schatzmeyster.

# Schatzmeyster

Mesyas, du helgister man, 1815 du sottest von vns sünderen gan. wir sind nitt würdig dich anzgsen.

# zum volck

Nement war das zeichen ietz bschen! wo hatt ie gleptt sins glichen gott? jr sond styff hallten syn gebott! 1820 gsend ir, das er alles hatt so er will? sin pott thůnd statt! dan württ er vch sampt ewigem leben gross richtumb, gold vnd gellt geben.

# Asthtarott zum enterist. Aschtarott

Messias, gang ietz mal in tempell! 1825 setz dich in tron! zů eim exempell dines gwallts wend wir, zůgegen sfolcks, dich in den lufft vffheben.
enterist gadt in tempell, setzt sich.
sinagog singt. die tütfell erhebent inn
hoch vff. so schrient die juden: messias!
messias! so wirfft der schatzmeister
dz gellt vnder die juden vss.

Dan rett magog

Sinagog

[Bl. 41 b]

jetz beschowent gog vnd magog jr hör. so rett

Magog

Wär wider messia sin haupt vffreckt, durch dissers hör gewüss württ erschreckt.

1830 wan vnns ist nütt zå hertt noch zruch, koste joch hertz, läber, rug old buch, so måss messias jm kreyss der erden von allen völckernn anbettet werden, den wir so krefftigklich wend vberzien,

1835 das nieman gschirmpt werden mag dan mitt fliensy ziend. jetz blasent mitt den hornnen, vnd so sy emits in platz koment, so rett

knabli

hie ists lustig vnd grun,
nitt so ruch vnd pirgig,
frysam, vnlustig.
1840 gsend aber weder tracken, schlangen,
krotten, daruon wir narung empfangen.
wess wend wir geleben?
schwester, was willt vns zessen geben?

Jetz bin ich frölich vnd kun!

Töchterly

Jss din schlang! ich iss min krott.

1845 spys halb du nitt sorgen sott.
werden zessen han willd vnd zam,
frücht vnd tier vilerley nam.
smûtterli württ vns spys gen,
wir könnents hie nitt selbs nen
1850 wie jin pirg, do wir selbs gfangen
krotten, molen vnd schlangen,
gessen, wan vns ghungrett hatt.
vnser elter an vnser statt
werden sorg für vns tragen.
1855 brüder, du tarffst dich nütt zelagen.

# knabli

Schwester, din trost ist gått, der mir erfreüwt min mått. leb ichs vnd würd ein man, will ich dichs geniessen lan. 1860 du hest mir wurtzenn vnd schlangen graben vnd gfangen zur spys. das han ich vergessen nitt. aber eins ich dich bitt: mitt mir zů zien, 1865 nitt von mir zflien.

# Töchterlin

Ja wol ich [nit] von dir gan.
billich mich soll zû dir han,
dan du bist der brûder min.
für vnd für will by dir syn.
1870 gang nun fûr mich! wir wend dran
all gmachist, das wirs mogen ergan!
Sy ziend aber fürer vnd plasent
mitt iren hornnen, stand gem entcrist
still so rett joab gegen volck, tütt
vff den entcrist

#### Joab

Der kan ein rechter gott syn, thütt vns mit synen werchen schin, gibt vns gütts vnd gellts gnug.

1875 diser gott ist vnser fåg. vasten, betten ist nütt. wie sind etlich so torecht lütt, wend dardurch gotts huld erwerbenn. gott ist ietz vff erden

1880 by vns, ladt nach in der wellt, was man will, gibtt dartzå gellt. kein bessern zwünschen mich annen. Jch nim, was er mir will gen.

#### Zabulon

Er sig verflücht vnd syn gellt,
1885 o joab, er bschist dwelltt!
er stäcktt gar voll böser tück,
fürtt alle die in stüffels strick,
so jm volgen vnnd hengen nach.
wer joch gellt von jm empffach,
1890 der thu es! ee will ich sterben,
dan dem entcrist ghorsam werden.

# Joab

jo vast,
du vantast!
lieber, sag mir,
1895 was gfallt dir?
war für gsest mich an?
nitt ein biderman?
ich mins.
bin sins,
1900 gar nütt böser ze sin.
du fårst ein schin
allwegen,
alls syg ettwas an dir gelegen.
bist doch ein thor,
1905 sag dir, wie vor:

Bl. 42

last mich nitt on nott, ich schlan dich ztodtt.

### Zabulon

[Bl. 42b]

wär dem entcrist gloubtt, sin sünd vff sin houpt! 10 des stam vff erden vnd himlen vssgwurtzt württ werden.

#### Joab

Du lüxst, du hund!
se! ietz bist gsund!
allso müss bschen,
15 wär an württ gsen
mitt der zung
lesterung
messie ztratz
vnd sim gsatz!
den toten treytt man denen (!).
gog vnd magog knüwentt für den
entcrist, den erhebent die tüffell

# Gog

620 Messias, globtt sy der Tag, das ich dich gsechen mag! das wir mitt wyb vnd kind allso sind erlöst, dess sind wir fro. wir wend dir dienen alle zytt,

925 wir sind starck, gross. krefftig lütt, jm pirg verschlossen gsin (nim war!) glegen on antzaal vil der jar, mitt gryffen, tracken würmen ongmitten onablässlich vil gestritten.

30 das achten wir gegen mentschen clein zů stritten (verstand wol, wie ichs mein!). so ettwar wider dich wöllt vffstan, wär der ist, muss drum släben lan. dorum so verschon gar kein? blůtt.

35 wir setzent zü dir lyb vnd gått.

#### Enterist

Gog vnnd magog, bis wilkum kon! wüss! grossen sold vnnd rychen lon will jch dir gen zû allen zytten, mitt mir fûren. wo ich strytten. 340 dorumb so versich dich woll mitt gschütz vnd harnast! dir allweg soll, was dir manglett, zwyfallt werden. dwyllt bist das stryttparst folck der erden.

### Magog

Messias, liebster meyster vnd herr! 945 vnns allen thûst so grosse eer, das wir nitt gnûgsam dise stund dartzû die red vss dinem mund mogent loben, wollsprechen, tanck sagen\*)
dem helgisten lyb, so dich hett tragen.

1950 wan warlich du messias bist,
dem nütt vnmüglich noch verborgen ist.
Jetz hallten sy ir hör zůsamen,
gog vnd magog. so singt sinagog

[Bl. 55 == ₹

# Sinagog

Jetzt gadt entcrist vss dem tempell, besicht smagoggisch hör. so rett ysmael,

# Jsmael

(tarrator macht in vssetzig)

Messias will nun vachen an vnnd alle völcker berûfen lan, jetzund nemen an die hand. 1955 dorumb er ist vnns juden gsant.

#### Ruben

Was vnns gott je verheissen hatt, dem ist beschechen volg vnd statt.

Messiam er vns hett gesant, dess wir lang zytt gewartt hand,

1960 der vch gebütt jn tempell zgan, syn wunder will er fachen an, vch zferkünden sin heilsam leer, wie wol sim selbs nitt gibtt die eer, sunder der in gsent dem vatter syn,

1965 der nimpt hin von vch alle pyn. er ist gstigen ab siner schoss. thut zeichen wunderbarlich gross an lamen, vssetzigen vnd blinden. jn dem mag jn nieman vberwinden.

1970 sind etlich hie vff dise stund, gangens jn tempell, sy werden gsund.

# Tarrator

Mellemäl, nim du acht sathans nûtz han ich tracht, den bosshafften juden ysmael gnant, 1975 den ich von jugett vff han bkantt, jn minem seyll vnd strick gefårtt, den han ich durch zouberlist berårtt, das er nitt anderst gloubt sin orden, dan er syg vssetzig worden, 1980 thùtt sich hertzlich vbel ghan, fürcht, er muss ins siechenhus gan.

# Mellemell

Tarrator, gloub, ich bin nitt ful. lüff gester mitt eim an ein sul, do ich ein stoub von zouber gmacht. 1985 bliess jm den vnder, nam ouch acht, das sinen ougen nitt bschech zwee.

[Bl. 55]

<sup>\*)</sup> Um Ende bes Blattes eine rote 4.

doch wie ein vnvernüfftig fee jst erstunet, wie sins glichen sind, wünt, er syge stockplind.

# Gydtt

90 Jr gsellen, nents recht an dhend, wan ir arbeitten an dem end, so lugent, das vch dkunst nitt fälsglück ist schlipffig, glatt vnd häl.

# Nyd

Jch reden ouch wie gydt.

95 fällt dsach, so söts inn boden nütt.
sött einer recht vssetzig werden,
blind oder lam vff erden,
vnd der entcrist vch gloubte der sachen.
sichs annem vnd nit gsundt könt machen,
00 wurd er vor aller wellt schamrott stan
vnd niemant me glouben an jn han.

#### Tarrator

Gesell nyd, du sott nitt sorgen.
ich kan ein truken on erworgen,
Lam machen, glych wie hinckt ein hund.
05 dise macht der entcrist gsund.
jch han ein, den ich lang zytt gfürtt,
jm waden ein cleins äderlein grürtt
mitt zouber. er mag nitt rüw han
noch gsund onghüncken gen,
10 bis ich den zouber von jm ryss,
durch den entcrist vil mentschen bschyss.

### Mellemäl

Wolan, wir wend von worten lan!
der enterist will jn tempell gan.
der lam, der vssetzig vnd der blind
)15 jetz all dry vor dem tempell sind.
do mund wir ylens mitt jm rennen,
von inen thun den zouber denen,
sonst wurd er mitt sim claffen
jn dehein weg syn sach schaffen.
)20 söts jn kosten lyb vnd läben,
möcht er jnen kein gsuntheytt geben.

### Gydtt

Mesias, es sindt vil armen, vber die sollt dich erbarmen. vssetzig, lam vnd blind 025 vor dem tempell bsamlett sind, din vatter hett mich zu dir gsant, dast gsund sollt machen alsand.

#### Nyd

Din vatter jn diner liebe gstrickt hett mich har zu dir gschickt, [Bl. 56a]

2030 dast gsund machest wyb vnd man, so dich werden r\u00e4ffen an. er welle dich deheins wegs verlan.

### Ruben

Messias, gliebt diner maiestadtt jm tempell zhallten Raatt? 2035 dir ist ie all ding grust vnd bereytt, wie din mund befolen vnnd gseytt. Entcrist gadt zum tempell. do er für den tempell komptt, rett

## Ruben

Nement war, jung vnd allt! widersetzt sich jemant messie gwallt, er enttrün mir dan vnder die erden, 2040 von mir můss [er] erwürgtt werden.

#### Jsmael

Messias, ich armer blinder man ruff dich in grund mins hertze an, dast mich reingest vom vssatz, wan du bist mins hertzen schatz.

#### Hela

2045 O herr, hilff mir vss diser nott! vil lieber wäre mir der todtt, dan das ich musst blind sin vff erden. durch dich mir jetz mag ghollffen werden. das ich din gstallt, herr, mag gesen, 2050 wie mag vff erd mir bas geschen?

#### Ambri

Lam bin, herr, miner glider broubtt!
von solen jn dscheyttlen ob dem houptt
kein gsund ader han in mir.
Messias, herr, das clag ich dir.
2055 hilff mir vss nott, gib mir gsuntheytt!
dir syg lob jn ewigkeytt!
die, tüffell nend inen den
zouber ab. so rett entcrist.

# Enterist

Vwer kranckheytt vch verland! sind gsund, wandlend vnd gand, war ir wend! thund wol läben. 2060 mir glouben, Eer vnd lob geben!

Sy knüwen all dry nider.

# [Bl. 56b]

### **Jsmael**

Wär wott nitt glouben an dich han? min vssatz hatt mich verlan. Nement war! vff dise stund bin ich rein vom vssatz, ggund.

## Hela

M65 Lob syg messie! ich gsen wol, messias, du bist gnaden vol min plintheytt hett mich hütt verlan: messias hett wunderzeichen than dem mag nitt gnugsam eer beschechen.
N70 wir sond jm lob vnd eer veriechen.

#### Ambri

jch bin gsunt, mag springen vnd gan! nitt gnugsam mich verwundren kan. Lob, pryss vnd eer syg geseytt Messie jn die ewigkeytt!

#### Ruben

)75 Jch red wie vor sölcher gstallt: setzt sich jemant wider messie gwallt. will jm min gått zå pfandt geben, sy wärts kosten lyb vnd läben Rych, arm, alitt, jung, wies sind gnant,
)80 Jch wills tödten mitt miner hand entcrist gadt jn tempell, setzt sich nider. so rett

## Rasim

Billich sond wir sin glouben veriechen durch die zeichen jetz beschechen vnd die, so teglich gschent durch in. setz nun nieman jn synn, 385 wider sin gsatz vnd pott zu leben, dan dero leben wer vergeben.

# Mellemäll im tempell zun töfflen

jr, mine gsellen, nement war!
stand all har an einer schar!
so hoch wir mogen hand anlegen,
390 messiam wend all vfferheben.
so wenent dmentschen, gnad syg im geben,
das er mog in lüfften schwäben.
sy erhebentt in. so rett

## **Ambri**

Messias, dir syg lob vnd eer, ein allmechtiger, gewalltigster herr! 395 mytteyll, messias, vnns din gnad! das bringt vns nutz vnd dir kein schad.

[Bl. 57a]

#### Rasim

jetz hand ir grosse zeichen gsen durch messiam volbracht vnd gschen. syns glychen ist nitt kon in dwellt 100 Nement war! gross gold vnd gelltt hatt er mir gen vnder vch zteyllen, er wyll ouch all gpresten heylen, so zu jm komen wyb old man. ab[er] ir sond in betten an!

## **Jsmael**

2105 Jch hab empfangen gellt vnd gab, zû dem gsûndtheytt erlangt hab. von messia mich nitt will wenden jmer vnd ewig an deheinen enden.

#### Hela

gellt vnd gåt ist vnnser fåg 2110 messias gibtt vns dess alls gnåg. lyb vnd gått zå jm wend setzen. er mag vnns alles leytts ergetzen

## **Ambri**

Jch bin min tag nie rycher gsyn. messias, aller gnaden schryn, 2115 hett mir me gůtts vnd gellts geben, dan ich je ghan by mim leben.

Rasim wirfftt gellt vss Nement war, jung vnd alltt! gsend ir nun messie gwallt? muglich sind im alle zeichen zthun, 2120 all juden zhallten in frid vnd sûn. den juden ist zum heyll harkon, mich hatt zu sinem junger angnon, mir globtt jn diser vnd ener welltt, mich zů bgaben mitt gold vnd gelltt. 2125 dess ich jetz hab ein grossen huff. messias diener sonts lesen vff, so ich vss wirff vff die erden. vss sim befelch folnbracht muss werden. aber erhebent jnn vier tüffell. so schrytt das folck gmeinlich gogs vnd magogs vnd diuden: Messias! Messias! Messias! Messias!

## Sinagog

## Entcrist

2130 Jch müss von allen gschlechten nen, so von mir thüent zügnus gen. die sond vsspreytten on vnderlass, das ich bin der herr messias. die wunderzeichen ouch zeigen an, 2135 so ich von anfang bishar hab than.

Bl. 57

#### Enterist

Jr mine junger, stand vff von stund! min vatter mir erst hett tan kund, das er allweg by mir will stan, vch in kein nötten bstäcken lan, 2140 die wyl ir sind min liebsten fründ, die hie zu diser zytt on sünd lang hand glebtt nach minem willen desshalb all vwer truren stillen will, in alle freüd vch bekeren, 45 minen glouben sond ir meren,

5 minen glouben sond ir meren, mich anzubetten ist shöchst vnd smeist. Jch han vch gen der gnaden geyst desshalb keins wegs vch leydtts beschicht. jr söllent vch gar fürchten nicht,

50 wan ich erst recht vff dise stund allwüssenheytt gen vwerem mund zu reden. vch niemandt mag widerstan. doran ir sond kein zwiffell han. dorumb so nement volck mitt vch

55 vnd durchreyssent alle rych. erstlich all küng in asia, ouch alle küng in affrica sond ir begrüssen in minem namen, ouch in eüropa alle samen,

60 wan die all wider ein ander sind, brûder wider brûder, elter wider dkind. gross vffrûr ist jm vmbkreyss der welltt. jr wends an vch zien mitt gelltt. das sparent nitt! wär vch hangt an.

65 sond ir rych machen, kein mangell lan. Jr sonts wysen, flyssig mich zu eeren, Insonders all küng, fürsten, heren. welch vch dan willig sind. die zeichnent all, man, wyb vnd kind!

70 eim halben mon glych min zeichen syn soll, doby mencklich württ kennen woll den andren. man soll ouch nieman lan leben, er trag dan das zeichen an siner stirnn oder rechten hannd.

75 wers nitt hett, soll in keinem land weder kouffen, verkouffen, handlen noch sicher by fych oder lütten wandlen. die man vorab sond zeichnett syn oder den todtt lyden in angst ynd pyn.

30 wan ich vorab gehebt will han, das mencklich mich eer vnd bätt an. wärs nitt will thün, den schlandt zů todtt! hend nun kein sorg, ir sind on nott! vch zůvallen württ alle welltt.

35 merteylls von wägen gab vnd gellt, so ir jn rychlich söllen gän. wer komptt, den sond ir annen.

## Hieroboam

Gog, woluff vff dfardt!
dich hast bishar noch nie gspardt.
nim mitt dir folck ein anzaal,
so ziend wir vff diss mall
jn das künckreych persia,
die ybrigen zient dan anderschwa,
wan alle fölcker im kreiss der erden
messiam mundt gehorsam werden.

[Bl. 58a]

## Gog

Hieroboam, so wend wir dran, an vns nütt erwinden lan. magog muss by messia blyben. wir wend dran mitt kind vnd wyben. 2200 jn persia statt mir min můtt. jch bgär nütt anders dann zgwünnē gûtt.

## Hieroboam

So mach din ordnung, alls du solltt!
ich hab gnügsam gellt vnd gold,
sher zfüren nach allen eeren.
2205 niemant ist, ders vnns mog weeren.
Jetz plasent dhornn vff. zient jn irs (!) alltt
leger jn ordnung. So rett ambrosius
vnnd judas tadeus. dann koments zum küng jn
persia.

## Ambrosius

Man soll anbetten alleinig got, stadt gschriben der zechen am ersten pott, die gott vns allen geben hatt, geordnett in der dryuallt raatt. dardurch so mogent wir erwerben.

2210 dardurch so mogent wir erwerben, das wir nitt [in] sünden sterben. die wyl vnd aber dwelltt voll sünd erstocktt sindt vnnd gantz plind vor dem jungsten gricht, sherre tag,

2215 dess stund kein mentsch wüssen mag, würdtt dwellt gantz sinloss vnd verirtt, jn dem der entcrist komen würdt vnd an sich zien mitt gold vnd gelltt mitt treüwen vnd pracht merteills wellt,

2220 einen mitt gwallt bgaben, den andren mitt eer, den dritten mitt gûtt, das er ein herr hie vff ertrich moge blyben vnnd vil böses gwallts tryben.

dormitt würdt er vil lütt verfüren,

2225 die gottes angsicht thund verlieren, des ir werden figuren sechen, was für wunder werden bschächen vor dem jungsten tag vnd gricht. das alles gwüss on hindernus bschicht,

2230 wan ich han es eigenlich glesen jn euangelisten ein erschräcklich wesen, so der entcrist wurtt vnderstan. Etlich junger, wie ir gsen hend, zu han vnd die hinsenden jn alle land

2235 cristo jesu zů spott vnnd schand.
vil mentschen werden durch gått vnd gelltt
by synen zytten in der wellt
verfartt, alls leyder jetz auch bschicht,
dardurch gerechtigkeytt wärtt vernichtt.

2240 der jungst tag warlich nachen thutt,

wan das vnschuldig cristlich blûtt
württ vergossen alle tag.
nitt lenger das erzügen mag,
wan das es vffschrytt rach zû gott
2245 vber alle die, so brechen gotts pott.
der entcrist württ mitt wercken vnd wortten
dmentschen triegen an allen ortten,
vnd wer syn listen widerstaadt,
der selb das ewig leben empfadtt.
2250 darzů vns gott well helffen allen,
domitt wir nitt jn sünd vallen
vnd wir die bichten, bûssen, rüwen!
wünscht vch ambrosius mitt gantzen trüwen.

## Judas Tadeus.

judas, ein bruder jacobs, dem herren (!), 2255 in miner epistell allso leeren. han minen flys anckertt zum teyll vch cristlichs gloubens zů gmeinem heyll, bitt vch jm waren glouben zläben, der einmal den helgen für ist geben. 2260 wan es münd komen mentschen voll list, von denen vor geschriben ist, zů dem vrtell. die selben sind gottloss, verstockt, tob vnd blind. sy ziend gnad gotts vff geylheytt, 2265 verlougnent den, der von ewigkeytt leptt, jesum cristum gwaren gott, der vns gen hett dess lebens pott. Will vch erinneren jn dem vaal, domitt irs wüssent vff diss maal, 2270 namlich das jesus (wol verstand!) dem folck halff vss egiptenland. Zum andren mal, nam denen sleben, die sin wortten nitt wollten glouben geben. ouch die engell, so ir fürstenthům 2275 nitt bhiellten, verliessen ir bhussung, hatt er behallten dem gricht zu handen dess grossen tags mitt ewigen banden, willens vnder der tunckelheytt, wie von sodoma, gomora gseytt. 2280 die vmbligend stett glicher wys schand, wie dyse ir vntzucht vssgevbtt hand, sind einem andren fleisch nachgangen nach [dem] sy nitt sott belangen. dess zum exempell mündtt tragen vnd syn 2285 dem gsatz dess ewigen füwrs pyn. desselben glychen beflecken ouch wie dise ir fleisch, verachten die herrschafften, lesteren die maiestadt, so michaell der ertzengell mitt der tadt, 2290 do er mitt sathan zanggen thett. von mosis lib wegen mitt jm redt. nitt dorfft vellen das vrtell hienach der verlesterung, sunder sprach:

der herr gebiett dir straffen dich,

[Bl. 59a]

2295 aber disse bosshafften vnderwinden sich, was sy nitt wüssen, zlesteren, wass aber natürlich, erkennen wie die vnvernüfftigen tier, ist war; dorin verderbent sy sich offenbar. 2300 we jnen! we jnen! dann sy sind den weg Cains gangen vnd syner kind vnd sind dartzû vssgschüttett dann

durch mietlon jm jrrthum balaam, sind auch trätten in die vffrur Core,

2305 disse sind vnflätter vor vnd ee, jn iren spysen wol zů leben, on forcht sich selbs in dweyd zû geben, alls wolckenn vom wasser, so vom wind vmbtryben werden, glych wie auch sind

2310 vnfruchtbar beüm zwey mall erstorben, vssgwurtzlett, wyld wellen smers worden. jr eygne schand sy thund vsspreytten alls irrig sternen, die niemant thutt bleytten. welchen bhallten ist, wie vor gseytt,

2315 die pyn der verdampnus in ewigkeytt. Enoch von jnen wyssgseytt hett, der sübent von adam, vnd gerett: nement war! der herre kundt mitt vil thusent helgen zu glegner stund

[Bl. 59 b]

2320 gricht zhallten wider jederman, zů straffen die, so kein rüwen ghan. bůsslossen, vnsorgsamen, misshandell richten vnd rechen iren wandell, so widerredt hend sim gebott

2325 vnd fräffenlich gsündett wider gott. Disse sind murler, vercleger, die nach jren glüsten wandlendtt in schand vnd schmach jr mund rett ittell hochfartt on stillen. verhallten srecht vmb irs nutz willen,

2330 aber ir gliebten an disem ortt sind styff jngedenck diser wortt, die zůvor ouch geredt sind von den apostlen jesu (ir sonts annen!), anzeichent, wie zum letsten zytten werden

2335 verspotter gotts sin vnd kon vff erden, so nach iren eygnen glüsten handlen vnd jn aller sünd vnd bossheytt wandlen. die sints, so nüw glouben machen durch dland, fleischlich, so kein gutten geist in jn hand,

2340 alls paulus zû Thimotheo anzeigt jn der ersten, am vierdten vnderscheydtt, auch in der andren epistell on mittell clarlich an dem drytten capittell. Der hellig petrus auch nitt gschwygtt,

2345 jn der andren epistell am dritten schrybtt: Desshalb, ir gliebten, land vch nitt brouben! buwent vff den cristenlichen glouben, der durch den helgen geist angletzt die seel jns rych der himlen setzt!

2350 wartten barmhertzigkeytt, so württ geben

durch cristu jesum sewig leben! straffent das vnrecht hoch vnd thür. die grechten zwarnen vor dem ewigen füwr! der armen erbarment vch, thund empfan 55 dforcht gotts! nitt land lybs lust oberhand han! vnd den, so vch bhütten mag vor sünd, für sin angsicht zestellen vch verkünd, syn herrlichkeytt vnbefleckt mitt freud vff syn zůkůnfftt on vnderscheyd, 60 jesu Cristo dem einigen gott, dess seligmachers syn gebott hallten! dem syg lob geseytt von wellten zu wellten in ewigkeytt! Gog ziett mitt sim volck nach sim bruch dohar gegen darius dem küng, so rett er

[Bl. 60a]

## Darius

Was gewallts hand ir jn minem rych, 65 das ir ziend so gwalltigklich durch min marchen, bän vnd zwing? diss will mich nitt tuncken ring ze tulden. ich gsen, das ir sind kriegslütt gwappnett vnd nitt kind, 70 alls ob ir herren wellent syn mins landts vnd das nemen jn.

## Hieroboam

Du bist ein künig hochgeboren, din rych zregieren. lass ab din zorn! das din dir niemandtt fräfenlich nimptt, 75 wan böser gwalltt hie niemant zwingt, sunder jm besten jn din land kon sind von messia zů dir gsandtt. der ist zhierusalem (hest woll vernon!), doselbst gross wunderzeichen than 80 an krancken, vssetzigen, blinden, lamen, dero etlich hie sind mitt namen. die todtten hett er lebent gmacht. wer jn gseett, shertz jn freüden lacht. so hatt er gold vnd gelltt so vill, 85 all schätz er fürhar bringen will, deren er jetz vill funden hatt zhierusalem jn der helgen statt. der hett vns har gsant jn dyn rych, dir zu verkünden eygenlich: 190 so du jn halltest für din gott, anbättest, alls du billich sott, will er dich setzen bald zu werden der gwalltigste keiser der erden. srömsch keiserthumb hett ein end. 195 ist aller gwalltt jn messie hend. die cristen hand kein gwalltt vff erden, den todtt mundts lyden oder juden werden. messias will desselben glych an gelltt vber ander dich machen rych,

2400 so ver du willtt verkünden lan syn gloub jn dim rych wyb vnnd man, sy zwysen, den an zu nän, das dir versprochen württ dir gen, domitt jn aller wellt gemein

[Bl. 6

- 2405 syn gloub werd gehallten allein vnnd alle gött hindan gesetzt, gantz verworffen vnd verschetzt. darzů solltt an jn glouben han, sollt zeichnett sin mitt eim halben mon.
- 2410 wer das zeichen nitt an jm treytt, soll werden tödtt on frid vnd gleytt. ob aber dus nitt willtt annen, hatt er vns gewalltt gen, das füwr vom himell vor allen
- 2415 vber din küngkrych soll vallen vnnd verbrennen land vnd lütt. wir ratten dir, was er dir pütt. wann so du diss vernütten wettest, din lütt darzů nitt zwingen söttest
- 2420 vnnd all küng jn asia (sott verstan!)
  ouch affrica sind dir vnderthan.
  welch gnad du von messie vast
  vber sy zregieren gwalltt hast,
  wurd dir gnomen gwalltt, zentter, kro

wurd dir gnomen gwalltt, zeptter, kron.
2425 nim war! dir wurdts vast vbel gan,
kemest samptt den dinen jn grosse nott,
wie obstadt, ouch jnn grimen todtt.
Messie glouben ist gerecht.
im volgt alles indisch gschlecht.

jm volgt alles judisch gschlecht.

2430 Messias ist vff disem tag.
Derselbig alle ding vermag.
wüss, küng! volgst siner leer,
so würdst bsitzen gross gütt vnd eer
vnd würdst vnns (so war ich leben!)

2435 aller warheytt selbs zügnus geben.

## Darius

Mins rychs bin gwalltiger küng vnd heer, an vwer treuwen mich nütt ker. jr sind kon jn min land on gleytt. wär ich nitt ein küng der fürsichtigkeytt,

2440 so hetten ir (by miner kron!)
släben verwürckt, gar vbel than.
jedoch by mir sond sicher syn,
alls hetten ir gleytt vnd vrkundt schin.
jch würd mich aber nitt lan plenden

2445 durch niemant, sunder an disen enden mich wider min willen nitt lan tringen. ir thund ein grosse nüwerung bringen, von dem ich nie gehörtt han. doch ist geboren ein sömlich man,\*)

2450 will ich kein schellttwortt gen noch flüchen, sunder samptt den minen bsüchen, [Bl. 67s

<sup>\*)</sup> Am Ende bes Blattes in ber Mitte eine rote 5.

ob das alles syge war, so ir mir gmacht offenbar. will allso zhierusalem vwere herren 155 bsüchen, mitt min gaben eeren. ist er dan so gab rych, so gloub ich an jn vestenklich.

## Hieroboam

Din antwortt, küng, gfalltt vns woll, manheytt, wyssheytt, tugent voll. 160 vnserem herren wend wir[s] zeigen an, jetz mall jn vmbkreys der erden gan, messie wortt von hus ze hus allenthalben spreytten vss.

Küng hochgeboren, gsich an 165 mich vnd mine dienstman! wir sind sbuch messie glouben, alle die dess lebens zbrouben, so nitt thund, was er sy heyst. du vnd ein jeder küng weyst, 470 das der starck fürtrifft jm hör. wer stercker dan wir syg, der wör, das wir nitt wandlent vnsre wäg. künig dirs zů gůttem (?) seg: vil künig hast vnder dir. 475 warlich solltt glouben mir, das wir erstlich drum zu dir kon, dasst vber sy tragst die kron dorumb thủ din wortten gnug!

## Darius

480 Zhierusalem würdst mich finden. far hin mitt dim folck, wyb vnd kinden! sölich gest jn minem land jch vnnd die minen nitt gwont hand. Sy plasent vff, ziend jn ir leger, so rett Darius zu den sinen.

dess würdst han eer, glimpff vnd fåg.

## Darius

Marschalck, beruff mir all min man, 485 so ich vnder miner kron han, künig, hertzog, graffen, fryen, ritter, edell, wär die syen, vff zwey jar sonts mitt mir zien. was an mich kom, ich nitt muss flien

#### Abimelech

490 grossmächtigster künig, das soll bschen, was vwer maiestadt an hatt gsen

zum Cantzler Cantzler, schrybent jn alle land! ir hand aller sach grundts verstand. [Bl. 67b]

zum posstmeyster

postmeyster, rüst postyen an, 2495 wan die sach muss für sich gan!

## Cantzler

öb es morn werde tag, můss minthalb sin kein clag.

## Postmeyster

Postien halb, die sind all gleytt, ouch die posten wolbereytt, 2500 mit Rossen, hornnen gfertt (betracht!). weren nun die brieff gmacht!

## Cantzler

Brieffen halb sond nitt sorgen. postmeyster! mornn am morgen koment! so můss alls syn bereytt 2505 glicher gstallt, wie ich vor gseytt.

## Brenndlin

zů astarott

Los, astarott, was ich erdacht!
gar ein finen lyst zwegen bracht,
ein mentschen gschwecht mitt list,
das er nitt weist, wo er ist,
2510 lytt, alls syg er recht todtt.
messiam wend wir die nott
ernstlich vast bald zeigen an.
zå sim vatter söll er hoffnung han,
Inne bitten, jm die eer geben,
2515 so bring es jn wider zum leben.

[Bl. 68a]

## Aschtarott

gsell, du schlaffst nit. faar für nach dim sitt! wir wend jm zeigen so uil list, bys das er vnser eygen ist.

### **Jrtumb**

2520 Messias, din vatter mir befollen, ich söll sagen dir, das ein mentsch mitt todtt verscheyden, den sollt vor cristen, juden vnd heiden jetzund zů diser stund
2525 vss dim eygnen gwalltt machen gsund.

## Enterist

Woluff! so will ich dran! sin läben müss er empfan von mir wunderbarer gstallt, jch han von mim vatter allen gwallt. er gatt gegem todten Eliab vnd rürtt jn an vnd rett

#### Enterist

2530 Stand vff vnnd gang! zů diser stund hest din leben, bist frysch vnnd gsund.

eliab knüwtt vff vnd rett

## Eliab

Jch bin geboren vom heid[n]ischen gschlecht vnnd vermeint, ich gloupte recht. so gsen ich vast woll, 2535 das man messia glouben soll, der mir durch sin gwalltt geben hatt, vff erden lenger zleben.

## Gomer

Durch den tüffel (nement acht!) hett jn der entcrist lebent gmacht. 2540 vss dem tüffel komptt der tuck, der hett jm gen ein truck, jetz vff ghan, den zouber lyst ist sleben, so jm geben ist.

#### Joab

Du crist, hests lang triben, 2545 hettist wol langest gschwigen. schwygst nit bald, du kompst jn nott. mitt miner hand dich schlan zu todtt.

#### Gomer

Der tüffell hett dich aber bsessen. mir ist vnfergessen, 2550 min brůder hest mir ztodtt schlagen. gott württ dirs dlenge nit vertragen.

## Joab

Han ich vor din brůder tödtt, wie du hett er mich gnött. ob hundert cristen oder mee 2555 ich tödtt hab (wüss!) vor vnd ee, willtt nitt messiam betten an, so würts dir wie dim brûder gan.

## Gomer

Anbetten sollt alleinig gott, nit den entcrist, die gifftig krott! 2560 den soll der tüffell betten an vnd jn die ewig pyn empfan.

Joab schladt gomer ztodtt
Du verflüchte gschöpfft vff erden,
wie mag dir straaff gnüg werden,
das du sollt messiam
2565 zulegen dess enterist nam?
jn dir ist weder gloub noch eer.
verflücht syg, der sich an dich ker!

[Bl. 68b]

du bist böser dan ein hund. see din lon! jetz bist gsund!

## Postmeyster zů dario

2570 Allergrossmechtigister herr!

vwer maiestadt syg lob, pryß vnd eer!

alles, so vwer maiestadt angsen,

jst jn der gantzen monarchi bschen

srychs, wan all küng (sag ich)

2575 kement har gewalltigklich.

## Abimelech

[Bl. 69 a]

Postmeyster, weist, vff welchen tag, zytt, stund ir ankunfft gsin mag?

## Postmeyster

Vff ein tagreyss sints angfar. jch acht, mornn komen etlich har.

## Hieroboam

2580 Houpttman gog, du bewisist recht,
dast bist vom stamfürstlichen gschlecht.
hast messiam dienet woll,
on zwyffel ich jms růmen soll.
wir hand all sin befelch folnbracht,
2585 wie wols den cristen hoch verschmacht,
dero wir vil bracht in nott.
wie mengs thusent hand wir gschlagen todtt!
mich wundrett, das so styff sind,
ee sich lan tödten mitt wyb vnnd kind,
2590 dan vom glouben wellen stan.
welchs mich nitt gnůg verwundren kan.

#### Gog

jch hab min glust ob jnen büst.
vil mal jren lachen müst,
wans allso ein zablen war.
2595 warff ein kind hin, das ander har,
schlüg ouch etlich an die wend.
Dass alls ir ellteren gsen hend.
mentschen ztötten ist kleiner zachten
dan mitt den wilden tracken zschlachten,
2600 deren ich vil bestritten han.
clein ding ists man gegen man.

#### paus

hieroboam, wir hand vil glitten, den gantzen vmbkreiss sertrichs bstritten. mogent nun mitt gutten eeren 2605 wider zu messiam keren.

## Hieroboam

plasent vff! so wend wir dran zů messia, ein mal růw han! sy thůnd ein vmbzug, legren sich an ir ortt

| Bl. 69 13

Johannes jn heimlicher offenbarung gschribe han am 14. (johannem sond verstan!): 310 jch gsach ein engell jn himels tron fliegen, der hatt ein ewigs euangelion zů verkünden denen, die vff erden wonen vnd sind vnd wonen werden, allen heyden, gschlechten vnnd zungen. 315 ouch allen fölckeren, allten vnd jungen. mitt luter stim sprechent, ernstlich flys: fürchten gott! dem gend allein den brys! wan die stund sins grichts ist hie. den bätten an, so gmacht hett die 620 himell, erd, mon vnd sunnen, ouch was drin wonett. er ist der brunnen, do har alles das, so ist, harflüst. wer sim wort volgtt, dess ewig gnüst. Ein andrer engell volgt disem nach, 625 der lutt im himel allso sprach: Sy ist gefallen, babilon, so jn grossen sünden lang tett stan, die grosse statt in sünden versencktt, welche alle fölcker hett getrencktt 630 vom win des zorns irer vnküscheytt. Der dritt engell kam, der allso seytt, mitt lutter stim sprechent: so jemant jst.

so anbettett das tyer, sin bild, den entcrist vnd nimptt sin zeichen an on schand

635 an dstirnen oder die rechte hand, der trinckt den win jn gottes zornn vnnd ist jn die ewigkeytt verlornn, jn füwr vnd schwäbel, jn ewiger pyn vor gott vnd sin englen blyben vnd syn,

640 vnd der pyn rouch irer qual württ vffstygen vber aal von ewigkeytt zů ewigkeytt. kein ruw sond warten noch seligkeytt.

wee, wee dem tag, wee, wee der nacht, :645 denen, so anbetten dess entcrists macht oder die syn zeichen nement an! jn ewyg pyn vnnd marter sy werden gan.

Gregorius.

Niemandt mag vff ertrich nun zeichen thun dan gottes sunn 2650 vnnd die, denen er gwallt hett geben, ja denen, so in sim willen läben: wiewol durch stüffels raatt vnd list gross zeichen württ thün der entcrist, so gott der sünd halb jm verhengt, 2655 durch die gar menger württ getrengt dem bösenn fyent zů volgen nach, sim selbs zů grosser schand vnd schmach. aber selig werden, lieben fründ, die jns end jm gutten bharren sind, 2660 so der richter württ vrtell geben,

|Bl. 70a|

von dem wir all hand das leben. mattheus der euangelist das rett, wie manger listiger, valscher prophett by des entcrists zytt werd vffstan

2665 vnd jn der gantzen wellt vmhar gan, alls ir zum teyll hie hand gsen. nach württ vil grösser ding bschen, dan man mitt berden mog volbringen. mitt todtt vnd marter würt man tringen

2670 das cristlich folck, den entcrist zů eeren, anzbätten vnnd zhallten für gott vnd herren, wie jn volgenden figuren vnd stucken je eins dem andren nach württ rucken, ouch wie die küng werden kon

ouch wie die küng werden kon.
2675 so senterists zükunfft hend vernon,
jn zů vereeren, wie ob ist gmelltt,
alls syg er gott vnd herr, vill wälltt
jm glouben hin vnnd har verirtt,
das gott der sünd halb verhengen württ.

2680 der enterist durchs gelltelaperen vnd liegen (nement war!) vil mentschen württ triegen. Davor veh gott durch mich warnett by zitt, von veh zwerffen den schnöden gydt,

dardurch vil lutten ietz vff erden
2685 mitt lyb vnd seel dess tüffels werden.
kein laster ist dan me ein schand,
all sünd vnd bossheytt nend oberhand,
bapst, bischoff, briester sind dan on schirm
vnd macht ein jeder nach sinem hirnn.

2690 do gibtt dan niemandtt vmb doberkeytt mee. so endett das Römsch rych vor vnd ee. der enterist sich erhebtt vff erden, alls jn kronicken mag gläsen werden.

dan sind jm glouben gar vnglych 2695 jung, alltt, man, wyb, arm vnd rych, gantz irrig. allenthalben jn landen ists von anfang nie wirser gstanden, wan zů des enterists zytt württ bschen. all küng man wirtt zů jm rytten gsen,

2700 so dan zmal sind vff der erden kreyss, deren me sind, dan ich zu erzelen weys. die selben ouch wunderbarer gstalltt mitt den cristen tryben gwalltt, das gott der sünd halb ladt zugan,

2705 zu bwären, welch bim glouben wellent bstan. ich gregorius vch trüwlich raatt: jr bitten gott tag, nacht, frå vnd spatt, das er sin gnad vns welle senden, vor vbel bwaren an allen enden,

2710 doch [nach?] dyser zytt verlychen dewig seligkeytt. darzů helff vns die hellig trivalltigkeytt!

## Augustinus.

Die welltt ist aller sünden vol. dorumb so ist zu glouben woll, das der jungst erschrocklich tag [Bl. 70b]

2715 nitt ver me ist nach aller sag der gschrifft, so man die recht ersücht, wan dwällt so schnöd ist vnd verrücht,

das man heytter gspürtt, mag sechen vil zeichen bschen, me hinfür bschechen,

2720 so vor der welltt end bschechen söllen, wie wol wir das nitt glouben wöllen, besserend vns ouch keiner stund, bis vnns das wasser gadt jn mund. jch bsorg warlich, jn vilen landen

2725 sygent vorlouffer vfferstanden, so durch vil geschwetz, trüg, listigkeytt dem entcrist zůvor den weg bereytt, wan vnder dem schyn der fromkeytt lytt jn den selben verborgen nyd vnd gydtt.

2730 so hett pracht, hochmutt oberhand, vorab vntrüw durch alle land. trüw, liebe thutt by jungen vnnd allten wider cristlich liebe gar erkallten. jst wol zferstan, dass entcrists zytt

2735 hinfür nitt me keins wegs ist wytt. so vns cristgloubigen württ durchechten in allen landen vor allen gschlechten, mitt falschen zeichen vnd grosser nott grimigklich pyngen bis jn todtt,

2740 wan der entcrist mitt sinen zeichen alles volck an sich erreichen würdt, die fromen martren mitt plag, me wann ich hie erzellen mag Doch württ gott zû derselben zytt

2745 nitt verlan die sinen nach vnd wytt, sunders wider sentcrists hass vffwecken enoch vnd helias, die er harzů hett bhallten mitt flys jn dem jrdischen paradys

2750 so wider den entcrist predigen werden jm gantzen vmbkreys diser erden, dorinn ir stim ghörtt ertöndtt. werden mitt der martterkron bekrönt, am vierten tag zum leben erwecktt

2755 vom todtt, dan all welltt württ erschrecktt. das alles johannes heytter bschrybtt. den hörent jetz, wans doby blybtt!

## **Johannes**

[Bl. 71b] Jn appocalipsi bschriben han,

am einlifften findt man clarlich stan, 2760 wie mir ein ror in dhand ward gleytt eim stecken glych vnnd zů mir gseytt: stand vff vnd miss den tempell gar jnnwendig vnd den allthar, ouch die, so anbetten jm gottes hus. 2765 den jneren chor stempells wirff hinvs vnd den miss nitt by dinem leben, wan er ist den heiden geben, so die helgen vff der erden

[Bl. 71a]

zwenvndviertzig monett kestgen werden, 2770 bis ir mûttwillen end thútt nen. den minë ztrost wil zwen zügen gen, das sy volkomlich sond wyssagen jn thusent zwey hundertt sechzig tagen. mitt secken werden sy sin bkleytt.

2775 disse sind zwen ölbeům jn clarheytt, wie zwo lucernē lüchtens der erden gott, vor dem sy stand jn sim gebott. vnd so die jemant württ bschedigen, über das, so ichs entledigen,

2780 so württ das füwr vss irem mund ir fyent verzeren zur selben stund. wan so sy jemandt beleydigen württ, derselb derglychen todtt ouch stirbtt.

Dise hand gwalltt, dhimel zu bschliessen, 2785 ir wyssagung vss werent, das nitt fliessen mag der regen. sy hand den gwalltt, das wasser zferwandlen jn bluts gestalltt, mogen derden schlan, wans wend, mitt plagen, wie sy wend jn iren tagen.

2790 wan sy ir zügnus volendt hand. so würts tier (der entcrist verstand!), das vss dem abgrundt vffgstigen vnd kon, mitt jnen zů strytten gschwind anfan vnd württ sy vberwunden vnd nötten,

2795 marter, pyngen, zletst ertötten. jr beder lyb todtt vff der gassen werden vnbegraben ligen vff der erden der grossen statt, die do geistlich heist, sodoma vnnd egipten, alls man weist.

2800 wan ir herr ouch da crützgett ist.
hierusalem sy beweinet jesus crist,
die hie von wegen ir laster vnd schand
sodoma voller sünd württ gnamptt.
jr tempell von wegen ir sünden fass,

2805 so hellig war, württ gnempt ein gass, vnd es werden etlich fölcker sechen von den gschlechten vnd veriechen, ouch viler zungen. ir lychnam (ich sag) do ligen dry vnd ein halben tag.

do ligen dry vnd ein halben tag.
2810 der meerteyl sich württ wider sy bewegen, ire lyb nitt lan jn greber legen; die vff erden wonen, werden sich freüwen ob jnen vestenklich,

wol läben hallten an den enden
2815 schenck inen hin vnd wider einander senden,
dan dise propheten reden nitt, das
den jnwoneren dess ertrichs gfellig was.
Nach vierthalbem tag jn starckem pott
werdens zum leben erweckt von gott,

2820 stand gsund vff ire füss gerecht.

dan vmbgibtt dforcht gotts alle gschlecht,
wan sy werden hören ein stim
lutt ertönen vnd reden mitt jn,
sprechent: stygent harvff vom folck!

[Bl. 72\*



2825 werden domitt vffzuckt jn eim wolck.
das werden ouch gsen all ir find,
wie dise propheten vffstigen sind.
gross erdbewegung würdt zur selben stund,
der zechent teyll der statt zerfallt jm grund.

2830 dormitt ertödt werden vberal süben tusent namen der mentschen jn zaal die andren thutt aber die forcht vmbgeben, gott shimells zloben by irem läben. Diss alles jm geist han gsen,

2835 ouch das, so wytter württ beschen, wan alls der sübent engel blies, sobald er jn pusunen stiess, do wurden jm himell mitt grossem gfertt starck lutt vnd heytter stimen ghörtt,

2840 die sprachen: das rych diser wellt ist worden vnsers herren jesu crist. er württ regieren von ewigkeytt zu ewigkeytt. amen. lob syg jm gseytt! Von stund die viervndzwentzg allten on pott,

2845 so sitzen vff viervndzwentzg stůlen vor gott, vielen nider vor gott (vch dess bericht), gott anzubetten vff ir angsicht, sprechent: wir tancken dir, herre gott,

allmechtiger! starck, grecht ist din pott, 2850 du bist vnnd warest, der künfftig bist, din grosse krafft hest angnon, so ist jn dir. herre gott, von ewigkeytt. on anfang. on end ist din allmechtigkeytt.

Vff das sind dsünder zornig worden,
2855 aber, herr, din zornn ist kon mitt orden
vnd die zytt, die totten zu berechten,
ouch zrychten vnnd blonung zgen din knechten,
din propheten vnnd den helligen,
die den namen fürchten, den selligen,

2860 cleinen vnd grossen, vsszrütten die, so die erden verderbtt, nitt bûst hend hie.

## Abimelech

Grossmechtiger herr! ich will gan, die küng vnd dess rychs fürsten empfan.

#### Darius

So gang! diss zimptt dinem amptt.

2865 empfachs nach eeren allsamptt!
 jetz ryttent die künig
 vnd fürsten mitt trometten,
 hornen vnd grossem getön
 jn. so sy ein vmbrytt gethan,
 so gadt darius vff prügi,
 der abimelech den küngen
 entgegen, die sitzent ab.
 gand vff prügi zů dario etc.

## Abimelech

Jr küng vnd fürsten hochgeboren,

|Bl. 72b}

[Bl, 73a)

dess höchsten stamens vsserkoren. vol manheytt, tugent, grosser eer! der künig, vnser gnedigster herr, 2870 mitt samptt dess gantzen ryches ratt spricht: wolkon sygent syner maiestatt!

#### Can

Herr marschalck, was ist nüws vorhanden, das wir vss vnseren landen so jlens an den hoff månd kon?

## Abimelech

2875 Hand ir das nitt vernon alls auch beschechen jn andre land, so werden ir den rechten grund ghörren vss vnsers herren mund. die küng sitzent ab, gand vff prügi zů dario, so rett Can

2880 allergrossmechtigster künig, herr! wir koment vwer maiestatt zû eer. so erst wir hand vernan das wir zů hoff sollten kon, sind wir jn empsigkeytt zvollbringen, was vwer maiestadt vns glieptt zbefelchen vnd der raatt. 2885 all hiehar kon gantz bereytt

Darius jr küng vnnd fürsten vnder miner kron, dorumb vch hab berüffen lan, 2890 domitt vch werde offenbar, das mir bgegnett (nement war!). jn dem gantzen erdenkreyss jeder, alls ouch ich jetz, weyss, wie zhierusalem vorhanden 2895 ein gwalltigster künig ist erstanden, gwalltig, rych, hett alles, das
er will, nempt sich messias,
ein gott der inden gibtt afgraten ein gott der juden, gibtt zferstan, werr jn erkenn, für gott bett an, 2900 den well er bgaben mitt gnad vnd gellt. jm ist anhengig merteyls dwällt.
syn botten hett er by mir ghan,
bericht, was jm gegen vns lig an.
sodann er mich so fründtlich bsücht,
müss mir grach er beite den beite beit

2905 muss mir zruch syn kein pirg noch schlücht, jch will jn bsüchen in sinem land. so sin diner dwarheytt fürgen hand, will ich all mine gött verlan vnnd jn für min gott han.

2910 vch vnd mir, wie vor ist gmelltt, gibtt er gnad, gold, gwallt vnd gelltt. wie könten wir vnseren wyb vnd kinden

ein nützernn, besseren gott finden?
Domitt nun er gsech min gwallt.
15 so rüstend vch all jung vnd alltt,
mitt mir zrytten on verzug,
ob es war syg old ein trug
dess, so man mir für hett gen.
wir wend je die rechten mär vernän.

#### Can

20 Grossmechtigster künig! wär dem allso. Des wär jn grund mins hertzen fro. min land, lütt, hab, gutt, alles, das je wellten har min lächen was, setz ich jn gwalltt vwer maiestadt.

25 diss ist ouch vnser aller radt, das wir hierusalem söllen bsåchen, ob sölich wunder sygent bschechen, wan vnsere völcker merteyls bkertt, wies messie apostell hand glertt.

80 so dan wir versprochen hand jn zu bsüchen in sim land, sond wirs erstatten on vfftzug. jch gloub nit, das syg ein trug. jn mim land hants gelltt vssgen

35 me, weder dminen gern wotten nen.
ein anhang gmacht, bsorg, wett mans weren,
wir möchtens mit allem gwallt nit bkeren.
dorumb ists gutt, wir ziechen dran,
alls vwer maiestadt vnns für gehan.
sy gand ab der prügi jn
darius hoff, die iren vss dem
platz. hallten daruor, bis
wider ir zitt komptt.

## Sinagog

Sy koment zum enterist, so rett beria.

so ziett gog mitt sim hör

zum entcrist.

#### Beria

40 Messias, dir syg dwarheytt [b]kant! wir hand durchstrichen alle landt vnnd all küng ghorsam funden. die werden kon in kurtzen stunden, dich heimzesuchen vnd zu eeren.

45 Messiam vnd rechten herren. wir hand ouch etlich zwungen mitt nott, allenthalben vil gschlagen ztodtt, die fräuenlich dich verachtett hand. dess sints getödt jnn spott vnd schand.

## Hieroboam

50 ja herr, wir sind in allen landen by eeren treffenlich wol bstanden, vil mentschen bkertt, zum glonben bracht,

|Bl. 74a|

dess höchsten stamens vsserkoren.
vol manheytt, tugent, grosser eer!
der künig, vnser gnedigster herr,
2870 mitt samptt dess gantzen ryches ratt
spricht: wolkon sygent syner maiestati

#### Can

Herr marschalck, was ist nüws vorhar das wir vss vnseren landen so jlens an den hoff mund kon?

## Abimelech

2875 Hand ir das nitt vernon jn gschrifften, so vch zügesant, alls auch beschechen jn andre land, so werden ir den rechten grund ghörren vss vnsers herren mund. die küng sitzent ab, gand vff prügi zü dario, so rett Can

#### Can

2880 allergrossmechtigster künig, herr! wir koment vwer maiestatt zů eer. so erst wir hand vernan das wir zů hoff sollten kon, sind wir jn empsigkeytt

2885 all hiehar kon gantz bereytt zvollbringen, was vwer maiestadt vns glieptt zbefelchen vnd der raatt.

## Darius

jr küng vnnd fürsten vnder miner kro dorumb vch hab berüffen lan, 2890 domitt vch werde offenbar, das mir bgegnett (nement war!). jn dem gantzen erdenkreyss jeder, alls ouch ich jetz, weyss, wie zhierusalem vorhanden

2895 ein gwalltigster künig ist erstanden, gwalltig, rych, hett alles, das er will, nempt sich messias, ein gott der juden, gibtt zferstan, werr jn erkenn, für gott bett an,

2900 den well er bgaben mitt gnad vnd g jm ist anhengig merteyls dwällt. syn botten hett er by mir ghan, bericht, was jm gegen vns lig an. sodann er mich so fründtlich bsücht

2905 muss mir zruch syn kein pirg noch jch will jn bsüchen in sinem land, so sin diner dwarheytt fürgen hand will ich all mine gött verlan vnnd jn für min gott han.

2910 vch vnd mir, wie vor ist gmelltt, gibtt er gnad, gold, gwallt vnd gel wie könten wir vnseren wyb vnd mit gwalltt den tüffell zwang vnd fieng, den selben band, die hell vffprach, alls menger prophett vnd seliger gsach. so wüsten, wie ich von himell kam,

2995 ouch wie ich dmentscheytt an mich nam. dasselb bin mentschen vergessen ist, jetz regiertt by jnen der entcrist vnnd hett durch gaben, gold vnd gelltt an sich zogen dkind der welltt,

3000 ouch mitt falschen zeichen vnd wortten den glouben vssgrütt an allen ortten wider min bitter sterben vnd lyden, das ich nitt mag noch will vermyden, sunder das wenden, alls ich soll.

3005 du weist die bed wyssagen woll, die ich harzu behallten han, (helias vnd enoch sollt verstan!) gesetzt jns jrdisch paradys, zu vnderwyssen mit ernst vnd flys

3010 min volck zû dess entcrists zytt vnd leben, gware zügnus von mir zgeben, ouch zû predigen den grechten glouben, dess ich dwällt nitt will berouben. domitt vnd mencklich moge gseen,

3015 das iedem, ob er will, gnüg thutt bschen, ob etwar vom glouben wäre kon, durch dise wider an württ gnon, harumb so heiss s von stund hingan jn dwellt, wie ich in befolen han.

die engel singen mal »sanctus etc.«

Michael gadt zum paradys, do soll ein engel mitt dem fürinn schwärtt stan. rett

## Michael

3020 jr zwen propheten, vernement mich! der herr, so regiertt ewigklich, hett mich hiehar zû vch gesandt; wesshalb, ist vch zûvor wol bkant: das ir sond predigen wider den enterist,

3025 so ietz vff dem ertrich ist vnd hett verkertt der mentschen vil, die gott durch vch nun warne will vnnd wider zů dem glouben bkerren durch vch. die ir sond flyssig leeren,

3030 wan alle cristen lyden nott, so merteyls glytten hend den todtt, wan sy den entcrist hend veracht. das hett gott trüwlich vnd ernstlich tracht vnnd will siner trüwen cristenheytt

3035 zhillff kon durch vch, wie ich han gseytt.
wan vil vom glouben trungen sind,
von liebe wegen ir wyb vnd kind.
dortzû hets bracht der entcrist,
das gottes lyden verachtett ist,
3040 der für alle mentschen ist gstorben,

[Bl. 12<sup>b</sup>]

durch sin todt ir heyl erworben.
hett der enterist alls ver nütt.
dardurch jn aller welltt die lütt
von dem glouben gfallen vnd gwichen,
3045 die ir sond warnen erstlichen,
wie vch dan gott erbütt vnd heist,
alls vwer jeder selbs bas weist,
dan ich vch das verkünden kan.
jr wüssent, was ich vch kund han than.
Elias vnnd enoch knüwent
vff jm paradys, so der engell
mitt jn rett. dan rett Elias.

#### Elias

3050 Herr, vnser gott! wir sind bereyt ze thun, wie vnns din engell seytt, dyn bott volbringen je mitt flyss, von stund verlan das paradys,

> stand vff, gand jn dwellt, redent:

Den rechten glouben gernn verkünden,
3055 ouch dwellt warnen vor den sünden
vnnd recht erzellen das alltt gsatzt
vnd wies der enterist dir zå tratz
verwirt, darzå die niwe ee
dess, wer jm folgt, kompt jn ach vnd wee,
3060 dwyl vnd wir mogen verstan,
das der selb falsch man
zå disen zytten ist geboren.
durch jn wirt menge seel verloren.
wider jn zpredigen wir vns freüwen,
3065 syn missglouben zå zerstreüwen,
domitt wir, herr, on alles leyd
erlangent dewig seligkeytt.
kom, enoch, wir wend gott zå lob
wider vffnen das hus jacob!

Bl. 18

.....

## Asttarott zum entcrist

3070 Messias, du sollt erschrecken nitt!
din vatter hett nach sinem sitt
mich abermals zu dir gesant,
das ich dir diese ding thu bekant
von zweyen, die do werden kon,
3075 wider dich zpredigen vnderstan,
aber sy werden mitt jrem claffen
(bis frölich!) gar dheins wegs nütt schaffen,
vnd würdst sy überwinden beyd,
sy bringen jn todtt, angst vnd leyd.

die engel singent Sanctus.

so rett saluator zů den prophetten:

3080 Erschrecken nitt, mine lieben fründ! dwällt lebtt gar in grosser sünd,

dartzů der enterist sy ouch bracht, das sy hand min gebott verschmacht, für mich den enterist bettet an. 3085 Rych, arm, alltt, jung, wyb vnd man sind all gfallen vom glouben. Jr sünd thûtt sy mins rychs berouben, ob sy die jnen nitt land sin leyd. das syg vch jn der warheytt gseytt!

#### paus.

mitt wäm saluator rett, soll von stund vff die knüw nidervallen.

3090 Desshalb vich senden zu disen zytten, wider dess enterists leer zu strytten, der vich württ bgägnen mitt widerstand. dem schonent gar jn keinem land vnd zeigent den rechten glouben an!

3095 wär zu mir rufft, will ich empfan. die aber dem enterist gneigter sind dan mir vnnd blybend jn der sünd, die werden ouch dess enterists rych mitt jm bsitzen ewigklich.

3100 er württ vich krefftig wellen zwingen, vom glouben vnderstan zu tringen. durch jn werden ir der marter kron, aber von mir vweren lon zuletst empfachen, wan ir hend glertt 3105 vnd, die mir ghorsam, wider bkertt.

[Bl. 13b]

sind ghertzt vnnd ziend wysslich dran! wan ich will öch nitt verlan. jetz plasent darius volck vff. das hör ist grüst, zient zum entcrist. so rett darius zum entcrist knüwent.

## Darius

Allmechtiger gott jn ewigkeytt!
dine apostell war hannd gseytt,
3110 so by mir gsin. nun gsich an!
ich vnnd all küng mir vnderthan,
ouch alle küng vnnd fürsten der erden
hie sind, so dich anbetten werden.
wir bringent all vnser opffer dir,
3115 bitt dich ver gått znen von jnen vnd mir!
Sy opfferent, setzent sich
dan jn tempell. jr folck
fartt an ir ortt.

## Sinagog Enterist

Ich müss min sachen offenbar vor dem gmeinem folch thün dar vnd vch zu verstan geben, das ir hand von mir das läben. 3120 jch red es niemant zu hass, jch bin der gewar messias.

The second second

jr hand gsen all küng vnnd herren, das sy mich sond vnd månd vereerren, oùch jeder jnsonders opffer bringen. 3125 wie mengen han ich lassen zwingen mit gewallt, den ich vermag, lytt alles heytter vnd clar am tag.

## Jetro

Messias, vor dir ist nütt verborgen, bedarffst nütt für vnns juden sorgen, 3130 das wir von dir wellen vallen kein prophett vndern propheten allen so woll köntt, ob er vom todtt erstund, das er durch keinerley nott von dir zwychen vnns möcht bringen, 3135 durch keinerley marter möcht bezwingen, wan du halltest vnser gsatz onkrenckt, kein jud ist, der nun wider dich denckt

|B| 14a|

## Enterist

Von mir sond ir all gsegnett syn, so thund zu gfallen den willen min 3140 nement das zeichen an vch von mir, domitt so sind bewarett ir vor allem vbell zu allen zytten. wider vch [mag] niemant strytten, vch widerstan zu keiner stund.
3145 an seel vnd lyb ir werden gsund. hiemitt so nement das zeichen an von giesi, den ich darzu geordnett han. vnd welcherley jedem in sonders brist, köm zu mir, offne, was das ist.
3150 so will ich mencklichem hellffen vss leyd. jn mir lydt die allmechtigkeytt.

## Giesi

koment, empfachent von allen landen das heylsam zeichen von minen handen! jetz knüwent des enterists volck vnd die juden alle nider, giesi hett ein bensell, zeichnets an dstirn mitt eim halben mon schwartz.

## Sinagog

So ers schier all zeichnett, koment helias vnd enoch. so rett helias.

## Helias

Was ketzerwerchs ist hie vorhanden?
3155 was nüwen gloubens ist vfferstanden,
das man die eer, so gott gezimptt,
eim zoubrer gibtt vnnd gott die nimptt?
[hett nyt moises durch die zechen pott],
so jm gen hatt der herre gott,
3160 vwer vätter glertt, in gen zferstan,

aliein den herren gott zbätten an? statt gschriben am zwentzigsten capittell jm buch dess vssgangs one mittell, ist biblisch gschrifft, die ich selbs las,

3165 do ich noch vff dem ertrich was. durch die gott warnett vor jetzigem wesen vnd das die mönschen möchten gnessen, wan der entcrist voller schand würt betriegen alle land,

3170 den ir jetzundt all bekennen, der sich thutt messias nennen, gott mir das paradys beuaal lange zytt nach adams vaal.

jm vierten küngbuch gschriben stadt 3175 am andren cappittell, wie mich hadt gott jns paradys zuckt, vffgnon, dan er wol wüst, was für wurd gan, domitt jch den synen ietz zhillff kem, so stüffells sun sin anfang nem,

3180 zu verfüren dsündig weltt mitt trüwen, miette, gab vnd gelltt. wider den enoch vnd ich cristum jesum clarlich

den grechten glouben sond verkünden 3185 zum heyl vnnd trost sinen fründen. das ist gemeinlich jederman,

das ist gemeinlich jederman, so willens sind, von sünden zstan, dorinn sy jetz gar trogen sind vnnd leyder worden stüffels kind, 3190 dess der tüffell sich vermessen,

von anfang hett den entcrist bsässen. sölchs vbels sich zu nemen an, gott ordnett vnss zwen darwider zstan, dormit vch wurd die warheytt kund

3195 vnd wol verstündent den rechten grunnd, alls ir wol mogent vom enterist läsen, wie von jm wyssgseytt ist jm allten gsatz vnnd testament, das ir bishar verachtett henndt,

3200 Namlich genesy jm buch jm tittel heitter am nünvnndviertzgisten capittell, wies gschlechte dan zur schlangen württ, jm rechten weg die lütt verirtt vnd ein gehürntes tier on mass

3205 württ vorhallten der grechten straass, dess all prophetten vnd euangelisten beschrybent, sich werde wider deristen diss tier setzen, welches ist des tüffels sun der enterist,

3210 so poren ist vom gschlechte dan, voll aller bossheytt, ein listig man. syn zůkunfft sathan dem tüffell glycht, wies der helig paulus ouch anzücht das jm der tüffell sin sach zweg bring,

3215 jm ze losen er nitt träg syg noch ring, domit er mog verfüren [Bl. 14b]

Bl. 15a

dmentschen, ir heyl zferlieren,
die weyl er durch grosse hochfardt
vss dem rych gotts verstossen wardt,
3220 das dem entcrist ouch württ bschächen
jn kurtzen tagen (ir werdens sechen),
wan der tüffel hett jn bsässen,
desshalb er sich hett vermässen,
wider gott zü erheben sich.
3225 den gott württ straffen wüssenlich:
jch mein disen gifftigen schlangen,

zeigt vff den entcrist den entcrist, in den der tüffell ist gangen alls jn syn eigen hus vnd fass. bezüg ich, der prophett helias, 3230 was er bishar gepredigt hatt, alls heytter vor von jm gschriben stadt: Daniel rett vnder andren wortten von disem entcrist an mengen ortten, der entcrist werd sich lassen schowen 3235 alls syg er küsch vnd gar on frowen, mitt denen er sich heimlich nun vermisch wie der güdig verloren sun, Darumb, ir allerliebsten min, land vch cristum jesum lieber syn, 3240 der vch hett erlöst vnnd gschaffen, [dan disers entcrists pracht vnd claffen,] fürchten nitt die, so vch nun nötten den sterplichen lyb allein mogen tödten, sünder die recht vorcht jn vch syg 3245 gegen dem, so ewig tödt seel vnd lyb, vnnd nement den glouben widervmb an, durch den ir dseligkeyt mogen empfan, alls ir wytter werden hören,

vnnd nement den glouben widervmb a durch den ir dseligkeyt mogen empfar alls ir wytter werden hören, so enoch vnd jch werden leeren. jetz gset das volch einandren an gantz erstunet. so redt abram zum entcrist.

## Abram

3250 Mesias, wie willt dich mitt denen hallten? nim war, sy wend vnser gsatz verschallten! ich vermeintt, sy weren langest gstorben, so sindt sy wider lebent worden. jch ghör wol, das sy gåtten verstand, 3255 darzå gschrifft gelesen hand.

3255 darzů gschrifft gelesen hand.
dorumb lůg zů den dingen hie,
dormitt die völcker wüssen, wie
oder was wir glouben söllen.
wo dise bed nitt ablan wöllen.

3260 so bringents irrung jn den glouben, möchtendt dich dins gwallts berouben. warlich solltt du wüssen das: sind dise enoch vnd helias, so werdens vnns allen gnüg gen zu schaffen, 3265 dan sy könen gar wol claffen.

## Enterist

jr mine vsserwellten kind,
so mitt mim zeichen zeichnett sind
alls von vwerem messia vnnd herren,
den ir städts sond fürchten vnd eeren:
3270 land vch dise nitt erschrecken,
sy wend mich vss dem schlaff vffwecken.
ich bin noch nitt erwachett recht,
das werden erkennen alle gschlechtt.
ir sond keins wegs gelouben das:
3275 sy sygent enoch vnnd Elias,
wan sy zů küng jorams zytten sind

jn läben gsin. ir red ist wind.

## Enoch

Da gott adam erst gemacht, hett er diss künfftig alls betracht. 3280 er wüst, das adam vallen sott vnnd wie er vnns erlösen wott. domitt vnnd nitt verloren wär das werck siner hend, so gmacht hatt er, er hett sonst nitt mitt sölchem flys 3285 herren adam gsetzt jns paradys, ouch eua gschaffen, in beden verbotten, das sy sin pott nitt brechen sotten. aber do der bruch beschach vnnd gott die mentscheytt ansach, 3290 liess er[s] doch ein zytt lang leben jn vbrigem gebott, so er hatt geben, vnd meeretten sich dmentschen me vnd me jn bossheytt vnnd sünd bis vff noe. du ward der herre nitt vmb suss, 3295 sy zů straffen mitt dem sündtfluss, erzürntt vnnd bleyb alleinig das by leben, so in der arch noe was. wan gott hett nie verlan die, so synen willen than. 3300 Nach Noe merett sich aber dsünd

jn mentschen, alls ich gschriben find jm buch der gschöpfft, das ist sin nam. das bstund nun bis vff abracham, by dess zytt dwelltt ouch straff empfieng,

3305 alls sodoma, gomora vndergieng, dess menger sünd halb verlor syn seel. demnach die kind von jsrael wurden erlöst durch moses hannd, der sy wollt fåren jns globtt land.

3310 doselbst begiengens wider gots pott dsünd, wurffent vff ein abgott, tantztendt drum (war ein gulden kalb). dorumb sy gstrafft mitt todtt wol halb dess moses von zorn die tafflen brach.

3315 dorin man pott gotts gschriben sach mitt gottes finger vff beden sytten dorin getruckt zun selben zytten. [Bl. 16a]

Do kam dauid der trüw knecht. derselb erlost da uil geschlecht. 3320 den grossen goliatt schlüg er ztodtt, bracht all phillister in angst vnd nott. Do thett die sach allso bestan bis zů den zytten salomon. der was von gott begabtt so hoch, 3325 das menger künig zű jm zoch mitt gaben, zhören syn wyssheytt. noch kam er durch dsünd jn gross leyd, das er anbettet der mörin abgott, ward zů ein (!) thoren vnnd zů spott, 3330 reyttzt gott durch die sünd zů zornn. alls gott syn gåttigkeytt gsach verlornn, so er je dem mentschen than, für vnd für vbells für hett gan, sich aber der gnaden zytt thett verlouffen, 3335 wott er den mentschen widerkouffen, so er nach syner biltnus hatt gmacht dess mentschen heyl jnnigklich betracht. vnd wie der mentsch schnell vallen thutt, schickt cristum jesum das höchst gått, 3340 durch syn mentschwerdung mentschen zlösen vnd zwysen zů gůttem von dem bösen. durch den allein jn himell vnd erden all mentschen müssent selig werden. dess vch zů erineren bin gesant, 3345 damitt vch dwarheytt wurd bekant, sich mencklich nitt so gar versünde was joch der entcrist vch verkünde, jn zů eeren vnd zů betten an. fürwar! er ist ein sündig man, 3350 voll des tüffells kunst vnd list. dorumb heyst er der entcrist. dess wässen vast bald ein end württ han, aber gottes wortt württ nit zergan. den entcrist thutt der tüffell stercken. 3355 syn wortt vnd werch sond ir nitt mercken, sunder zů gott flyssig bkeren. jch seg vch warlich, das syn leren von dem tüffell komen sind. jr werden ee nitt gottes fründ, 3360 jr volgent dan mim gheyss vnnd ratt, wie gott das geordnett hatt, der allen denen das ewig leben,

entcrist verachtlich.

#### Enterist

Wüssent sy nütt höchers zmelden, 3365 so blibents lenger wol jn welden, dohar dnollfättschen komen sind. sy sints, nitt ich dess tüffels fründ. wan sgsatzt das stadt jnn mim gewallt. jch leg das vss, wie mir das gfalltt.

die jm volgen, zlon will geben.

|Bl. 16b]

## Abram

[Bl. 17a]

3370 Da komptt harfür das recht gsatz. messias, du bist vnser schatz! du kanst bibell recht exsponieren (!', durch das dlubetschen mund verlieren.

moises, danid vnnd adam,
3375 salomon, noe vnnd abraham,
kam keiner nie, da wir jetz sind,
wärent sy vnd jre kind
so listig gsyn jn jrem wäsen.
alls wir, so werents wol genesen.

3380 vnnd wir hin für wol wend blyben jn rüw, land vns die lugner v'tryben oder aber sy schlan zü todtt! sy bringent vnns sonst all jn nott.

#### Enoch

Zytt ist noch nitt, vnns zå ertötten. 3385 warlich, wir sind grecht propheten. wir zeigent vch den rechten wäg, jn dem ir all sind worden treg. läsent vnd verstand die gschrifft, so disen enterist allein betrifft,

3390 alls die prophetten heytter schryben, jesus ouch wyssgseytt vor sim lyden vnd die euangelisten, wie jn spott der enterist württ handlen wider gott so lang, bis gott ladtt synen zornn

3395 vber jn gan. dan ist verlornn syn wäsen, durch gott geordnett ist, das wir bed wider disen enterist predigen sond, sind desshalb onerschrecktt!

gott vnns darumb hett vfferwecktt,
3400 jn vnd syne junger zå schenden,
syn falsch fürnemen dormitt zwenden.
vch zwysen zå dem lebenden brunen.
dess entcrists wesen ist bald zerrunnen,
aber die gnad gotts by vch blybtt,
3405 ob irs begerent, wie matheus bschrybtt.

#### Heber

Jr herren, das sind sältzame mär, das die propheten sind komen här. sy hand geläptt vor langen jaren, do vnser ertzvätter jn (!) läben waren, 3410 vnd läbent noch (das gsen ich wol). min hertz ist jamers vnnd komers voll. söllten wir jrren am rechten glouben, so wurden wir vns shimells brouben. wöllt ich, wir wären nie geboren!

3415 wan ewig wurden wir verloren. jch sag vch: sy sind zween glertt man.

jr meister sy wol leeren kan der ist verborgen jn synem Ratt, all ding in synem gwalltt stadtt. 3420 dess entcrists wesen gfalltt mir nütt [Bl. 17b]



mich dunckt, wir sygent torecht lütt, das wir eim jeden durch syn liegen gloubendt, Land vnns domitt triegen. diuden werden zornig, so rett neptalim.

## Neptalim

Heber, dir ist eben alls mir.

3425 söllten trogen werden wir,
so wär vnns wäger dan dise nott,
wir schlügent flux den enterist ztodtt.
mag er aber vnns erhalltten
vnnd syn sach hin für verwallten,

3430 alls er sich hett gnomen an,
so will ich dsachen lassen bstan
vnnd jn sins wesen gar nitt brouben.
wo nitt, so wölltt ich den zweyen glouben.
diuden sind aber zornig,
so rett nadab.

## Nadab

3435 messias hett vch bed gmacht rych, vnd reden ietz fräuenlich wider jn. wie torffent irs nun nen jn synn, so er doch voll ist aller kunst, von allen mentschen hett den gunst?

3440 das jm die zwen verbunen vss nyd. doch wenig an jren wortten lydtt, wan sy hand gar cleinen gwalltt, durch niemant ouch vil vffenthalltt, gend für jn einer touben wys,\*)

3445 sy köment vss dem paradys, dohin kein mentsch komen mag. so lydt clar heytter ouch am tag kein gschrifft, das doch propheten syn söllen jm paradys; gwüss sints vol wyn.

3450 desshalb geschwyg! lass vns on nott,

jch han nie gsechen vwers glych.

## Barnabas

Setz nitt jn himell dinen mund!
gschrifft ist gnåg drum vff disse stund,
das dis zwen prophetten mitt flys
3455 harzå sind bhallten jm paradys.
so gott durch johannem heitter gerett,
am einlifften ers beschriben hett
jn apocalipsi, rett darneben:
jo, ich will zwen gezägen geben
3460 den mine ztrost (grecht ist ir sag)
thusent zweyhundertt vnd sechtzig tag.
dise zwen werden in starckem pott
zügen von mir dem ewigen gott.
so bald sy ir zügnus volbracht hand,

oder wir schlant dich mitt jnen ztodtt!

|Bl. 6 =

<sup>\*)</sup> Um Ende bes Blattes in ber Mitte eine rote 1.

l65 württ der entcrist mitt widerstand sich wider min propheten setzen, sy tötten, domitt vermeint mich zletzen, vnd die dry tag vnbegraben lan. am vierten werdens vom todtt erstan,
l70 ob ich well an entcrist glouben han? Sy thund, alls wellens ein andren schlan, so rett entcrist.

Enterist

Sind zfriden, ich will vch berichten. weren span mitt wortten schlichten, diser handlung vnderscheyd geben. jch han nitt von mir selbs das leben,

175 sunder mich hett der gesant, der vich versprach das globtt land, vich zu gutt vnnd ouch zu heyl, wie ir all der merteyl jn ein zwyffell vallen wellen,

80 alls ob ir mir nitt glouben söllen, han vch doch jn gått vnd eer bracht vnd gen vil gåtter leer, hab vch ouch gått glichnus vortragen, das ir nitt sotten ab mir clagen,

85 vnnd noch mer gutts vich han zu gen, wan ir mir bgärent abzunen. aber jn letsten tagen ir zugnus werden gen von mir,

das ich bin gwalltiger herr vnnd gott. 190 dan hiellten ir all gern min pott. so ists zå spatt, ich seg vch das; ich bin der gsalbtt messias. wie wol die lolbertten reden ves list.

wie wol die lolhartten reden vss list, ja, ich syg der enterist,

195 min rych werde bald zergan, welches aber ewig württ bstan. das werden ir erleben wol. es vill andrest bschechen soll

dan sy für gend vss falschem grund.

300 warlich! nütt gütts mag reden ir mund.

was zeichen sind noch durch sy bschechen,
der ir von mir so vil hand gsechen?
nemendt war! sy wend mich schenden,
aber ir sach württ sich bald enden.

505 mitt jren fulen sachen vnd perden sy von mir vnd vch ghassett werden, sich ir sündhalb bringen jn nott, das zletzt lyden mund den todtt.

Magog

Messias, selig ist din mund, 510 vss dem so fruchtbare leer kund! sälig syge ouch das wyb, so dich je trůg jn irem lyb! vns bist du zů trost geboren, sonst wären wir all samen verloren. [Bl. 6b]

3515 o herr, wir gloubent vestigklich gewarenn messiam blyben dich, wend ouch, herre, mitt dir sterben, allein durch dich wir bhallten werden.

## Helias

Da gott beschüff den ersten man, 3520 hatt er den hindristen gsechen an. wan er wüst, wie der tüffel ist tusentvalltig voller list, das er begertt zu rechen den vaal, den er tedt gegen hell zu taal; 3525 allein durch hochfartt vnd vbermutt verlor dseligkeytt, das höchste gutt,

verlor dseligkeytt, das höchste gutt, wan er vil necher dan einer stund, den himell bsass vnd helschen grund; vbtt sich jn allen werchen vnd sachen,

3530 den mentschen daruon vellig zmachen, alls er dan ankartt allen flyss, eua zu triegen jm paradys, lerts, wies den öpffell essen sott, domit vnd sy brech gottes bott.

3535 smentschlich gschlecht durch vnghorsamkeytt berouptt wurd ewiger seligkeytt. alls ouch bschach, wo gott nitt hädt barmhertzigkeytt than, alls er aber thett durch sinen eingebornen sun,

3540 der am fron crütz thett sterben nun vmb vnschuld für alle mentschen sünd sonst war kein erlösung, lieben fründ. Dorumb schickt gott den engell gabriel zu erlösung aller mentschen seel

3545 vff ertrich zů glückliger fardt zů der reinigsten magt marie zartt, von dero gott wott werden poren. er hats von anfang vsserkoren, mentsch zů werden in jrem lyb

3550 vnd das sy wär über alle wyb.
die selb der engel hoch begrüst,
alls die ein mütter gotts werden müst.
gotts wortt jn ir wart fleysch vnd blütt
allen sündren zum heyl, zu gütt,

3555 vnnd danocht bleyb sy magett rein jn, vor vnd nach der burtt (bedarff nitt nein), wie zuvor durch den propheten ysaias vnser ertzvätter wysgseytt was, alls er am einlifften capittell bschrybtt

alls er am einliften capittell bschrybtt 3560 (syn zügnus ewig, war, styff, städtt blybtt), sprechent: es württ ein rutt (ist zferstan ein blum) von der wurtz jesse vffgan, ob dem dess herren geyst jn wyssheytt ruwett, jn kunst, stercke vnd guttigkeytt.

3565 die forcht dess herren württ jn erfüllen, er richt durch keiner gaben willen. am sibenden rett er offenlich nun: ein küsche magt württ bären ein sun, [B

[B]

vor vnd nach blyben in reiner seel. 70 dess nam württ gnempt emanuel. am achten rett er wytter gar fin: ja, er württ smentschen heyligung syn. am nünten (sond ir ouch vernen) er rett: vns ist poren vnd gen

75 ein sun, vff dess selben achslen lytt das rych, er heist wunderbarlich allzytt, ein rattgeb gotts, starck, so vil gemelltt, ein vatter vnd frydfürst künfftiger welltt.

Diser küng jn grechtigkeytt i80 regieren württ am zweyvnddryssigsten [der prophett] clarlich zů den vättern geredt, am dryvndfünffzgisten bschriben hett, wie das jesus vmb vnschuld nott

fürs mentschlich gschlecht lyden württ den todtt, 585 vnder die vbellthätter der erden vnschuldigklich gerechnet werden. mitt sym todtt aller wellt sünd hinnän.

für die bitten, so jm thund hallsstreych gen. so alles erfülltt vnnd volnbracht ist

590 an vnserem herren jesu crist, so von maria, der wurtz jesse, mentsch boren ist on alles wee, der bätten hett am crütz für die,

so jn gemartert vnnd tödt hand hie

595 jn disem ellenden jamertal am crütz [hett] erfülltt [die gschrifft] allzmal, alls er rett: es ist alls volnbracht. hörendt, ir sünder, vwer heyl er bdacht, mitt synem lyden vch sur erarnt,

600 vch trüwlich vor dem entcrist warnt durch johannem on alles mittell apocalipsy am dryzechenden cappittell, so jnn in tiers gestalltt gsach gschafftt, wie ouch der tüffel jm gab krafftt,

1605 durch die der entcrist zwang wyb vnd man, das jn mencklich für gott must betten an, schemptt sich nitt vppigklich syn zung, zu reden grosse gottslesterung, dwällt zferfüren jn sim fürgang

3610 viertzig vnd zwen monett lang, vor dem vch cristus jesus hett gwarnt, alls ouch matheus rett am viervndzwen[tz]gisten vnderscheydtt, Lucas am einvndzwentzgisten seytt,

3615 marcus am dryzechenden cappittell, warnent all on verrers mittell: Nement war, wan jr sechen werden den wüst grüwel wandlen vff erden! hütten voh vor jm (ist min Ratt).

3620 Durch danielen am sybenden gschryben stadtt von entcrists end. dess nement bericht! wan gschrifft clar heytter allso spricht: das tier württ grösser dan alle rych (ist der enterist) vnd vberheben sich,

|Bl. 8a]

3625 jn pracht vnd hochfartt sich vermessen, er württ die gantze welltt frässen, wider den höchsten reden vnnd schryben vnnd die helligen gotts gar vertryben, gott dem allerhöchsten zu tratz

3630 vermeint zferendren zytt vnd gsatz.
der gwalltt jn syn hend württ geben gar
durch gotts verhengnus vierthalb jar,
vnd das grycht württ bsetzt der erd,
domitt der gwalltt hingnomen wärd.

3635 der enterist ouch verderbtt ewig on end durch gwallt, krafft, stercke göttlicher hend. So schrybtt johannes wytter zmerung am einlifften siner heimlichen offenbarung: so der enterist vss werd gietten

3640 den dienst gotts zwenvndviertzig monett tretten, werd gott den synen zu trost senden, zu warnung an dess entcrist enden zwen prophetten, den glouben zferkunden, die mentschen zu berichten irer sünden.

3645 die selben der entcrist vff der erd martere, pingen vnd tötten wärd, domitts empfan der marter kron; am viertten tag wider vom todtt erstan, vffgnomen jn das ewig leben,

3650 das gott will syn vsserwellten geben, ouch allen, so ir sünd halb hend rüw. dorumb ratt ich in gantzer trüw, jr wellent gschrifft hye gsechen an. die zwen prophetten gsend ir vor vch stan:

3655 wir bed sindts, warnent von durch gott, der vns hett gsent, zferkünden sin pott, das ir jn fürchten, nitt den entcrist, der hie vor vch gegenwürtig ist. all prophetyen von jesu sind

3660 erfüllt. ach, ghörents, ir lieben fründ! wan diser enterist veh trügt vnd bschyst, dess sich der tüffel jn zleren flyst. dorumb so hütten veh vor schaden, Půwent, dwyl ir jm zytt der gnaden

3665 sind, vnnd kerrent vch zum herren, den ir anbetten sond vnnd vererren, wan wir die lesten sind, so vch gsendtt zu warnung werden betrachten send! gott hatt hartzu vnns behallten mitt flyss,

3670 bed samen jm irdischen paradys, vich vor dem enterist zwarnen domitt. am jungsten gricht ir sprechent nitt: herr, wir hend den enterist nitt bkent, hetten vns sonst nitt an jn gwent,

3675 sunder dich, herr, jn aller mass jnprüstigklich gliebtt on vnderlass. dasselb fürzkon sind wir gsantt swortt gotts zů predigen durch alle land, hand nun vnseren vmbzug gar volnbracht. 3680 gott smentschen heyl hett gnůgsam bdacht. [Bl. 8<sup>b</sup>]

[Bl. 94]

dem volgent! wan nun vnsere zytt gar nach vff vnseren heüpter lydt, wan durch den entcrist wir werden empfan jn diser zytt bald der marter kron. 3685 nach dem vnns beden gott wyrtt geben vss disem zergencklichem sewig leben.

## Entcrist

jr zwen prophetten sagent fry von auentüriger stempany, das vnglouplich ist, lydt am tag. 3690 sölchs kein mentsch wol glouben mag. jch syg der entcrist, hend ir glerrtt vnd vil folcks falschlich von mir kertt, mitt fulen, bösen tücken vnnd sachen vffrår jm volck allenthalben zmachen. 3695 vnd so ichs hett dem volck vertragen, hettens vch langist ztodtt gschlagen. das ich gwertt han, nitt lan bschechen, domitt ir min erbermbd hand gsechen. vermein, ir söllen mich ouch eeren 3700 alls vweren einigen gott vnd herren so gib ich vch gross gutt vnnd gelltt, mach vch zwen fürsten jn der welltt ob ir min gnad gern vff wend nen;

## Enoch

3705 Nim war, din treüwen ist ein spott. wie vorgeredtt, ward empffangen gott, von reyner magt viertzg wuchen trägen. war ist min red, wie ich dir segen. zů bethlehem nach micheas sag

wo nitt, so mund ir sleben drum gen.

3710 ward er poren am helgen wienacht tag, alls micheas der prophett heytter hett am fünfften capittell von bethlehem grett: du bethlehem ephratha, du bist klein

vnder thusenten jn juda. hör, wie ichs mein! 3715 vss dir württ mir vssgan der herr,

der min volck ysrael regiertt nach vnd veerr, dess geburtt dry küng jn orient am gstirn dess himells hend bekenntt, jnn besücht, jr opffer bracht,

3720 jr ieder jn bsunder zfereeren bdacht.
der selb thett grechte zeychen (ist war!)
bis jn das zweyvnnddryssgist jar.
do wurden jm die juden ghass
darumb, das er grecht was,

3725 widerwertig iren dingen.
dess dattens jn vmb sleben bringen,
crützgen, tötten vnd begraben,
wie prophetten von jm [g]schriben haben,
Namlich ysaias am einlifften spricht:

3730 am selben tag so werden bericht die heyden, so dwurtzel jesse werden anbetten jn himell vnnd jn erden, [Bl. 9b]

die statt viler fölcker zum zeychen on pyn vnd syn grab das württ herrlich syn.

3735 ghörst nun, enterist, du schnöder hund, dass vss der wurtzel jesse kund das heyl der mentschen vnd nitt von dan, dohar du hast dyn fulen sam? jacob der ertzvatter von dir seytt,

3740 wie dwurdest ein verfürer der grechtigkeytt. din gelltt vnd du sind ewig ferflücht sampt dim anhang vnd geschlücht kein gwalltt vns ztötten wurdest han, wer er von gott dir nitt nachglan.

[Bl. 10=]

3745 aber du thust vnsers lebens bschluss dir selbs zur ewigen verdamnus. jr völcker, ich warnen vch abermal, das ir dem tüffel synen vaal nitt helffent rechen, wan er ist

3750 vol aller bösen tück vnd lyst; disem enterist allweg thått bystan, den ir für vweren gott wend han, vnd den verachtend, der do spricht: jch bin das liecht, dwarheytt vnd sgricht

3755 Vnnd kum zů vch on alles leyd, alls johannes onch am fünften seytt: jn mines himlischen vatters namen mich zu empfachen, vch wend schamen. der entcrist von sim selbs württ kon.

3760 der württ durch vich bald angenon.
do hett er gmeint dess tüffels kind,
dem ir jetz all gehorsam sind.
das rett gschrifft allenthalben glych,
das desss enterists gwalltt vnd rych

3765 nitt göttlich, sunder tüflisch württ syn. dorumb, ir allerliebsten myn, kerent öch zu gott dem herren, so württ er och am letsten eeren vnd öch gen den ewigen lon,

3770 by jm des ewygen ryches kron.

## Heber

jr juden, verstand ir nun den handel, vwers abgotts wäsen vnd wandel? jr hand gehörtt von jesu crist, wannen vnd wie er poren ist. 3775 dem selbenn sond empietten eer. gschryfft bewyst jn syn gott vnd herr, vnd mag vns allen nach disem leben die ewig ruw vnd seligkeytt geben.

## Baana

Nûn land vns ghörren mitt vweren schwatz 3780 Vnd reden messie keins wegs ztratz wytter noch me. wie bishar than, oder wir wend vch ztodtt schlan mitt vwren prophetten hie zugegen. wir werden vch ein anders segen: [Bl. 10<sup>th</sup>]

3785 jr machten vnns gernn znarren, wie ir sind.

vwren glouben lerent vwre kind!

mitt keim andren wend wir zschaffen han,
kein andrer gadt vns gar nütt an!
land glatt von vwren valschen leeren!

3790 jr cristen sind nitt vnser herren,
sûnder das schnödist folck, [so] vff erden
kan oder mag erkennt werden.

nun land darvon, ob sich sglück weltz, das vch das koste hutt vnd beltz!

## Heber

3795 Wie kumpts, das ir dwarheytt hassen vnd nun gernn die lugin fassen, dissen prophetten tragent hass enoch vnnd helias,

die vch zur warnung gsendett sind 3800 von gott, vch zmachen gottes fründ, alls ir durch gschrifft von jnen verstand? wans nebent der gschrifft nütt anfand. durch all prophetten vor ist geredtt, das, so ir jeder hie geoffnett hett.

3805 dess enterists wesen, wie gschryben statt durch prophetten, jeder gsechen hatt, das clar vnnd heytter lytt am tag. vor gytt vwer keiner das gsechen mag. hetten ir jn gottshüser musen gen,

3810 alls ir daruss hand mogen nen zins, zechent rent, gülltt, cleinott vnnd gold, vwer wer keiner dem entcrist so hold, das er syn glouben hett angnon.

sos aber thútt vber kilchen, clöster gan, 3815 was drin ist, znen vnd die zû brouben, so hallten ir ein hüpschen glouben, ein andren das syn dodannen znen, dohin ir nütt hand gleytt noch gen.
o, dises sind alls herrlich sachen.

3820 vss bettleren kan er junckheren machen. dorumb ist er ein finer gott. stadtt nitt gschriben am sechsten pott der zechnen: nitt stälen solltt noch nän, das nitt din ist, dohin dnütt hest gän?

3825 dorwider vwer gott handlett vnd ist ein sun des tüffels vnnd entcrist. jch wurd ouch, die wyl ich leben, disen prophetten glouben geben, dem entcrist nitt volgen noch tragen gunst.

3830 syn zeychen thutt er vss sathans kunst. betrachtens eygenlich (ist min ratt) das, so von jm gschryben statt!

#### Abram

Jr cristen plärent zlutt jm temppell, tragent der wälltt vor böss exempell. 3835 wüssent! wils messias nitt rechen, so wend wir juden vch erstechen. [Bl. 11a]

was soll diss clapernn vnnd liegen, dormitt ir vnns gernn wellten triegen? aber ich hoff, bald werd bewegt 3840 messias vnnd vch das clapernn glegt.

#### Enoch

Jetz württ erfülltt by disen tagen die prophety joel dess wyssagen, alls er am andren cappittell rett vnd durch den mund gotts gschriben hett:\*) 3845 es württ bschen jn letster zytt, spricht gott, das ich würd nach vnd wytt von minem geyst vffs fleysch der erden vssgiessen. Vwer sün vnnd töchter werden wyssagen, vwer jüngling gsechen gsycht

[Bl. 11**3** 

3850 vnd vwer elltisten werden bericht treüm, troumen zwar recht, vff mine megt vnd vff mine knecht will ich jn selben tagen lan fliessen vnnd von mim geyst sy all begiessen,

3855 dorumb sy dan wyssagen werden.
vil wunderzeychen bschen jn himell vnnd erden,
so vor den letsten zytten sond bschen.
blûtt, füwr, tampff vnnd rouch württ man gsen.
dsunn jn finsternus sich bkeren thutt,

3860 der mon erschrockenlich farw alls blütt, vor vnnd ee der gross vnd offenbarlich tag gott des herren komptt mitt grosser clag. aber jetlich, der den namen on fälig

gottes anrüfft, der selb württ selig.
3865 Lucas am sübenzechenden schrybtt
euangelischer leer, doby es blybtt:
vnmüglich ists, das nitt ergernus
bin mentschen sygen vor sents bschluss.
we' wee dem von dems komen här!

we! wee dem, von dems komen här! 3870 demselben vil nützer vnd wäger wär ein mülistein an halls gehencktt vnnd jn die tieffe dess mers versenckt, wan das derselb vff erd sölltt leben, dem cleinsten böse ergernus geben.

3875 So schrybtt matheus ouch on mittell euangelischer leer am achtzechenden capittell: sündett din brůder wider dich, straff jn alleinig vnd heimlich! württ dan din straff von jm angnon,

3880 so hest jn gwunen, ein gutt werch than; will aber er din straff nitt hören, so nim noch ein oder zwen, zu meeren dwarheytt, domitt die sach zu stund stand vff zwey oder drever zügen mund.

stand vff zwey oder dreyer zügen mund. 3885 volgt er nitt den dryen zügen vff bitt, so segs der kilchen, volgt er dir [der?] nitt solltt dich jn allweg von jm scheyden, jn hallten alls ein abtrünnigen heyden,

[Bl. 18-]

<sup>\*)</sup> Bgl. 4489 ff. 4641 ff.

wan was ir apostell binden vff erden, 3890 württ ouch jm himell punden werden. Matheus am achtzechenden vnderscheyd, ouch lucas am sübenzechenden seytt, wie Petrus cristum fragt zfernen,

wie offt er dem sünder sött vergen;
3895 ob es gnåg wär, sos keme zu val,
dem sünder zfergeben süben mal.
dem jesus cristus vff syn frag
gantz vätterlich ernstlich antwort gab:
Nitt allein sybenmal in einer stund,

3900 sybentzig sybenmal, so offt er kunt, sond ir dem sünder dsünd vergen, so er grechten rüwen thutt zhertzen nen. Matheus am sybenden schrybtt darneben: bitten, ir mentschen, so württ üch geben,

3905 süchent, ir findent, werden empfan, clopffent, so württ vch vffgethan!
Johannes schrybtt jm euangelio clar am vierzechenden capittell offenbar, wie jesus cristus zun jungeren gerett:

3910 warlich, wer an mich glouben hett, der württ die werch glych thûn wie ich vnd grösser dan disse sicherlich, wan ich zum vatter gan mitt sun, was ir dan bitten, das will ich thun,

3915 domitt der vatter jn himell vnd erd jm sun gebryst, globtt, geerett werd. was ir ouch bitten jn minem namen, das will ich thun vch allen samen. jesus cristus selbs ouch bezügt,

3920 alls matheus am sybenzechenden schrybtt, das in der zůkunfft helie werd all ding wider zrecht bracht vff erd. der nun kon ist vnnd hie zůgegen, vermog der gschrifft sins amptts württ pflegen.

#### Elias

[Bl. 18b]

3925 Johannes jn der offenbarung hett
am sybenden gschryben, der allso rett,
wie vor der welltt end sich werden an
dstirnen mitt dem crütz zeichnen lan
die vsserwelltten, dess syg er bericht
3930 durch ein engell, der allso spricht:
vss ysraels gschlechten was die zaal,
so gschryben im büch slebens vberal
vnnd an den stirnen zeichnett sind,
hundert viervndviertzig thusent, lieben fründ,
3935 vnd nach disen vss allenn völckernn ein schar.
Niemant muglich, die selb zü zellen, war.
so zeygt vns lucas ouch heytter an
am dryvnndzwentzgisten [find ich] gschriben stan,
wie jesus dem schacher so trüwlich vorab

3940 vff syn rüw am letsten end dsündt vergab. allso württ er, lieben fründ, denen, so eins grechten rüwens sind,

nach disem elend zergencklichen leben by jm die ewig seligkeytt geben. 3945 die wyl vnnd jesus selber spricht, alls vnns matheus gibtt bericht am achtvndzwentzgisten söllcher gstalltt: mir ist gegeben aller gwalltt jn himell vnd erden, mich sond verstan! 3950 zu allen fölckeren sertrichs gan! alls er zů sinen jungeren sprach, domitt mencklich leer vnd touff empfach: welchs bgerent, sond ir tauffen alsamen jn gotts vatters vnd gott suns vnd gott shelgen geysts namen! 3955 dem der hellig marcus glychformig syn stim am achtzechenden schrybtt, dohar ichs nim, wie jesus zu synen jungeren hett, nach dem vnd er erstanden, gerett: jn alle welltt gand! sond nitt ablan, 3960 allen gschöpfften zpredigen seuangelion! sprechent, wer gloubt vnd toufft württ vff erden, der selb würt bhallten vnd selig werden. wer aber nitt gloubtt vnd nitt toufft württ, der selb verdamptt vnnd ewig stirbtt. 3965 Matheus schrybtt am zechenden vnderscheydtt, was jesus wytter zun jungeren seytt: predigent den fölckernn eygenlich, sprechent: das himelrych nachett sich! blinden machent gsechent, die krancken gsund, 3970 die totten lebent, so offt das kundt! die vssetzigen machentt ouch reyn! all tüffel trybent vss von mentschen gmein! thunts vmb sonst, wie irs empfangen hand! min gnad vmb sonst vssteylen sond, 3975 wers bgärtt, mencklichem jn der wälltt! jr, min junger, sond nitt bsitzen gold vnd gelltt, sunder verkünden mencklichem min wortt! wer vch nitt will hören vom selben ortt, sond gan, von füssen schüttlen den stoub! 3980 wee dem, so widerstatt cristlichem gloub! am jungsten gricht württ denn alls mencklich gsen, wies dan sodoma vnd gomora bschen. johannes am einlifften euangelischer leer bschrybtt, wie cristus vnser herr 3985 zu martha rett offenbar, alls ir bruder Latzarus gestorben war: jch bin die vfferstentnus vndt sleben. ewig lebent, die mim wortt glouben geben, ob sy joch todt wärent. wer gloubtt an mich, 3990 der selb lebtt vnd stirbtt nitt ewigklich. So schrybtt johannes am sybenden allso, wie jesus gerett jm euangelio. jesus schrey lutt zum folck vnd sprach: wen türst, kom zů mir vnnd empfach 3995 das tranck ewiger seligkeytt. welch an mich gloubent, wie gschryfft seytt,

deeren seel vnd lyb werden gniessen

Bl. 19a }

dflüss slebenden wassers von jnen fliessen.
vff sölchs, die wyl ir hand begärtt
4000 den touff cristi, so werden ir gwärtt.
thund buss vnd sind cristenlütt!
bringent frücht jn diser gnadrychen zytt!
srych gotts nachett, ich red nitt vss eim troum!
das vch nitt der flüch mitt dem fygenboum

4005 werd, so kein frucht an jm hatt, alls durch marcum am einlifften gschriben statt. wan der gloub on dwerch nütt soll, verstand wir mathey am sybenten wol,

verstand wir mathey am sybenien wol, so er von jesu schrybtt euangelischer leer: 4010 nitt jetlicher, so zu mir rett: herr, herr!

württ ins rych der himlen gan, sunder welcher hett den willen than mins himlischen vatters. dye selben glych werden besytzen das himellrych.

# Enterist

4015 Nun sind jr je zwen gottlos man, ouch all die, so vch hangent an. stand ab! sonst würd ichs straffen. jr vermeinent sonst, ich syg entschlaffen. allenthalben sind jr vmbhar zogen

4020 vnnd hend der minen vil betrogen vnd triegents noch von tag zu tagen, so ich keins wegs me will vertragen. jr mussent mich anbetten vnd eeren, ouch han für vweren gott vnnd herren,

4025 hinfür den cristenglouben lan syn oder drum sterben vnd lyden pyn.

## Gog

Wir hettens langist gernn gesechen, das durch dich etwas wer beschechen, domitt die lugner kement zu schand,

4030 wan sy nun gnügsam glogen hand. wir wend sy tötten nach dim gsatz, domitt vnnd jnen glig (!) der gschwatz. Nyd zů astarot

Gsell, ich han eins erdacht, vnserem messias zwegen bracht.

4035 eim nydigen mentschen gen ein truck, das syn hirn, hertz, leber, nier vnd ruck krafftloss lytt, alls syg er todtt. messiam wend wir helffen vss nott, wie wol er drum kein wüssen hatt.

4040 so er fürgatt die selbig statt, do der selb mentsch thûtt ligen, so vnderwys jn, bis verschwigen, seg, messias rûr den mentschen an, so württ er vff vom tod erstan.

4045 dan württ durch dmentschen sin heligkeytt erst recht werden vsgespreytt.

#### ei1188

Welcher vmb den glouben ficht, alls die gschrifft cristi vns bericht, |Bl. 19b|

[Bl. 20a]

der ist ein kind der seligkeytt.
4050 wir reden allein vss grechtigkeytt.
cristo mag niemant widerstan,
alls lucas vnns thutt wüssen lan.
am nünten inn der apostelgschicht rett,
alls saulus cristum verfolgen thett,

4055 von cristo krefftig vff ward zuckt jn dritten himell, sin missgloub truckt. do rett cristus, jm wurd zu allen zytten schwär syn, wider jn zu strytten. das saulus wol bkannt vnd badt vmb gnad

4060 (so jm ward gen, die er noch hadt).

ward paulus gnemptt. das vsserweltt fass
(verstand! wir reden nütt vss hass)
das wir thund [allein, das wir vwer] heyl
gernn sechendt, vch warnent vor dem seyl

4065 vnnd stryck dess tüffels, dorin er halltt jetzmalen vch jn starckem gwallt, dem ir noch möchten entrünnen wol. das jeder jnsonders betrachten sol, wan cristus jesus, wie ich segen,

4070 ist einig der wäg, dwarheytt vnd sleben, dess ich die gschrifft vch han erzelltt, kein andrer meer nach jm erwelltt. er warnett vch mit gantzer trüw (syn liebe ist teglich nüw)

4075 vor dem entcrist, den ir do hand für vweren gott. pfuch vch der schand, das ir mitt gwalltt wend stüffels syn! land vch sgelltt nitt jn hellsche pyn ynd sgûtt so gar herschen ynd fûren.

vnd sgått so gar herschen vnd fåren, 4080 durch das ir dangsicht gotts verlieren! die juden rochlent. den cristen gfalltts. so rett

#### Enoch

[Bl. 20b]

Jr solltten doch wüssen by dissem exempel, das gott nitt wonett in eim tempell, alls ysaias der prophet hett heytter am sechsvnndsechzgisten gerett.

4085 gott spricht: der himell ist min sitz,
die erd min schamel, mitt welcher witz
mag mir durch vch ein huss werden ([be]tracht!),
die wyl vnd ichs doch alls han gmacht?
Der helig lucas vnns ouch bericht

4090 am sybenden in der apostelgschicht, dess, so ietz ouch vil ist vorhanden. heytter hiemitt würt verstanden, wan je die juden hallsstarch gsyn, ist noch by jren kinden schyn.

4095 jre vätter hand von anfang tödtt, die jnnen gernn hetten gholffen vss nött, alls die, so gott jnen zu warnung gsant, sy all weg vom leben zum todtt bracht hand. jst jnen anporen von gschlechten zu gschlechten.

4100 vffsetzig zu sy[n] den gerechten.

die zůvor sin zůkunfft wyssgseytt hand, die hents ertödt mitt schmach vnd schand. dess jnen noch werden würdt ir bůss. mitt dem helgen stephano jetz reden můss:

4105 verrätter vnd mörder sind ir vss tratz, wan ir hallten nitt das gsatz, hand das nie gehallten noch wellen annen, so vch von gotts englen an ist gen. jr sind hallsstarr, vnbschnitten toren

4110 an hertzen, grechtigkeytt, vernufft vnd oren. dem helgen geyst hand ir widersträptt von anfang, wie vwer vätter ouch glebtt, vnd keinerley warnung an vch bschüst; wer vch gutts thutt, dess gar nitt gnüsst.

4115 den sun gotts hand jr gen jn todtt, noch warnett er vch zletst vor nott, wan er dorumb herab vff erden kam, das ir tedten selig werden. dem ir noch styff thund widerstan,

4120 den tüffel zu vwerem gott angnon, der vch, ob ir nitt bkenent gott cristum jesum, auch sin pott halltten mitt hertzen vnd mitt mund, ziechen württ in abgrundt.

ziechen württ jn abgrundt.
4125 wan warlich! warlich! der enterist
allein dess tüffels werchzüg ist,
vch von der angsicht gotts zu vellen
zu sim vatter jn abgrundt der hellen,
do zanclaffen vnd ewige pyn,

4130 kein nachlass on end württ syn.
noch bitt ich vch vss gottes gwalltt,
der ewig jn syner tryvalltt
jn eim eynigenn göttlichen wäsen,
alls all gotts gliebtten glouben vnd läsen,

4135 ein gottheytt, alls ieder crist wol weyst, gott vatter vnd gott sun vnd gott helger geyst: jr wellent noch den entcrist verlan vnnd gott dess himells betten an!

empfach nun, herr, gott jsrael,
4140 vnser beder diner diener seel!
gib denen das ewig leben on end,
so dinem wordt vnnd vns glouben gend!
jetz wüst der enterist
vff vnd rett zornigklich.

#### Enterist

All die, so minen glouben hand, rechent dise schmach vnd schand,
4145 so disse boßhafften mir zügleytt!
syg vch zum höchsten clagt vnnd gseytt.
oder dhymell vnnd die erden
sich vffthun, vch verschlucken werden.
jetz vberfallens gog vnd
magog. so flient heber,
neptalim, barnabas vnd ire
gesellen etc.

[Bl. 21a]

# Todtschlag

#### Gog

Messias, jetzundt hand sy schon 4150 von mir empfangen den rechten lon, das ich langest lieber than, hett ich dess von dir vrlob ghan.

## Enterist

Landts ligen bis an drytten tag!
doby mencklich bekennen mag,
4155 das ich bin messias, üwer heer.
wer jnen gfolgt, sich wider bker!
ich wills gern wider zgnaden nen.
doch eins will ich zferstan üch gen:
hûttent! wellts jemen zebegraben vnderstan,
4160 den sond ir von stund zetodtt schlan!

| Bl. 21b|

# Gog

Heb kein vnmůt! wir wents verseen, das wider din willen nütt můss bschen.

## Magog

Lûg, wie die zwen hund do ligen!
gelltt? sy sygent jetz geschwigen!
4165 messias ist an jnen grochen.
lûg, wie sindts bed ghowen vnnd gstochen!
kein grössere freüd ich han
dan wan ich mentschen ztodtt soll schlan.
gog vnnd magog hand spys
vnd wyn, sytzent nebent die
totten. so rett

#### Enterist

Nun tischent flux! wir wend anfan
4170 essen, trincken. ich zgast han
mencklich küng, fürsten, herren,
frömbd vnd heimsch, so mich vereeren
vnnd mich für messiam empfangen.
desshalb jnen wurd gelangen
4175 eer vnnd gått jn aller welltt,
rychtumb, gwalltt, cleinott vnd gelltt
vnd alles, das von nötten württ syn.
nement war, ir vsserwellten min,
wie dise schnöden mentschen gschent,
4180 so vch gernn hetten von mir gwentt!
entcrist gadt gegen ochosyas,
der todtt lytt. by dem statt
nyd. So rett zum entcrist astharot

## Astharott

Messias, dem thủ dich neigen! din vatter will syn gwalltt erzeygen. heyss in vom todtt zum leben erstan! dan württ sfolch glouben an dich han

# Enterist ist fro,

rett zum totten

4185 Stand vff vom todtt vss mim gewalltt, domitt sleben syg din vffentthalltt! du weyst, das ich messias bin, der dir das leben wider gos jn. [Bl. 22n]

#### Ochosias

herr, ich bin gelegen todtt.
4190 mich hest erlöst vss grosser nott.
dir sag ich gross lob vnnd danck.
ietz bin ich gsund, vor was ich kranck.

zum volck

jr fölcker, messiam sond lob veriechen! vch vnnd mir ists [z]gåttem bschechen. entcrist gadt jn tempell, setzt sich an syn statt. so rett schatzmeyster.

## Schatzmeyster

4195 Wolhar mitt tischen, stülen, bencken! messias will ietz spysen vnnd trencken die küng vnnd fürsten, so hie sind. alltt, jung, rych, arm, wyb vnnd kind, vnnd mitt vch allen jn freyden leben.
4200 wer wider in gsündett, wil ers vergeben. so sy gnad von jm begeren, will er sy in trüwen gweren.

## Sinagog

jetz ist tischet, setzen sich, enterists spillütt hoffierent, schickt man trachten vnnd trinckgschir hin vnd wider, enterist sitzt bin apostlen, küng ouch by ein andren, so rett abiron vnd wirfft gellt vss.

## Abiron

Nement hin diss golld vnnd gelltt!
vch gibts messias disser welltt,
4205 dem ir sond glouben sim gebott,
er ist allein gwalltt[igster] herr vnd gott.
das vmbstand folck list
vff. so rett nemrott.

[Bl. 22b]

# Nemrot

O messia, du bist grecht!
wir, din folck, sond durch alle gschlecht
warrlich! warlich! vestenklich
4210 loben, allmechtiger herre, dich!
jetz hofierent enterists
Spillütt, vnd so sy vffhörent,
rett enterist.

#### Enterist

Core, nim trinckgschir vnd die spys, domitt vnnd ich mich tanckbar bewys, vnnd brings den küngen, fürsten vnd herren, so har kon sind, mich zu vereeren!

Core der statt vons entcrists tisch vff, gadtt zun küngen

4215 jr küng vnd fürsten, sind gutter dingen! im namen messie vchs allen bringen. essent! trinckent! lebent im sus! setzent an! trinckents gar vss!

## Darius

essen vnd trincken thutt mir wol, 4220 das ich die eer erleben soll, das mir messias bim apostel sin schickt die spys, darzu den wyn. sagen jm gross lob vnd tanck vmb syn gutte spys vnd tranck!

zů sim volck

4225 Nun gsechent an, was grosser eer bewyst vns messias, vnser herr!

zů core

Herr, gliebent wir vch alsand! sitzent har, nents alls gutt, alls wirs hand!

core sitzt zů jnen

#### Core

Messias hett mir jn befelch geben, 4230 mitt vich söll ich in freüden leben. Sy machent gutt gschirr, singent die engell

## Sanctus.

## Saluator

Gabriel gang, erweck vom todtt
eliam vnd enoch, die mitt nott
von minettdwegen vnnd vmb min wortt
vom enterist glitten. am selben ortt
4235 sy gar mitt starcker wör vmbgeben,
verhutt sind. ich gib jn das leben
wider, alls sys vor hend ghan.
vrsach: sy hand min willen than.
die nun dry tag gelegen sind
4240 zû einer frolockung miner find.
gabriel neigt dem saluator.
So hoffierent enterists spillütt,
vnd so sy jm besten sind, so

komptt gabriel vnd rett zů den totten prophetten.

[Bl. 23

## Gabriel

jn dem namen jesu crist, der vss marie geboren ist, von der küschisten reinen frucht, vor vnnd nach magt mitt grosser zucht, 4245 der am fron crütz gelitten hatt durch der falschen juden raatt, am dritten tag ist vfferstanden, die fromen ertzvätter von helschen banden erlöst unts vffgfürt jn syn rych, 4250 adam vnd eua vnd ir gelych: sond ir das leben wider empfan, vom ewigen todtt zum leben erstan. jr hand gott zlob vnd vch zů gůtt vergossen vwer vnschuldig blutt. 4255 dass will vch gott geniessen lan vnnd jns ewyg rych empfan. Entcrist vnd syn folch gsend erschrocklich, ouch gog vnnd magog. So stand elias vnnd enoch schnäl vff, vallent vff ire knüw vnnd rett Elias.

## Elias

O gåttiger herr, barmhertziger gott, mich freüwt. das ich din gebott jn dinem willen han volbracht,
4260 wan du mich vätterlich hest bdacht, mir armen durch din gnad das leben, dich zå loben, mir widergeben. nun bin ich aber, herr, bereytt, dir zå dienen jn ewigkeytt,
4265 will alls ein ghorsamer mitt sån, herr, gernn dinen willen thån. du bist jm himell vnd erden herr. allein soll man dir geben eer.

# Enoch

Grundloser brun aller barnhertzigkeytt.

4270 herr, lob vnd tanck syg dir geseytt,
min gott, me, wan ich vermag vnd kan!
wan ich von dir das leben han
o herr, ob ich noch me soll lyden,
das wyll ich thun vnd keins wegs myden,
4275 sunder durch den bitter todtt
lyden schmertz, jamer, angst vnd nott,
wies dir geliebtt, gantz willigklich.
min hoffnung ist allein in dich,
wan, herr, in diner maiestadt
4280 alle in der rechten trinitatt
bist gott vatter vnnd gott sun vnd gott
ein jeden zu blonen vnd straffen weist,
dess ich dich billich loben soll,

wan du bist aller gnaden voll.

#### Saluator

4285 Nun koment, ir vsserwellten, fürwar! vch ist bereytt von anfang har die ewig kron jn minem rych. der welltt hend ir verkünt, gelych alls all prophetten von anfang than, 4290 ist [alls?], das ich vch befolen han. dorum soll nütt vmblonett werden, ouch nüt vngstrafft jn himell vnd erden, wan wer me liebtt eer, gått vnd gelltt dan mich, wie ich vor offt han gmelltt, 4295 der selb württ syn verdienten lon mit allen verdamptten ewig empfan. Sy varent zhymell. jetz koment die geflochnen cristen. so wüst entcrist vnd alls folck von tischen vff. so rett heber.

Heber Herr gott, bis globtt der seligen stund, L das offen ist der warheytt mund, so vns dess gloubens berichten kan! 4300 jr kätzer, wär sind nun die man, die ir ztodtt geschlagen hand? erkenent ir nun vwer schand? diss zeichen thått gott durch syn gått vch ztrost, noch [zů] stan von vwerem gmůtt 4305 von sentcrists fulen (!) vnnd falschen (!) glouben. so will der güttig gott mitt den ougen syner erbembd vch sechen an, ja, so ir thund von sünden stan vnnd werden all syner gnaden gnoss! 4310 gsend ir nun durch diss wunder gross, das ir noch [jm] zytt der gnaden sind? jr mogen noch werden gottes fründ!

#### Asthtarott

Messias, las dich nitt bekümeren dise sach!
du vberwinttscht diss alles mitt gemach.
4315 dem folck must den muttwillen ietz lan.
sy werden dich wider betten an;
wan du würdst bald jn himell vffgnon,
ouch wider herab vff ertrich kon,
domitt die mentschen jung vnnd alltt
4320 mogen erkennen din gewalltt.
dan werden dmentschen erst vestencklich
glouben, herr, allein jn dich.
das hett din vatter mir mitt mund
gebotten, dir ze offnen vff dise stund.
jetz partyen sich die cristen
vnnd die entcristischen. so rett jetro.

#### Jetro

4325 Nun zimptt mir zu reden zu disen dingen. Messias will vns jn lyden bringen. ein schräck mir min hertz vmbgybt in pyn das ich keins wegs mag frölich syn.
wir all nun heytter gsechen hand,
4330 wie gott syn engel hatt gesant
von himell vnnd den prophetten geben
vor vns allen gsundtheytt vnts leben.
das ich nun bsorg, irr gangent wir.
wellen aber ir volgen mir.

[Bl. 75<sup>b</sup>]

4335 so wöllten wir jnen volgen nach.
das brächt vnns Eer vnd gar kein schmach.
wan so ich dwarheytt sagen soll,
so komptt vff erd (ich weis es wol
durch gschrifften) voll bosheytt, trug vnd list
4340 einer, gheissen der entcrist,

einer, gneissen der enterist, der versüchen würt durch miett vnnd gaben, das vil lütt glouben an jn haben. den, tunckt mich, habent wir nun gsen, durch vnser messias sygs vns bschen.

4345 bharren wir, so sind wir verlornn; sind aber von gott anfangs vsserkornn, das wir selig werden söllen, ob wir anderst gott dienen wöllen. jn der warheytt vch das sag.

4350 ich bken, das nachett dem jungsten tag, doran wir rechnung müssent geben aller gschicht by vnsere leben all ding jm gwalltt gottes stadt. harumb, ir herren, werden zraatt

4355 vnd süchent üwer seelen heyl!
das will ich ouch thün zu minem teyl.

## Neptalim

jetro, mir ist ouch allso, jch bin leydig vnnd bin fro, das dise sachen bschechen sind, 4360 fürcht ouch dess tüffells list vnd fünd. jn grossen sünden sind wir porenn. bharrend wir, sind wir verlorenn. wol ist, min elternn nitt cristen waren, so gstorben sind vor langen jaren.

4365 desshalb bin bestanden seer.
jetz aber hand wir gsen cristi Eer,
ouch syne wunder vnnd zeichen gross,
durch die (ich hoff) wir werden gnoss
syner grundlosen barmhertzigkeytt,

4370 alls dise prophetten vns gnûgsam gseytt.
vnnd ist min Ratt jn gantzen trüwen,
den touff zû empfachen mitt grossem rüwen
vber unser sünd, die seligen man
bitten, das nitt ab wellen lan,

4375 für vns zbitten jm waren cristenglouben, vns vnser plintheytt zu berouben, domitt wir an dem jungsten gricht von cristo jesu nitt werden vernicht. land vns nitt rychtumb, gwalltt vnnd eer

4380 lieber sin wan gott der heer jesus, der kein sünder verderben,

[Bl. 76a]

so er rüw hett, verdamptt latt werden, sunder warnett vätterlich aller mass den mentschen, das er von sünden lass.

## Heber

4385 Ach lobent gott, ir cristen fürsten, das vich nach slebens brun thutt türsten vnd vwer ougen vff sind tan, den läbendigen gott zu betten an. nun bitten die prophetten bald,

nun bitten die prophetten bald,
4390 das sy für vch bitten jung vnnd alltt.
jr wellent glouben dem waren gott
cristo jesu, jn dess gebott
leben vnd syn. so sind ir bereytt,
mitt cristo zleben jn ewigkeytt.

#### Jetro

4395 Verzychent vns, ir seligen man, das wir so schantlich hand gethan vch lan pingen vnnd ertötten, durch list dess tüffels kon zu nötten, darzu ouch der botten syn!

4400 jst an vns allen worden schyn.
die wyl aber gott an vns volbracht
so gross wunder, hand wir vns bdacht,
ouch eygenlich tracht die letste zytt
der vrtell, so an cristo lytt.

# Neptalim gegem himell

4405 Erbarment vch, ir helgen prophetten, vber vns! wan in grossen nötten sind wir gsyn durch stüffels list vnnd syns suns, dess enterist, der durchs gelltt vnns hett betrogen,

4410 gar nach der seligkeytt entzogen.
ach, bittent für vns den waren gott!
styff wend wir hallten sin gebott,
domitt gott ablass synen zornn
vnnd wir nitt ewig werden verlornn.

4415 der entcrist hatt vns verfürtt, alls vwere wortt hand offtt berürtt. das land vch erbarmen durch jesum crist, der gwarer gott vnnd mentsch ist!

## Enterist

Jr falschen hünd mund warlich sterben,
4420 eins schantlichen lastertodtts verderben,
das ir min glouben verlougnett hand!
pfuch der grossen, mechtigen schand,
das ir min vatter vnd mir zu eer
nitt hand behallten min bott vnnd leer,
vnnd ich vch hab mitt gold vnnd gelltt
begabtt, dan nie kein fürst der welltt!
seg vch, verachten nitt vwer heyl
vnnd blybent beim glouben bim merā teyl,
so ich all vff miner sytten han!

[Bl. 76b]

4430 sechent doch die grossen zeychen an, die ich vor mencklichem han volbracht! gloubent nitt denen. so wider mich erdacht, durch die der tüffell vch hatt bschyssen! jch meint, dhund hetten sy zeryssen.

#### Darius

4435 Nun kan mich nitt gnüg wunder nen, wär disen prophetten hab sleben gen. lüg, messias, das dyn sach syg grecht, oderwir wurden dess entgellten durch alle gschlecht!

## Entcrist

Wie thund ir allso, lieben frund, 4440 das ir so schnell in dise sünd gröplich sind gfallen wider mich, desshalben ir vch ewigklich schemen söllent gross vnnd clein? es mögt erbarmen ein herten stein,

4445 das ir so vnstädt an mir sind.
betrachten sheyl vwer wyb vnd kind,
die ir hand vff diser erden,
so durch mich allein mogen selig werden,
ouch rych an eeren mitt gelltt vnd gutt,

4450 sonst württ vergossen vwer aller blutt.
an mir statt doch vber jung vnnd alltt
jm himell vnd erden aller gwalltt.
schatzmeyster rett freffenlich
zum enterist.

## Schatzmeyster

Wir hannd dins gollts vnd gellts gnåg.
der tüffell, der dich har tråg,

4455 der württ dich wider von hinnen tragen.
mach dich hinwäg, würst sonst erschlagen!
wan wir wüssen, das du bist
dess tüffels sun, der entcrist.
gott württ vns belonen manigfalltt,

4460 ob du vnns tötten würdst mitt gwalltt.
söllten wir vns keren an dich,
wurden wir verdamptt ewigklich.
wir gloubent an jesum cristum den herren,
der thått vns grechten glouben leeren.
entcrist gsett trurig,
rett zå den küngen.

## Enterist

4465 Jr küng vnd fürsten, wir wend gan vnnd öber diss sachen Ratt hann, wan ich wills straffen so hertigklich, das ein fyent des andren erbarmett sich. jch bin dkrafft, wie sich sglück weltz,
4470 es müs mich ee kosten hutt vnd beltz, oder ich will von mencklichem vff erden gewarer gott anbettett werden.

Bl. 77a

Sy stand züsamen, alls wellents raatt han. So rett asthtarott

#### **Asthtarott**

Nim war, messias! din sach statt oben.
dorumb solltt du din vatter loben!

4475 vff hütt sind die zwen hingnon,
so wider zum leben warent kon.
jrthalb magst hinfür, wie du willtt,
handlen. wer wider dich ist, dess engilltt,
wan alles volck me dan vor vestenklich

4480 waren messiam gloubett dich.
doch solltt du einmal sechen lan,
das dir himell vnd erd ist vnderthan,
gwalltigklich vff gan himell faren,
din vatter bitten, dich zů bwaren

4485 gnedigklich hinfür, wie bishar.
volg minen wortten, nim eben war!
ob du thust, wie ich dich heyss vnd leer,

so blybst dess himells vad erden heer. enterist gadt wider jn tempell.

Cleophas

Joel der hellig prophett hett 4490 am andren capittel allso grett:\*) gott spricht: min geyst an enden vber vwer sün vnd töchter senden, die do werden by iren tagen vss minem geyst wyssagen.

so rett cleophas

4495 vwer jungling gsechen gsicht, die eltisten durch treum bericht, wyssagung vss vwren sünen vnd töchter fliessen. jch wils mitt minem geyst begiessen. dohar nim ich das smentschen kind,

4500 alls volgend sibillen gsin sind vor cristi geburtt jm geystlichen wesen, von cristo wyssgseytt (ich hans glesen). jr gschrifften fallen mir jns hertz. [schmertz. jetzung (!) [ir zung?] handlungen bringen mir

4505 jch weyss nitt, was ich sagen soll.
min hertz vnnd gmått ist vnmåtts voll.
diser sich messias nemptt,
gott zå lestren sich nütt schemptt.

sin betrug bringt mir schmertzen,
4510 so ich tracht an minem hertzen,
was er zwegen bringt jn der welltt,
bschett durch miette, gab vnnd gelltt.
bsorg warlich on alles hälen,

wir werden an sim glouben fälen. 4515 jr hand gsen vor leyd bewaren. ouch bed prophetten zhimell faren; reden warlich, das da ist [Bl. 77b]

<sup>\*)</sup> Bgl. 3842 ff. 4641 ff.

kein andrer gott dan jesus crist. im drytten allter der welltt han glesen, [Bl. 78a] 4520 das vil sibillen sind gewesen, vff die gott hett den geist vssgossen, vil wyssagung vss jnen gflossen. das muss ich jn warheytt jechen, dwyl dem allem (!) statt ist bschechen. 4525 Sibilla agrippa one leyd jn einem Rosenfarwen cleyd hatt gerett am selben ortt: (nend war!) das vnsichtlich wortt württ betastett, angrårtt werden, 4530 ein bringen alls ein wurtz vff erden. der württ trocknett alls ein platt gseytt. nitt württ erschynen syn hüpscheytt. der mutterlich lyb württ vmbgen on muyen. gott württ in ewiger freüd pluyen. 4535 vom mentschen württ swort tretten on pott vss der mutter. swortt württ poren gott. Sibilla libica, gezierett gantz mitt einem grunen plumenkrantz, rett: der tag komptt ongeirrt. 4540 der herr ticke (!) der [die] finsternus erlüchten württ, das band der sinagog der erden, allein der läffzen dienst vffgehebtt werden, sunder dwarheytt württ regieren. der küng der läbenden thůtts zieren. 4545 Ein junckfrow gott in ir schos treytt, er württ regieren in barmhertzigkeytt. Sibilla telphica vsserkoren, vor der zerstörung Troya poren, rett: ein prophett württ poren (sond schowen!) 4550 on vermischung der mutter vss einer junckfrowen. Sibilla frigia (sond verstan!)
rett: vss des himells höche württ kon einer vff erden vngeirrtt der sin raatt jm himell bekråfften würdt. 4555 Sibilla samia rett on zornn: ein rycher von einer armen württ gebornn. die tier der erden werden jn betten an. Sibilla eüropa (sond verstan!) [Bl. 78b] die rett: der selb württ vbergen 4560 die büchel, die verborgnen wasser (sond vernen!) der himlen dess pergs olimpi on verfüren. er württ sin rych on pracht regieren, jn der stille herschen, ist nitt on, vom lyb einer küschen magt vssgan. 4565 Sibilla persica gibt bescheyd (mag vom entcrist werden vssgleytt): Nim war, du vnsinigs tier würst trätten, din wurtz warlich gar vssgietten jn dem himell vnnd der erden, 4570 aber gott württ geboren werden jn der schoss der junckfrowen zum teyl den heyden zů eim ewigen heyl. So rett ouch ein sibilla der gstalltt:

es württ entspringen vss gottes gwalltt 4575 vss dem hebraischen samen ein reine magt, Maria mit namen. die württ vermechlett einem man, gnempt joseph, vss deren wurtt kon on vermischung smans vss gotts voleist,

4580 sunder empfachen vom helgen geyst, württ iesus gnemptt, gottes sun. sy blybtt vor, in vnnd nach der geburtt nun ein reine magt (mir glouben sott!) der vss ir geboren, ist mentsch vnnd gott.

4585 er württ das recht alltt gsatz erfüllen. syn rych ist ewig, aber jm stillen kumptt vber jn ein grosse stim nun, spricht: diser ist min gliepter sun. den sond ir hören! er ist die vrstend

4590 der totten, ouch ein schneller behend (!)
der lamen, krüpplen. die toben werden hören,
plinden gsent, dstumen reden on betören.
vss fünf brotten, zwey fischen vil tusent spysen,
mitt eim wortt dwind legen, gross wunder bwysen,

4595 das wûttend meer stillen, mitt fûssen tretten, kranckheytten vnnd schmertzen von menschen vsszû den zytten salomons, dess küngs juda, [getten. bezügt stilla saba,

wie gott vermenst wurd on myden 4600 vnnd am holtz sfron crützes den todtt lyden. Sibilla erittrea,

berûmptt ob allen vss babelonia, jm viertten allter der welltt gleptt hett. dieselb jm geist allso geredt:

4605 jm letsten allter württ gott vff erden demûttigt vnnd vermentscht werden, die gottheytt der mentscheytt ghorsam, daz lam jm heüw ligen on scham,

wie wol jn mentschlicher armûtt vff erden 4610 mitt junckfröwlicher wartt ernerrt werden. Sibilla Cumana, vor nie gmelltt, leptt jm fünfften allter der welltt,

leptt jm fünfften allter der welltt, rett: durch ein junckfrow erstlich ein geburtt bschicht wunderbarlich.

4615 das ysen folck ein end werd han, aber das gulden folck anfan, Sibilla chimica in weltschem land allso rett (mich wol verstand!); jm ersten angsicht württ vffgricht

4620 ein junge magt mit schönem angesicht, mitt langen harlöcken one wül, sitzt vff eim gestreüwten stül, nerendt ein kind geberende, milch vom himell jm geben zu essende.

4625 Sibilla thiburtiam (!) vss welschem land, die fürnempst wysagin, albumea gnampt, rett: jn betthlechem on allen zornn württ cristus gott vnnd mentsch gebornn, jn natzarett, ein statt der erden,

|BI. 79a]

4630 syn göttlicher nam verkünt werden. selig die mûtter ist vngeirrt, deren prüst er sugen württ.

Diss alles ich han eygenlich glesen. zeyg mir einer bys entcrists wessen, 4635 ob gütte gschrifft vff aller erd je vff jnn bedütt werd!

## Gog

Was tüffels seyst von wybertant! wärist messias predicant, du wurdest von andren sachen segen 4640 vnnd nitt wyber mär vmbhar tregen.

## Cleophas

ghörst, gog, ich finden one mittel
jm prophetten joel am andren capittell,
das gott rett: zå derselben zytt
vff dem ertrich würd nach vnd wytt
4645 von minem geist vffs fleisch der erden
vssgiessen. vwer sün vnnd töchter werden
wysagen vnnd gsechen gsicht.
dorumb gloub ich gnempter sibillen bericht.
wass sy gseytt hand, ist alls bschen.
4650 gott hetts allso angsen.

[**B**l. 79b]

# Gog

Du bist ein wanckellmüttiger tropff! schwygst nitt, ich spalltt dir bald den kopff!

# Aason

Du nemest gelltt, verriettest gott!
Din messias ist dess tüffels spott.
4655 jch han es dir vor langest gseytt,
das er shelsch füwr jm båsen treytt.

# Gog

Hund, schwyg, oder du must sterben! der tüffell trüg dich je vff erden, dast messiam schmächen sott. 4660 by jm schwer ich mim herren gott, dast hütt müst din leben lan, du thüest dan büss von jm empfan.

# Aason

Der tüffel nem din gott vnnd dich! herr gott, vor dem enterist bewar mich! 4665 hellhund ist er, verdamptt württ blyben, wiedt prophetten von jm schryben.

Gog houptt (!) aason ztodtt
Du lugst, du hund! das ist din lon!
allso hab ich vil thusenten than,
die sich wider messiam gsetzt.
4670 er ist bishar bliben vngletzt.

gog zum entcrist

Gog

Messias, du must gsen jns spil.
diner widerwertigen sind so vil.
weerscht nitt, sy werden sich thun flyssen,
dich vnnd vns zum lesten bschyssen.
4675 jch han ir so vil in kurtzen tagen
vom läben bracht vnnd ztodt gschlagen,
das mich blangett, wans syg gnug.
willt gernn, selbs jns spil lug!

# Enterist

Nun hett doch der tüffel die zwen lugner gnon, [Bl. 80a] bin darumb ylents hiehar kon, vich zu trösten, wie ir hie sind, alls mine allerliebsten fründ, vch anzuzeigen, das ir betrogen durch sy, mir abgezogen.

4685 mitt zoufferlysten, so sy erdacht,

hand sy die ding all zwägen bracht vnnd thundt die [cristen] dwarheytt sparen, redent, sy sigent zhimell gfaren, dorin aber niemandt kon mag on mich,

dorin aber hiemandt kon mag on mich, vnnd welch das gloubent vestenklich, die würd ich füren mitt mir dar. hiemitt so nend miner wortten waai jetz will ich vff den ölberg gan vnnd mich jn himell vffheben lan,

4695 vrsach: ir prochen hend min pott, vch vsserwelltt ein andren gott. das will ich minë vatter clagen ab jnen. gewüss württ er sy plagen vnnd nach irem verdienen straffen.

4700 jch darff nitt sölcher rüdiger schaffen, sunder der lemlin, so sygenndt reinn.
Denen gib ich min segen gmein.
sond das verkünden allem volck,
wann mich vmgeben wirt ein wolck.

4705 vrbletzlich wirtt ich vffgenon. wers gsenn wil, mag von stund harkon!

# Nadab

Welch nit vom glouben gfallen sint, nochmals syn wend messie kind, die sond von stund empfan den segen, 4710 ouch zů jm kon vnnd syn zůgegen siner allerersten himellfartt, wan er sich clagen will ongsparrtt ab denen, so mitt grosser schand [sich] můttwillig von jm abgworffen hand

Enterist gadt mitt sim folck
gegen grüst, so gsett alls ein
berg, droben sind vier starck tüffell,
sos vffhebent, so er zhimell will
faren. so er gegen grüst godt, plassent posentyff.

#### so rett saluator

#### Saluator

4715 Raphael (nim war ongspartt!)
so erst der entcrist ob sich fartt,
welchen die tüffel jn dlüfft füren,
so lüg, öb sy das gwülck berüren!
so schlach in nider zů der stund
4720 zůsamptt den tüfflen jn helschen grund!
wan ich kein bůss an jm gespür,
sunder thůtt beharren, ist gantz ir,
mich erbarmptt viler völcker vnnd sin arme seel
vnnd vil von den kinden vss ysrael,

4725 so mitt jm gantz erstockt vnnd plind hinfür ewig mitt jm verdamptt sind.

# Rauael

Allmechtigster herre jesu crist!
himells vnnd erden gwalltig bist,
all gschöpfften dwerch sind diner hend,
4730 on anfang bist vnd hest kein end.
das lam gotts bist. du hest hingnon
der welltt sünd. herr, es ist sin lon,
das er mittsamptt sathan in pyn
ewig on end blyben soll vnnd syn.
Nun ist der entcrist
am griist. so singt sinagog.
dan stygt entcrist vff
das grüst. so sinagog vssingt,
rett er.

# Sinagog Enterist

4735 Welch sich thund wider keren zum glouben, so ich widerkum, will sy nitt brouben, sunder sy willig vffnen vnnd, was sy bgerent, huffecht gen. ouch die, so mich nie hand verlan, 4740 werden zechenfaltig lon empfan. welch aber mins gloubens sperren sich, wills all verdamen ewigklich. doch will ich on min vatter nun, die wyl das zimptt mir sine sun, 4745 nütt thun. bin ietz vff gutten wegen. hiemitt gib ich min frid vnnd sägen all denen, so glouben an mich hand. jch han zerbrochen vwer band vnnd vch fry gmacht aller joch. 4750 nun far ich hin, kum wider doch jn kurtzem zů vch minen kinden, die ich hoffen frölich[er] zfinden dan ich vch ietz würd verlan. woluff, ir mine engel, ich will dran! die tüffel hend das

grüst vff.

so schlatt in Rauael.

Bl. 30\*

#### Rauael

4755 Durch gwalltt, krafft, stercke vnd pott dess ewigen, höchsten herren gott schlag ich den allerbösten schlangen, glich wies sathan, der hochfartt fürst, ergangē. o, enterist, du arme creatur,

4760 ghandlett hest wider mentschliche natur, in aller hochfartt dich yffplasen

wider den höchsten gott dermassen. die wylt nitt hest rüwen ghan, nach dinen glüsten gwandlett vnnd than,

4765 dorumb must ietz in ewiger pyn by dinem fürsten sathan syn von ewigkeytt [zu ewigkeytt?], von stund zu stund.

jetz schlatt er jnn far hin, besitz den helschen grund! So er ins grüst falltt, ziett in asthtarott fürhar ynnd rett

#### Asthtarot

[Bl. 30b]

A ha! du warist gott der erden, 4770 jetz müsst des tüffels gnoss, gsell werden. wir sind din liebsten engel gsin, alls, was du ghandlett, dir geben yn. durch dast in dim gwallt mochtest blybē. jetz wend wir kurtzwyl mitt dir tryben

4775 vnnd dir allgmeinlich wol hoffieren. by vnns würdst gar kein zytt verlieren, sonders zytt würd dir zfaden zogen, ouch allen denen, so du hest trogen, denen wir ouch nitt wend nachlan,

4780 all dine apostell merteyls bhan jn vnseren (!) strick, dorin sy sind! gryffend jn an, jr tüffel! sind ir kind? was bsinnētt ir vch? nend hin den gott, er ist doch aller tüffel spott! so die tüffel allso vmb den enterist stand, so komptt sathan für dhell vsshar an der ketten vnd rett:

4785 Nun kum, min sun, in dir ich han ein gfallen. du hest min willen than, mir ouch gfolgt, was ich dir riett, dwälltt betrogen durch gab vnnd miett vnnd gar verfürtt. das gfaltt mir wol,

4790 dorumb ich dich belonen soll mitt einer stadt by mir jm füwr, do freüd vnns beden ist ewig tür. die wyllt hest gfochten in min rych, solts billich bsitzen ewigklich,

4795 ouch all die, so dir nachgfolgt hand, werden ouch ewig bsitzen min land. des wir begerendt alle stund, vil zů vnns zbringen jn helschen grund. die wyl der ist on anfang gsyn,

4800 sind nie me seelen kon haryn durch kein ketzery, secten noch tanten, wan jetz durch dich vnnd din predicanten. dorumb wir grosse freid thind pflegen. [Bl. 31ª]

jch kans vor grosser freüd kum segen.

4805 du würdst[s] woll ghörren an vnserem singen, jn lüfften württ das hoch erclingen.

diner zůkunfft sind wir all fro.

jr tüffel, nan singen: ju heia ho!

jetz hüwlent tüffel,

hand ein seltzams

springen. so rett zum

entcrist vff der prügi

#### Jrtum

Jrtum heiss ich vnnd nim mich an 4810 vil wyssheytt vnnd trüg wyb vnnd man, rych, arm, gwalltig, jung vnnd alltt, der syben todttsünd han ich gwallt. ein jeden noch sim standt anficht, gib jm, je höcher zkon, bericht,

4815 ob jm joch söllichs gar nitt zimptt durch hochfart vnser rych zünimptt. mir mag entrünnen kein geschlecht ich fichts an. volgts mir, so bind ichs recht mitt verknüpffen in min strick,

4820 wie wol mir sind entrunen dick durch grechten rüwen, doch nitt vil. jetz onangfochten jeder zů mir will,

ess sygen münch, pfaffen, nunen, springen in der vnküscheytt brunen, 4825 bäpst, cardinäl, prelatten vnnd äptt, Sonders gardean hand mins gfallens gleptt,

keyser, küng, hertzogen, fürsten durch alle rych, graffen, fryen, all stend dessglych, bürgermeyster, Schults vnnd oberen jn pütt,

4830 allerley handtwerchs- vnnd gwirbslütt miner anfechtung sind geneigt jn hochfartt, gydt vnd vnküscheytt, Nyd, füllen, gottslesteren, allerley bûbery,

tragheytt, alle laster sind offen vnnd fry. 4835 das ettwan war gross laster vnnd schand, jst ietz ein eer durch alle land.

desshalb vil seelen zu vnns wallen, jn vnser pyn jn abgrundt fallen. dorinn der enterist ouch ietz muss

4840 vnnd dorinn ewig thun syn buss.
do hilfft für weder gutt noch gelltt,
wir land vnns nitt triegen wie dwelltt
durch jren guttgytt, so iren vil zwingt,
min listig ingeben sy dohin tringt,

4845 dass vatter vnnd måtter vbergend, das andren ghörtt, sys alleinig nend. das sind mine kind. durch sy vff erden måss vnser rych erfülltt werden. sy könent sich nitt zwol vor mir håtten. [Bl. 31b]

4850 wan tag vnnd nacht so gan ich wütten vmbhar wie ein hungriger leüw, domitt mich selbs vnnd sathan erfreüw, darzù erfülle synen schlund. enterist, du müst ouch in den mund! 4855 jn allweg bist mir ghorsam gsin, solltt billich ewig by mir syn.

## **Asthtarott**

komptt mitt eim karren
jr tüffel, was thunt ir mitt dem narren?
werffend in vff disen karren!
so wend wir in nach vnseren eeren
4860 zur hell beleytten als ein herren!
des würt sich freuwen der hellen fürst
sathan, den nach disem gast türst.
er hett jm gfolgt gantz vngespartt
[heya ho, was hüpscher karrenfartt!]
4865 wir hand in weydlich angefürtt.
Hey! hey! so württ jm der bry recht grürtt!
sy farent der hell zu,
so rett asthtarott
vor der hell.

#### Asthtarot

sathan, thủ vff der hellen schlund!
freüw dich der mär vnnd gåtten stund!
dir bringen wir küng messias,
4870 der ein gott vff dem ertrich was,
der dinem willen hett geben statt,
dess jn gott hoch gestrafft hatt.
empfach in, alls du billich thüst!
wan du jn selbst bekrönen måst.
jetz hants ein wild geschrey
jn der hell, ist füwrig,
so mans vffthått, komptt
sathan an der ketten
vsshar vnnd rett.

## Sathan

4875 Messias, mir ein hochgliebtt man,
mitt helscher pyn ich dich empfan!
du wottest dich glychen dem höchsten gott,
desshalb blybst ewig stüffels spott,
allein durch hochfartt ward verstossen,
4880 von himell leitt desshalb ein blossen,
das ich måss blyben jn disem loch.
do han ich hellscher pyn ein koch,
der dir recht weiss zü breytten ein måss,
diner thatt halb geben bsoldung, båss
4885 kum, ich will dich mir glych hallten!
du würdst gwüss liechtlich nitt erkalltten,
sunder dir blybtt ewig warm.
bütt mir din rechten arm
vnd kum! es mag nitt anderst gsyn.
4890 ewig on end måst lyden pyn.

|Bl. 32a]

es ist din verdienter lon.
setz dir hiemitt vff der hellen kron.
mit grossem gschrey varents
in dhell, hand ein willts tümell.
So rett heber.

#### Heber

hend ir juden nun gnug gsen wunderzeichen, so sind bschen? 4895 nun sind ir vs dem wunder konder tüffel hett vweren abgott gnondorumb ratt ich mitt trüwem bott, das ir vch bkerrent all zu gott. so württ er vch barmhertzig syn.

[Bl. 32b]

4900 bewarend vch vor ewiger pyn,
wan ich bsorg, bald kom die stund,
das vns allen werde kund
vnser ellent torlich leben,
vmb das wir all mund rechnung geben
4905 vor dem richter jesu crist,
der dwarheytt, der weg vnts leben ist,
an dem erschrocknen strengen tag,
dem kein geschöpftt entrünen mag.

## Darius

Du crist, schwyg styll, red nitt allso!
4910 diss bschechnen handels bin ich fro.
vrsach: erst wend wir syn gåtter dingen
mitt dantzen, louffen, ringen,
essen, trincken, on alles wee.
jch weiss, es ist kein gott me.

4915 vnns mag niemant widerstan vff erden, wir wend nun selbs gött werden. ir juden, ich will vch nitt verfüren. was ich red, will ich probieren. aller gwalltt ist der erden gen.

4920 worumb wotten wir den nitt anen?
ich setz doran zepter, kron vund gütt,
wo kein gott vnns me widerstandt thütt.

## Tartarus

Mit künig dario bin ich dran vnnd will ouch kein gott me han, 4925 weder messiam noch ander list. jch weiss, das kein gott me ist. der götter wäsen ist vmb sust. handle ieder nach synem lust! wir wend hinfür herren syn.

4930 es ist weder hell, fegfüwr noch pyn. tantzent, essent, trinckent, singent, stechent, turnierent, louffent, ringent, sind frölich, handlend alles, das jr wend! wär bas mag, der thů bas!

#### Johannes

4935 jch iohannes gsen, ghörrtt vnnd gschriben han, wies nach dess enterists tod württ gan, [Bl. 33a]

jn heimlicher offenbarung, dess tittel stadt gschriben am sechzechenden capittell: ein stim vss dem himlischen tempell hett

4940 zů syben englen allso geredt:
ir syben engell vssgiessen werden
syben schalen voll dess zorn gotts vff erden
alls bschach. der erst engell syn schal
vssgoss. da wurden dfölcker all zmal,

4945 so sentcrists glouben vnnd zeichen zur stund an in hatten, vbel pingett vnd wund. Der ander engell sin schal vssgoss jns mör, das von stund bluttfarw floss, Durch das, was leptt, jm mör verdarb,

4950 von läben schied, von stund an starb.

Der drütt engell goss vss syn schal dessglych in all flüss vnnd berg durch alle rych, ouch jnn alle brunnen sur, süss vnnd gått. Die wurden von stund bekertt in blått.

4955 Do rett der engell an der statt, so gwalltt über alle wasser hatt: her gott, du allein bist helig vnnd grecht, dast hest diss geordnett disem gschlecht. der prophetten blütt hents by irem leben

4960 vergossen; blûtt hest inen ztrincken geben. Sy hents bschultt von stund ouch hett ein andrer engell geantwortt vnd gerett: allmechtiger gott! grecht ist din gricht. warhafft gar nütt on vrsach bschicht.

4965 der viertt engell goss syn schal in dsunen.
die mentschen zpingen ward jm gunen
mitt hitz vnnd füwr dass jnen heiss
wardt. gottes namen jn irem pynschweys
lesterendt sy an der erden statt,

4970 der vber dise plagen gwalltt hatt, tettendt ouch nitt bûss by irem leben, das sy gott hetten die eer geben. Desshalb der fünfft engell ouch vss gwalltt vbers entcrists anhenger glycher gstalltt

4975 sin schal vssgoss, dess ire hertz gantz verfinstertt wurden vor grossem schmertz, [Bl. 33b] zerbissen ir zungen mitt wütten vnnd toben vnnd lestertten gott jm himell oben von wegen irs grossen schmertzens vnnd wunden.

4980 noch tettens von ir sünd zů keinen stunden bůss, sunder lesterten gott inn dem val. do goss der sechst engell ouch vss sin schal vff eufrates, den grossen wasserstram. der ward vsstrochnett von stund an,

4985 Domit der wäg wurde vergunnen den küngen vnd fölcker vom vffgang der sune. ouch vss dem mund dess sathans gieng, dess tiers vnd entcrists, sos anfieng, dry vnrein geist, den fröschen glych.

4990 sind geist der tüffell, so durch alle rych zeichen thundt, zu den küngen der erden gan vnnd die all bsamlen werden

zů dess herren grossen (!) grichtstag, dem gar kein gschöpfft entrünnen mag. 4995 Demnach der sybent engell vngspartt sin schal in lufft vssgiessen ward. ein stim lutt ward gehörtt, doch nütt gsen, die rufft lutt vnnd sprach: das ist bschen. von stund wurden plitzg, Stimen, tunder, 5000 gross erdpidem mitt grossem wunder. dessglychen kein grosser erdpidem ist war!) gehörtt ist worden ie welltten har, vnnd wurden vss der grossen statt dry teyl. die stend der heyden vielen jm heyl. 5005 Der sündigen statt babilon ward dacht, ir sünd für gottes angsicht bracht Desshalb geordnett, ir zgen den wyn der enttrüstung, dess zorns gotts ir zů syn. do wichent all inslen zu den stunden. 5010 kein berg noch büchel ward gsen noch funden. es vielent ouch vff erden nitt clein, sunder eins zentners schwär hagelstein. do lestertten dmentschen gott den tag von wägen des grossen hagels vnnd plag. 5015 der syben englen ich nun gschwygen. will offnen, wie ich am achtzechenden schryben: eins andren engells nam ich acht. gsach den vom himell mitt grosser macht |Bl. 34a| stygen herab vff die erd mit clarheytt. 5020 die erd ergläntzt ab syner herrlichkeytt. der schrey mitt lutter stim vor allen gschöpfften: sy ist gfallen, sy ist gfallen, babilon, die gross statt ir sünd halb mitt orden vnnd ein wonung vnnd bhaltnus der tüffel worden! 5025 vom wyn szorns gotts ir vnzucht hend truncken all völcker vnnd küng, desshalb versuncken jn sünden mitt ir, in aller vnzucht. dessglych die koufflütt der erden sind worden rych, durch ire waren zun sünden bereytt, 5030 so dienten zů hochfartt vnd geylheytt. ghortt ouch ein stim ruffen vss eim wolck: gannd von den sündernn, min gliebtes volck! werden nitt an iren sünden diser tagen teylhafft. domitt vnd ir irer plagen 5035 ouch nitt teylhafft mussen werden! ir sünd in himell kon sind von der erden. vnnd gott hett dacht ir bosheytt vnnd schand. bezalltt sy, wie sy vch bezalltt hand! machts nach iren werchen jnen zwifalltt 5040 jm lyden, darin sy vch mitt gwalltt jn ir geylheytt hand zwingen wellen! dess ir pyn zwifalltt in der hellen jnen ewig vff werden gleytt, wan sy in irem hertzen hand gseytt: 5045 wir sind nun gwalltig, jung, alltt, wyb, man,

vnnd rych vnns mag nütt widerstan. vmb dess lasters willen vff ein tag kumptt öber sy leyd, hunger, todt vnd plag,

vnnd mitt dem füwr werden sy verprent, 5050 wan gott ist gwalltig vnd hett kein end. Diss werden beweynen vnnd sich beclagen vber dsündig statt all küng by disen tagen, so vnküscheytt vnnd lust in ir triben hand, wan sy gsend den rouch vnnd grossen brand 5055 vnnd von verren stan forchthalb irer qual, schryent: we! we! die gross statt babilon vberal, die starck statt in einer stund abgnon, jn der das gricht über sy ist kon! sich werden all koufflütt beclagen gar, [Bl. 3411] 5060 das niemant me kouffen württ ir waar, es syg gold, silber, cleinott, edel gstein, perlen, purpur, syden, lynwatt rein, scharlatt, allerley thuch, holtz trinckgfess von hellffenbein, edlem gstein, ouch dess 5065 marmelsteyns, isens, Tyamets vnd das alls, amomon, so etwan alls hoch geachtett was, ouch salben, all wol gschmackten öl vnnd wyn, simlen, weytzen, fich, schaff, wies alls mag syn, pferd, wägen, knecht, dmentschen belevdt, 5070 ouch alle frücht der begirlichkeytt. diner seel ist ietz gar von dir erstlichen, was feist fürtreffenlich war, gewichen. jn dir württ, der sölchs koufft, nun funden gar kein mentsch zu disen stunden. 5075 o statt, die du mitt gold vnnd gstein warest becleytt vnnd sydenwatt reyn, du bist znütt worden in einer stund, list vff dem boden tödtlich wund, dessglychen clag all schifflütt ouch ghan 5080 vnnd stoub vff ire heüpttr gnon vnnd der sündigen statt nott beweintt, do dises zů bschechen nitt hand vermeintt dargen freüwen sich in dem vaal all hellgen des himells, sprechent zmal: 5085 freuwent vch, ir helgen apostell vnd prophetten! wann gott hatt vwer pynnen vnnd tötten gerochen, wan nütt on vrsach bschicht, er hatt vwer vrteill an inen gricht. Vnnd ein starcker engell hub vff allein 5090 ein grossen wie ein mülistein. warff den ins mör vnnd rett geschwind: mitt söllchem sturm württ zer r ütt der wellt sünd. fürhin soll die gar nitt vff erden seytten noch harpffen spil ghörtt werden, 5095 kein pusunen, trometten noch schallmy, kein hantwerchsman, welcherley handtwerchs er sy. der müli stim soll nitt me gar vnd gantz ghörtt noch gsen werden, sliechts schyn noch glantz. kein brüttgam noch brutt jn dir vereertt [Bl. 35a] 5100 me syn sond noch ir stimen ghörtt! dan din koufflütt waren fürsten vff erd, durch din zouber sind verirrtt vnd bschwertt

worden alle völcker, das ouch thutt das heilig vnnd vnschuldig blutt 5105 der prophetten vnnd helgen vor gott, died hest erwürgt, veracht vnnd verspott. Am nünzechenden bschryben eygenlich, das, so han ouch gesechen ich

in miner offenbarung: mit scharen 5110 am himell hin vnnd wider faren, sprechent: krafft, lob, brys vnnd eer syg gott, der do ist allmechtigster herr! wan grecht, warhafft syn gricht sind.

der do vervrteyllt hett der sünden kind, 5115 so mitt ir vnzucht dwelltt hend gschmecht gott hett gerochen sblutt syner knecht. vnnd loptten gott zum andren mal, sprechent: der rouch gadt überal vff von ewig- zu ewigkeytt.

5120 die viervndzwentzig alltten vff dknüw gneigt vnd die vier tier vielen nider on pott, bättetten an den waren gott, der vff dem tron vor inen sass, sprechent: alleluia! amen! on vnnderlass.

5125 vnnd gieng vom tron gotts vss ein stim, sprechent: lob vnserem gott! alleinig jm sond lob sprechen clein vnnd gross. all helgen vnnd aller helgen gnoss! ouch wie wasserruschen vnnd tunder

5130 hortt ich [ein] stim reden besunder, rett: der allmechtig gott hett jn gnon das rych. die hochzytt dess lams ist kon. dess lams brutt hett sich schön bereytt in reyn glyssender lynwatt becleytt,

5135 wan die wyss lynwadt clar bedütt die rechtvertygung der helgen lütt. vnnd rett do zů mir offenbar: beschryb dise ding, wan sy sind waar!

Sälig sind, die zum abentmal
5140 der hochzytt slams brüfft sind in dem val!
diss sind die wortt gotts grecht warhafft
jch fiel für jn nider, anzbetten sin krafft
er sprach zů mir. thůs nitt! din mittknecht
bin ich, bett gott an, der ist grecht!

5145 die zügnus von jesu ist dhoffnung, krafft vnnd geist der wyssagung, gsach ouch den himel vfftan on bschwärd. einen sitzen vff eim schnewyssen pferd, der hiess trüw, warhafft, billichkeytt

der hiess trüw, warhafft, billichkeytt 5150 der richt vnnd stryttett in grechtigkeytt. syn ougen lüchten alls ein füwrflam. vff sim houptt vil kronen, ouch ein nam war an im gschryben, den nieman kant dan allein er selbs. ouch sin gewandtt

Vand sin nam heist gottes wortt.

jm volgett nach das himlisch hör

vff wyssen pferden mitt grosser eer,

mitt wysser lynwatt bkleytt zur stund.

[mund,

5160 ein scharpff zweyschnydig schwertt gieng vss sim

[Bl. 35b]

Domitt er schlug die völcker, so geirtt, so er mitt ysner rutten regieren württ. er tritt die trotten dess wyns vnd pottes dess grimen zornns dess allmechtigen gottes. 5165 stadtt gschryben vff siner huff[t] vnd cleyd: ein küng aller küng in grossmechtigkeytt, ouch ein herre aller herren. gsach ein engell sich gegen der sunen keren, der berufft mitt starcker stim on triegen 5170 all vogell, so vnder dem himell fliegen: koment, versamlent vch vberal zû gottes dem grossen abentmal, zů essen das fleisch der küng vff erden, der houpttlütt, der starcken vnd der pferden, 5175 ouch das fleisch aller fryen vnnd knecht, beyd clein vnnd gross, aller geschlecht! vnnd ich gsach das tier (den entcrist) bhend, ouch all küng bis zu der erden end vnnd ire hör besamlett zur zytt, 5180 mitt dem küng aller küngen ze thun ein strytt. [Bl. 81a] aber begryffen ward der falsch prophett, der enterist, so domals vil zeichen thett, durch die er hatt die welltt verfürtt mittsamptt dem tüffell, wie obberurtt, 5185 die im gfolgt vnnd sin malzeichen an, ouch in anbettet vnnd angenan, wurden bedsamen on vnderscheyd jns ewig füwr, jn schmertzlichs leyd gworffen, dess schwäbelfüwr ewig wertt. 5190 die andren wurden erwürgt mitt dem schwertt dess, der vff dem pferd sass, wie obstadtt, so vss sim mund gieng, vnd wurden satt all vogell dess luffts von der mentschen bein vnnd fleisch gemeinlich gross vnd clein. 5195 Am zwengtzgisten vnderscheydt bericht, was ich noch gsach in diser gsicht: ein engell von dem himell tratt, der den schlüssell zum abgrundt hatt, ouch ein ketten in siner hand, 5200 der sathan, die alltt schlang, wider band vff thusent jar derselben stund jn die tyeffe vnd abgrund, gebott jm, das er nitt me sott die völcker ferfüren wider gott 5205 thusent jar, nach denen er nitt lang lytt, sunder soll loss werden ein cleine zytt. vnnd ich gsach stül, vnd sy satzten sich. jnen ward gen syrttell (verstand mich!) die seelen der enthouptten an dem ortt 5210 von wegen der zügnus vund gottes wortt, die den entcrist nitt hend bettet an noch sin bild noch sin zeichen angnan weder an dstirnen noch rechte hand, die regiertten mitt cristo thusent jar allsandt, 5215 aber welch jns enterists glouben sturben,

derselben keiner wider lebent wurden,

bis das thusent jar warent vergangen. allso hatt die erst vrstend angfangen. selig vnnd helig ist der vnd heyl,

[Bl. 81b]

20 so an der ersten vrstend erlangt sin teyl, wan vber die hett der ander todtt nitt gwallt, sunder sind priester gottes diser gstalltt durch cristum selig sy all gar

durch cristum, selig sy all gar sind vnnd regierent mitt christo tusent jar. 25 vnnd wann thusent jar vollendet sind, so württ sathan wider ledig den niemant bir

so württ sathan wider ledig, den niemant bindt, vss gfencknus. der württ verfüren werden die völcker in den vier ortten der erden, den gog vnnd magog, zů sentcrists zytt, 30 wie vorgerett, bsamlen zů einem strytt,

welcher anzaal ist wie das sand im meer, so die grechten vmringent mitt starckem hör. do viel vom himell das füwr herab, verzertt gog vnnd magog, soss gar vmbgab.

35 do ward der tüffell, wie obberürtt, der dmentschen allso hatt verfürtt, gworffen in füwrigen, schwibligen schlund, do der entcrist vnnd falsch prophetten all stund vnnd ougenblick pingett werden on vnderscheidtt

40 tag vnnd nacht von ewig- zů ewigkeytt. dises alles warlich ich jm geist gsen han (gloubt vestigklich!). öb das cristus würdt sin vrtell gen, werden dise ding vor ir endtschafft nen.

# Fendrich

45 dye wyl vnnd dsunn sich hett gneigt vnnd sich dess tags end bald erzeigt, hett mir min herr befelchnus gen, jetz gnedigklich von vch vrlob znen. domitt vwer gmutt nitt kom in verdruss, 50 würdt vch min herr selbs die bschluss – Red allen offenlich zeichen an, jst dorumb har jn platz kon, alls in mencklich hie mag gsen, welchs alles thutt jm besten bschen.

# Proclamator

[Bl. 82a]

55 By würden vnnd eeren lass ichs stan, alls ich min anfang hütt han than, ist ouch am zytt, das nun mencklich an syn růw thủ verfügen sich. so wend wir mornn vch lassen gsen,

60 das durch cristum iesum württ beschen am jungsten gricht vnnd strengen tag, dem doch kein gschöpfft entrünen mag, so ver vnnd vns die gschrifft bericht glichformig wie hütt in diser gschicht,

85 alls wir, so vil vns bewüst gsin ist, was bschen soll durch den enterist nach dem vnnd vnns die gschrifft anzeigt, hand wirs vch spruchswys fürgeleytt. gott well durch syn grundiose gûtt 5270 bekeren aller sünder gmütt zů jm. das wir mitt starcker hand den sünden thüent widerstand vnnd mogent an dem jungsten tag vor cristo bstan on we vnd clag, 5275 mitt freüden bsitzen mitt jm gelych die ewigen freüden ewigklich. darzů vnns hellff gott vatter, gott sun, gott helger geyst, ewige gottheytt nun. ouch Maria die reinist janckfrow zartt, 5280 so für den sünder kein fürbitt spartt, all vsserwellten helgen! wers bgärtt, das wir dess fürseen vnnd gewertt werden, der neige sich vff dknüw, bett in grund sins hertzen mitt rechter rüw 5285 drü pater noster, drü aue maria gseytt. ein glouben zlob der helgen tryualltigkeytt, wie hütt bschen ouch ietz von stund, das wir ein andren mornn finden gsund, wie hütt vff disem offnen platz 5290 mitt mindren sünden vnnd besrem fürsatz.

[Bl. 82b]

vollendett vmb die 10 / stund nach mittag / Suntags judica / in miner grossen stuben am fisch mercht anno 1549

> Zacharias Bletz Notarius

# Versonenverzeichnis der Lugerner Spiele von 1549.

Es ist an Mss. 169 I [früher 167 I] angebunden und stammt von Bacharias Blet' Hand.

Bom Schreiber Durchgestrichenes wird in diesem Abbruck mit Kursiv bezeichnet.' Am Rande sehlen bisweilen einige Buchstaben, weil die Blätter zu sehr beschnitten worden sind. Sicher zu Erganzendes steht in Klammern.

1549 Erst Tag Trometter an proclamators hoff/ vor jost saxē hus Proclamators Wilhelm Tillman Fendrich Proclamator Hanns Jacob Ritter jm himel der ist [2] an gwonem ort Harsthornn in siner dig- Patter Eeternus herr jacobus schmid nitet Lutpriester zu Lucer in eim aller Rauuael. . . . . . petter ferr schönsten schilertaffet Michael . . . . . gebhart schryber on flügell / Die singend engell . . . 6 wie gwon ist mitt flüglen paradys zwüschem himell vnnd prügi jn grawen Elias/... Balthasar wellenberg/ Röcken haar Enoch / . . . . j. Niclaus von wyl / vnd bart vnd lybcleyder Vnder dem himell [3] Saluator . . . . j Leodegari von herttenstein petrus . . . petter tomman johannes . . . Mauritz von Mettenwyl jacobus maior . . jacob von wyl andreas . . . . hanns Meyer andreas . . . . all in lyb cleidernn Philippus . . . . Rochius helmlin Tomas . . . . jörg wager vnd grawen Bartholomeus . . bartli halltiman Rôcken har vnnd bart matheus. . . . hanns jacob buchman jacobus minor . . j. Niclaus von wyl Simon . . . . . Niclaus acherman Simon . . . . . Niclaus acherman judas tadeus . . hanns fyland matias . . . . . hanns heinrich louffen

|                                                                                           |                 | dem himell neben / Die procheten vnd                              | [4]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| jn grawen                                                                                 | •               | 4 lerer                                                           |      |
| erbar Röcken                                                                              |                 | hanns fylandt                                                     |      |
| har bartt                                                                                 | etzechiel       |                                                                   |      |
| vnnd lyb-                                                                                 |                 | bartlime halltiman                                                |      |
| cleider                                                                                   | zacharias       | hanns küffer an der ysen gasse                                    |      |
| Cardinal                                                                                  | jeronimus       | Ludi grim                                                         |      |
| bischoff                                                                                  |                 | jost grim                                                         |      |
| babst                                                                                     | Gregorius       | johannes meyer                                                    |      |
| bischoff                                                                                  |                 | kruus                                                             |      |
| 010011011                                                                                 | Ertzbischoff*)  | herr Cristen*)                                                    |      |
|                                                                                           | •               |                                                                   | (5.1 |
|                                                                                           |                 | den Metzgernn                                                     | [5]  |
|                                                                                           |                 | hanns has                                                         |      |
|                                                                                           | Dathan          | hanns sydler                                                      |      |
| jm lybcleyd                                                                               | -               |                                                                   |      |
| hemb vnd<br>huben                                                                         | Lazarus         | • -                                                               |      |
|                                                                                           | abiron          | jacob hankraat                                                    |      |
| alls ein fürst                                                                            | Simon           | Ludwig pfyffer                                                    |      |
| ein erbare<br>wittwen                                                                     | anna            | anthoni clausser                                                  |      |
| -: <b>k</b>                                                                               | Nadab           | Sebastian heinserlin                                              |      |
| ein erbarer<br>burger                                                                     | zabulon         | Samuel in der ow                                                  |      |
| ein erbarer                                                                               | jsmael<br>Gomer | jung hanns jacob steinmetz                                        |      |
| jüngling<br>ein erbarer<br>burger                                                         | jetro           | wernni seyler                                                     |      |
| alls ein er-<br>barer rather                                                              | Heber           | hanns tilmã                                                       |      |
| alls ein er-                                                                              | Neptalim        | jacob von wyl                                                     |      |
| barer Raats-                                                                              |                 | Caspar hofmañ                                                     |      |
| herr                                                                                      | Cleophas        |                                                                   |      |
| ein erbarer                                                                               | Aason           | armbrester                                                        |      |
| burger                                                                                    | Aason           |                                                                   |      |
| burger                                                                                    | _               | Vor Rochius                                                       | [6]  |
| alls ein doc-                                                                             | Enterist        | jost Ritter /                                                     |      |
| tor jn langem erbarê[c]leyd mit einem [d]octor baret alls ein alltter [E]rbarer Rats herr | abram           | Rochius helmlin/                                                  |      |
| <b>al</b> s ein krieys<br>man                                                             | Nadab<br>abiron |                                                                   |      |
| alls kriegs<br>lütt                                                                       | Nemroot/        | Cunrat louffen Michael schytterberg hanns heinrich louffen antoni |      |
|                                                                                           |                 |                                                                   |      |

<sup>\*)</sup> Wohl später nachgetragen.

| _                                                                                                                                                                                                            | Tempell   ein gotts kasten / für<br>Emitten vff der prügi   hanng vnnd alltar                                                                                                                                                                                                                                                        | [7] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| nachgwanē<br>judschem<br>bruch                                                                                                                                                                               | Sinagog meister . melcher vom moss prouisor hanns sattler jren sechs                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| alls tempell-<br>herren                                                                                                                                                                                      | joab batt sydler/<br>  Abiron jacob hankraat/<br>  Nadab sebastean heinserlin/<br>  Core hanns haas/<br>  Dathan hanns sydler/                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                              | Vor dem Brune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| alls ein                                                                                                                                                                                                     | nider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| kriegsman<br>alls ein<br>rycher jud<br>alls ein<br>erbrer jud                                                                                                                                                | Ruben petter ferr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                              | jsmael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                              | Hela Caspar Raab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| et jdem alls ein apostel dess entcrists alls erbar burger                                                                                                                                                    | ambri jacob seckler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                              | Rasim alexius furna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                              | eliab hanns risentaler ochosias / siluester bader                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| erstlich [i]n<br>Rostigen<br>harnast oder                                                                                                                                                                    | Vor den schûmachere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [8] |
|                                                                                                                                                                                                              | da vo dhell gsyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| narnast oder                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| [p]antzer mit<br>[t]artschen/<br>vnnd<br>[g]robem bart                                                                                                                                                       | Gog hanns hamrer<br>Magog Töngi haas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| [p]antzer mit  <br>[t]artschen  <br>vnnd<br>[g]robem bart<br>jn wilder                                                                                                                                       | Gog hanns hamrer<br>Magog Töngi haas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| [p]antzer mit   [t]artschen   vnnd   [g]robem bart   jn wilder   becleydung                                                                                                                                  | Gog hanns hamrer Magog Töngi haas  knabli pfyffer Töchtterlin balthasar ferr                                                                                                                                                                                                                                                         | [0] |
| [p]antzer mit   [t]artschen   vnnd   [g]robem bart   jn wilder   becleydung   in kunck-lichem cleyd                                                                                                          | Gog hanns hamrer Magog Töngi haas  knabli pfyffer                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [9] |
| [p]antzer mit<br>[t]artschen/<br>vnnd<br>[g]robem bart<br>jn wilder<br>becleydung<br>in kunck-                                                                                                               | Gog hanns hamrer Magog Töngi haas  knabli pfyffer Töchtterlin balthasar ferr  Vor fendrich sunebergs hus                                                                                                                                                                                                                             | [9] |
| [p]antzer mit<br>[t]artschen/<br>vnnd<br>[g]robem bart<br>jn wilder<br>becleydung<br>in kunck-<br>lichem cleyd<br>in rather-                                                                                 | Gog hanns hamrer Magog Töngi haas  knabli pfyffer Töchtterlin balthasar ferr  Vor fendrich sunebergs hus Darius hanns jeger  abimelech hanns brem                                                                                                                                                                                    | [9] |
| [p]antzer mit   [t]artschen   vnnd   [g]robem bart   jn wilder   becleydung   in kunck-lichem cleyd   in rather-lichem cleyd   et idem   alls ein post                                                       | Gog hanns hamrer Magog Töngi haas  knabli pfyffer Töchtterlin balthasar ferr  Vor fendrich sunebergs hus Darius hanns jeger  abimelech hanns brem Dauidt schmid Cantzler lienhart schytterberg post jörg schytterberg                                                                                                                | [9] |
| [p]antzer mit<br>[t]artschen/<br>vnnd<br>[g]robem bart<br>jn wilder<br>becleydung<br>in kunck-<br>lichem cleyd<br>in rather-<br>lichem cleyd<br>et idem                                                      | Gog hanns hamrer Magog Töngi haas  knabli pfyffer Töchtterlin balthasar ferr  Vor fendrich sunebergs hus Darius hanns jeger  abimelech hanns brem Dauidt schmid Cantzler lienhart schytterberg                                                                                                                                       | [9] |
| [p]antzer mit   [t]artschen / vnnd   [g]robem bart   jn wilder   becleydung   in kunck-lichem cleyd   in rather-lichem cleyd   et idem   alls ein post   jn kunck-liche   kleyd   kein tüffel                | Gog hanns hamrer Magog Töngi haas  knabli pfyffer Töchtterlin balthasar ferr  Vor fendrich sunebergs hus Darius hanns jeger  abimelech hanns brem Dauidt schmid Cantzler lienhart schytterberg post jörg schytterberg Can j. benedict võ herttenstein                                                                                | [9] |
| [p]antzer mit   t]artschen / vnnd   g]robem bart   jn wilder   becleydung   in kunck-lichem cleyd   in rather-lichem cleyd   et idem alls ein post   jn kunck-liche kleyd   kein tüffel soll ein beschlossne | Gog hanns hamrer Magog Töngi haas  knabli pfyffer Töchtterlin balthasar ferr  Vor fendrich sunebergs hus Darius hanns jeger  abimelech hanns brem Dauidt schmid Cantzler lienhart schytterberg post jörg schytterberg Can j. benedict võ herttenstein Tartarus anthoni lingg  Hell vnder dem metzger ganng Sathan/ jacob vmbgelltter |     |
| [p]antzer mit   t]artschen / vnnd   g]robem bart   jn wilder   becleydung   in kunck-lichem cleyd   in rather-lichem cleyd   et idem alls ein post   jn kunck-liche kleyd   kein tüffel soll ein be-         | Gog hanns hamrer Magog Töngi haas  knabli pfyffer Töchtterlin balthasar ferr  Vor fendrich sunebergs hus Darius hanns jeger  abimelech hanns brem Dauidt schmid Cantzler lienhart schytterberg post j. benedict võ herttenstein Tartarus anthoni lingg  Hell vnder dem metzger ganng                                                 |     |

| in schwartze                        | vnküschheyt hanns hartman                                  |      |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| [a]ller vn-                         | Tarrator Lipp Russ                                         |      |  |  |  |
| fletigste                           | Mellemäl oswald sutter                                     |      |  |  |  |
|                                     | jrtum heinrich von mettenwyl                               |      |  |  |  |
|                                     | brendli                                                    |      |  |  |  |
|                                     | en drei unbeschriebene Blätter. Auf einer neuen, etwas höh | eren |  |  |  |
| Lage die Bersonen bes andern Tages. |                                                            |      |  |  |  |
| cage our perior                     | Ander Tag                                                  | [11] |  |  |  |
| 1                                   | Trometter /                                                | []   |  |  |  |
| vor jost saxe {                     | Fendrich wilhelm Tillman /                                 |      |  |  |  |
| hus                                 | proclamator/ hanns jacob ritter/                           |      |  |  |  |
|                                     | _                                                          |      |  |  |  |
|                                     | jm himel                                                   | [12] |  |  |  |
|                                     | pater eternus her jacobus schmid kilchherr                 |      |  |  |  |
|                                     | Saluator j. Leodegari vo herttenstein                      |      |  |  |  |
|                                     | maria Ludwig pfyffer                                       |      |  |  |  |
|                                     | johanne baptist balthasar wellenberg                       |      |  |  |  |
|                                     | Rauuael*) petter ferr                                      |      |  |  |  |
|                                     | vriel wilhelm marte Tilma                                  |      |  |  |  |
|                                     | michael gebhart schryber                                   |      |  |  |  |
|                                     | gabriel hanns fleckenstein                                 |      |  |  |  |
|                                     | quintus hanns gerwer                                       |      |  |  |  |
|                                     | Sexstus Martin Cutt                                        |      |  |  |  |
|                                     | Septimus Niclaus schall                                    |      |  |  |  |
|                                     | Octauus Martin wy**)                                       |      |  |  |  |
|                                     | petrus pettermā tomman                                     |      |  |  |  |
|                                     | johannes Mauritz von mettenwyl                             |      |  |  |  |
|                                     | jacobus maior jacob von wyl andreas hanns müller           |      |  |  |  |
|                                     | 75 1 1 1 1                                                 |      |  |  |  |
|                                     | philipus Rochius helmlin<br>Tomas jörg wager               |      |  |  |  |
|                                     | Bartolomeus bartli halltiman                               |      |  |  |  |
|                                     | Matheus hanns jacob bůman                                  |      |  |  |  |
|                                     | jacobus minor Niclaus von wyl                              |      |  |  |  |
|                                     | judas tadeus hanns fyland                                  |      |  |  |  |
|                                     | Simon Niclaus acherman                                     |      |  |  |  |
|                                     | Mathias hans heinrich Louffen                              |      |  |  |  |
|                                     | Vnder dem himell                                           |      |  |  |  |
|                                     | jsaias hanns fyland                                        | [13] |  |  |  |
|                                     | hieremias Ludigari armbrester                              | [TO] |  |  |  |
|                                     | Etzechiel johann jacobus schmid                            |      |  |  |  |
|                                     | Daniel bartli halltiman                                    |      |  |  |  |
|                                     | Oseas balthasar wellenberg                                 |      |  |  |  |
|                                     | joel hanns kruß                                            |      |  |  |  |
|                                     | Sophonias Niclaus von wyl                                  |      |  |  |  |
|                                     | Zacharias hanns küfer an der yse gass[e]                   |      |  |  |  |
|                                     | Malachias ludwig schumacher                                | •    |  |  |  |
|                                     | Matheus hanns jacob bûchmî                                 |      |  |  |  |
|                                     | Marcus jost grim                                           |      |  |  |  |
|                                     | lucas hanns Müller                                         |      |  |  |  |
|                                     | johannes Mauritz von Metewyl .                             |      |  |  |  |
|                                     | petrus petermā tommā                                       |      |  |  |  |
|                                     | paulus hanns fyland lådj maren                             |      |  |  |  |
|                                     | jeronimus Ludi grim                                        |      |  |  |  |
| *) UIS                              | Unfangsbuchstabe ift falichlich ein V geschrieben.         |      |  |  |  |
| **) S. [5] heißt er wyg.            |                                                            |      |  |  |  |
| , ,                                 | - <u> </u>                                                 |      |  |  |  |

| Vor den metsgernn                                                                                                                              | [14] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Moises Niclaus geishiisler                                                                                                                     | []   |
| Dauid hanns ysig josaphat Ludwig pfyfer                                                                                                        |      |
| josaphat Ludwig pfyfer                                                                                                                         |      |
| jopp batt sydler                                                                                                                               |      |
| jopp batt sydler<br>Salomon jost ritter hans heinrich louffe                                                                                   | n    |
| johannes Mauritz vo mettenwyl                                                                                                                  |      |
| <u> </u>                                                                                                                                       |      |
| Vor Rochius                                                                                                                                    | [15] |
| hellmlins hus                                                                                                                                  |      |
| husuatter Niclaus achermā                                                                                                                      |      |
| vnderwyser hanns sydler                                                                                                                        |      |
| Superbus                                                                                                                                       |      |
| Leerer hanns sydler                                                                                                                            |      |
| auarus hanns kremer                                                                                                                            |      |
| warnner jacob am ort                                                                                                                           |      |
| Luxuriosus                                                                                                                                     |      |
| vff der prügi in der                                                                                                                           | [16] |
| gmachten wellt                                                                                                                                 |      |
| Nadab basthi heinserlin                                                                                                                        |      |
| Darius hanns jeger<br>Core hanns haas                                                                                                          |      |
| Core hanns haas                                                                                                                                |      |
| abiron jacob hankrat                                                                                                                           |      |
| nadab                                                                                                                                          |      |
| Rea stofel wagenmã                                                                                                                             |      |
| knabli pfyffer                                                                                                                                 |      |
| Töchterli balthasar ferr                                                                                                                       |      |
| Tartarus antoni Lingg                                                                                                                          |      |
| Tartarus antoni Liñgg armenus Michel schytterberg kouffmā jacob am ort appentegger fry/ goldschmid Entli superbus hanns risentaler appentegger |      |
| kouma jacob am ort                                                                                                                             |      |
| appentegger iry/                                                                                                                               |      |
| goldschmid Entil                                                                                                                               |      |
| superbus nams risentaler                                                                                                                       |      |
| attains                                                                                                                                        |      |
| Luxuriussus siluester bader                                                                                                                    |      |
| Vnder prügi in die greber                                                                                                                      | 17   |
| verdampt bapst Cunrat louffen                                                                                                                  |      |
| Selig hanst hanns von Rottsee                                                                                                                  |      |
| Selig Cardinal hanns haas                                                                                                                      |      |
| verdampt Cardinar namis nas                                                                                                                    |      |
| herr Cristen                                                                                                                                   |      |
| Selig Ertzbischoff hanns bräm                                                                                                                  |      |
| verdampt Ertzbischof hanns brem                                                                                                                |      |
| Selig bischoff                                                                                                                                 |      |
| verdampt bischoff jörg wysner/ Selig wychbischoff hanns mey[er]                                                                                |      |
|                                                                                                                                                |      |
| verdampt wychbischoff jacob liechti                                                                                                            |      |
| Selig probst stoffel probstatt                                                                                                                 |      |
| verdampt probst batt sydler                                                                                                                    |      |
| selig dechan adam tischmacher                                                                                                                  |      |
| selig dechan adam tischmacher verdampt dechan hanns risentaler heinrich mattli                                                                 |      |
|                                                                                                                                                |      |
| verdampt schulherr staphan rüppel                                                                                                              |      |
| selig schulherr stäphan rüppel                                                                                                                 |      |
| selig thůmher anthonitischmach[er]                                                                                                             |      |
| verdampt thumherr johannes meier                                                                                                               |      |

| Selig pfarher . adam heer verdampt pfarherr . stäphan rüppel michel schmid Rudolff keller hanns küfer an der jsen gassen selig Capplan . siluester verdampt Caplan . siluester verdampt theologus . jacob seckler verdampt theologus . selig appt . baschi herfart verdampt appt . verd hans kremer | [18 <b>]</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| selig münch                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| prediger selig                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| verdampt munch   Caspar hofman                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| verdampt                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Schüler selig                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Schüler   selig   verdampt   Sigrist   selig   Lienhart hüttmache   verdampt   Cünratt kouff   selig                                                                                                                                                                                                | er<br>[ <b>19]</b> |
| keiser   verdampt Cunratt kouff keiser   verdampt Niclaus geyshtisler selig oswald glaser   verdampt . Michael schyterberg   verdampt . hanns ysig   selig kanëgiesser   graaf .   verdampt   selig     Bitter   selig ritter   selig ritter                                                        | ,                  |
| kung   selig oswald glaser                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| hartzon verdampt . hanns ysig                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| selig kanēgiesser                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| graaf. verdampt Fryher verda jacob han                                                                                                                                                                                                                                                              | kr[at]             |
| Ritter   selig ritter   verdampt . j. benedict vo herttenste                                                                                                                                                                                                                                        | in                 |
| selig hanns mont Lorentz                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111                |
| verdampt hanns jacob keller                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Burgar's solice hanns grider/                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| meister) verdampt samuel in der ow                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| meister) verdampt samuel in der ow                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| meister) verdampt samuel in der ow schults verdampt jacob bartli verdampt . balthasar knupp                                                                                                                                                                                                         |                    |
| meister   verdampt samuel in der ow schults   selig jacob bartli   verdampt . balthasar knupp   selig Cûnrat puss   verdampt samuel in der ow                                                                                                                                                       |                    |
| meister   verdampt samuel in der ow schults   selig jacob bartli   verdampt balthasar knupp   selig Cûnrat puss   verdampt samuel in der ow parlements   selig hanns in der ow                                                                                                                      |                    |
| meister   verdampt samuel in der ow schults   selig jacob bartli   verdampt balthasar knupp   selig Cûnrat puss   samuel in der ow parlements   selig samuel in der ow herr   verdampt anthoni lingg   Ratsher   selig petter clötti   verdampt hanns schlyffer                                     |                    |
| meister   verdampt samuel in der ow schults   selig jacob bartli   verdampt balthasar knupp   selig Cûnrat puss   aman   verdampt samuel in der ow parlements   selig hanns in der ow herr   verdampt anthoni lingg   Ratsher   selig petter clötti                                                 |                    |

```
Landt) selig . . . . . Marty masler
 vogt | verdampt . . hanns jeger
                                                                [20]
           selig . . . hanns Spert
                             golt schmidt bim ro/
Richter
                             tilmann
Hirtt | selig. . . . hanns reinhardt | verdampt . . jacob fry |
Bättler | selig. . . ludi jostmeyer | verdampt . zum stäg
              [selig
Eptissin
 jede mit
                verdampt alixius furna
sechs nune
        ) selig
nunn
          verdampt . . gessler
Begyn selig . . . Melcher von verdampt . . hanns schall
                             Melcher von vri
keiserin { selig verdampt . Caspar schall
\begin{array}{c} \text{k\"{u}ngin} \end{array} \left\{ \begin{array}{c} \text{selig} \\ \text{verdampt} \end{array} \right. \ .
Hertzogin | selig. . . hanns rudolff lemañ verdampt
gräfin | selig . . . . . verdampt . .
                             Moritz kalcher
Ritterin | selig verdampt.
        selig
Edle | seng verdampt. . .
Burgerin { selig verdampt . . . .
                                                                 21]
    Hand-
               selig
werchsfraw verdampt .
Bättlerin | selig . . . hugli batt
bürin verdampt . . bat schyterberg
Ebrecher . . . . lipp mör
Eebrecherin . . . . hans studer
schappel
meittli . . . . . . hanns sydler
Cuplerin . . . . . . jost kalthame[r]
Hinderred . . . . . Cristen teck
                        . . jacob fry
primus . . . .
Secundus . . . . hanns jacob keller tertzius . . . . hanns heini kaler
                              petrus teller
quartus . . . . . .
qintus.... hanns armbrester sextus.... Niclaus acherman melcher k
septimus . . . . . hanns jacob keller
octauus . . . . . werny seyler nonus . . . . . ludwig schümacher
```

decimus . . . . . hans scherer Nachrichter . . . . hanns Leüw frowenwürtin . . . . bat hügli Murer { . . . . . . töngi teck hanns wyss

# Hell vnder dem

metzger gang

Sathan....jacob vmbgelltter Berit....hanns hamrer Hörnli. . . . . . . hanns tillman Tarrator. Lipp Russ
gydt . Lud jost eggli
mellemäl . oswald sutter
krüttli . anthoni has Caspar türler bärtli . Niclaus felix

Räppli . . . . . . iacobus bosshart

Ferner noch 8 Blatt leer, die zu ber gleichen Lage gehören, eins ba nur gur halfte (linke halfte) erhalten. Es folgen in ber hanbichrift re och weitere 6 leere Blatter.

Auf S. [18] noch ein paar Randbemerkungen, die, weil zu ftart beschnitten worden ist, nur unsteher lesbar sind. Reben selig munch ug, neb en
ber solgenden Zeile ff, von prediger selig bis Benedictiner: try (?), zwar z und (?) iij pfister.

.....

## Nachträge und Berichtigungen.

3. Bu ben ersten Säten ber Einleitung sind die Eingangs= betrachtungen von henry Thodes Michelangelo zu ver=

gleichen.

4, 3. 30 ff. Der Sat, daß es in Deutschland keine dramatischen Behandlungen der Apokalppse gegeben habe, stimmt nur für das Mittelalter. Im Jahre 1555 wurde ein nicht mehr erhaltenes Spiel von der "Apokalppse Johannis" durch Bürger und Schüler in Biel aufgeführt. Versasser war Jacob Funckelin. Vgl. Armand Streit, Geschichte des bernischen Bühnenwesens, I (Bern 1873), 126 f. Goes

befe, Grundriß II2, 349, Mr. 9.

7 ff. Bu bem Abschnitt über bas Gifenacher Befinjungfrauenspiel und feine Absenter ift jest auch die Arbeit von Otto Beders im 24. heft ber "Germanistischen Abhand= lungen" zu vergleichen, die eine neue Ausgabe des Tertes bietet und sich in ihrer gehaltvollen Einleitung über alle in Betracht kommenden Fragen ausführlich verbreitet. Ich verweise auf meine Besprechung im Literaturblatt für ger= manische und romanische Philologie, die jedenfalls noch in diesem Jahre veröffentlicht wird. Von besonderer Wichtig= feit ist außer der Feststellung des Ursprungs verschiedener lateinischer Responsorienanfänge der Nachweiß, daß im Erlauer Spiel IV Entlehnung aus der Fassung B bes Zehnjungfrauendramas vorliegt (Beckers S. 69 ff.). — Rur ein paar Beobachtungen feien schon hier gemacht. Beders entschließt sich nicht, die Rlagestrophe ber vierten Törichten (2. 513-516 feiner Ausgabe) als Einschiebsel zu erklären (S. 64 f.). Diese Zeilen sind aber entschieden nicht echt, benn die nochmalige Bitte an Maria, nachdem das Urteil bereits gesprochen ift, hat keinen Sinn. Wie jedoch, wenn der mittelalterliche Dichter in seinem Streben nach immer erneuter Betonung der Vergeblichkeit solcher nachträglicher Unrufungen selbst über die Ungenauigkeit hinweggesehen hätte? Ist es erlaubt, mit unseren ästhetischen Gefühlen auch ben Menschen bes Mittelalters auszustatten? Ließe fich freilich zeigen, daß ber Verfasser sonft, und mare es an einer einzigen Stelle, sich frembes Gut aneignete, so schwände wohl ein Stud unserer Hochachtung vor feinem Rönnen, aber meine Anficht gewänne fehr an Wahrscheinlichkeit. Und in ber Tat kann ber Beweiß erbracht werden, baß ber Dramatiker nicht durchweg selbständig war. Gine Reihe der ergreifenosten Berse, 347-360 (nach Beders), hat er aus einer Weltgerichtsdichtung des 13. Jahrhunderts übernommen. Das im Laufe unferer Darftellung mehrfach ermähnte Gebicht "Hoerent alle jamers clage" (vgl. meine Differtation S. 28 ff.) wird auf zwei Pergamentblättern Add. 34392 II (13. Jahrhundert) des Britischen Museums bruchftudweise überliefert, und burch einen gunftigen Bufall ist gerade unsere Stelle dort erhalten (Dr. Robert Briebsch, Deutsche Handschriften in England, II (Erlangen 1901), 269 ff.). Ein Vergleich ber beiben Fassungen ergibt, baß ber Londoner Text bem Dichter bes Zehnjungfrauenspiels zwar nicht vorgelegen hat, aber seiner Fassung fehr nahe fteht.

Behnjungfrauenfpiel B. 347 ff.

Get ie vorvluchten an sele und an libe! von mir wel ich uch vortribe, get in das vur, daz bereitit ist 350 den tufelen und alle erre genist.

arme sunder, genc von mi! trost und gnade vorsage ich di, kere von den ougen min, min antlicze wert di nimmer schin.

355 scheide von mime riche, daz du vil jemerliche mit dinen sunden vorlorn hast. trac mit dir der sunde last, genc hen von mi und schri ach und owe. 360 din wert rat nu noch nummerme!

Beltgerichtsdichtung S. 270, 16 ff.

get hin virvluchten libe.
von mir ich vch virtribe
[] in das vur daz bereitet ist,
den tuvilen da in ist dichein
genist.

vil arme synder genc von mir. trost vn genade virsage ich dir. kere hin von den ougen min. min antlitze wirt dir nimmir schin.

scheide dichvon minemeriche. daz du vil iemerliche. mit dinë svnden virlorn hast. trac mit dir der svnden last. von miner heiligen geselleschaft.

vii ouch von miner magencraft. davon so scheide drate. dir kvmet helfe spate. dir kvmet helfe nimmir me. da in ist nicht denne ach vn we.

Der Wechsel in der Anrede könnte Bedenken erregen, ob nicht auch schon in dem epischen Gedichte einige der Beilen unursprünglich seien und also der Dichter des Eisenacher Spiels aus einer gemeinsamen Quelle geschöpft habe. Aber ich vermag das nicht zu glauben, halte es vielmehr für einen seinen Bug, daß Christus die gefallene Menscheit, nachdem er seiner strengen Pflicht genügt hat,

noch einmal mit unfäglicher Wehmut betrachtet und, alle Berschiedenheit ber Sünder vergessend, bas verzerrte Menschenbild voll tiefen Witleibs auf den Weg zur Hölle verweist.

Auch sonst finden sich noch Anklänge an das epische Gedicht, so in V. 361 f., V. 433 ff. (Anrede an den Tod) und V. 473 f., doch können sie höchstens zeigen, daß sich der Verfasser des Zehnjungfrauenspiels im allgemeinen an diese weit verbreitete Behandlung der letzten Dinge angeschlossen hat. Immerhin muß unser Urteil über seine Leistungsfähigkeit eine kleine Einschränkung erfahren.

S. 12, Anmertung 3. Auch bas Alsfelber Spiel (vgl. Beders

6. 85) enthält bas Responsorium.

S. 22. In der Dresdner Johannisprozession sind die zehn Jungfrauen ebenfalls mit aufgetreten, vgl. Otto Richter, Reues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde IV (1883), 101 ff., besonders S. 111. Unzweifelhaft waren sie in dem feierlichen Aufzug von 1505 vorhanden. — Anmerkung 2. Die Freidurger Prozession enthielt kein Bild von den zehn Jungfrauen.

S. 31. Über Heinrich von Kettenbach handelt Rawerau, Realengtlopädie für protestantische Theologie X (1901), 265—268.

S. 37, Anmerkung 1. Die Arbeit Meyers findet sich wieder absgedruckt in den Gesammelten Abhandlungen zur mittelalterslichen Rythmik von Wilhelm Meyer aus Speyer, I (Berslin 1905) S. 136 ff.

S. 37. Bedauerlicherweise ist im Texte noch nicht auf das Antichriftspiel von Besangon hingewiesen worden, 1902 unter folgendem Titel veröffentlicht murde: Etudes sur le théâtre français au XIV° S'ècle. Le Jour du Jugement Mystère français sur le Grand Schisme publié pour la première fois d'après le mauuscrit 579 de la bibliothèque de Besançon et les mystères Sainte-Geneviève par Emile Roy professeur à la faculté des lettres de Dijon. Paris 1902. In ber vorzüglich über eschatologische Fragen unterrichtenben Ginleitung sucht ber Berausgeber (wie schon der Titel verrät) den Nachweis zu führen, daß bas Werf zur Zeit bes Schismas entstanden ist und baß cs am 5. April (Karfreitag) 1397 (1398 neuen Stils) seine Aufführung erlebt hat (S. 154. 206). Mit großem Scharffinn hat Roy zeitgeschichtliche Unspielungen im Drama ausgedeutet. Freilich ein unbefangener Lefer wird die Uberzeugungsfraft seiner Gründe nicht allzuhoch anschlagen und sich eher für die von Noël Balois (Journal des Savants, Décembre 1903) vertretene Unficht erklären, daß biefes Schauspiel in frühere Zeit, vielleicht in die erste Hälfte der Regierungszeit Philipps VI., gehört (a. a. D. S. 686). Eugene Lintilhac, Le theatre serieux du moyen age, Paris 1905, schreidt S. 116 f.: du milieu du XIV siedle (?). Der Überblick über die dramatischen Behandlungen des Weltgerichts- und Antichriftstoffes in den verschiedensten Literaturen, den Ron gibt, ist höchst dankenswert und auch für unsere Untersuchung nicht ohne Bedeutung.

S. 46. Bu "Sibyllen Weissagung" noch Reinhold Köhler, Rleinere Schriften, herausgegeben von Johannes Bolte, II

(1900), S. 87—94.

S. 50. Der Traktat im Münchener Cod. gorm. Nr. 426 ist fein anderer als der fast ein Jahrhundert früher gedruckte,

ber S. 206, Anmerfung 2 erwähnt wird.

S. 59. Es ist noch auf R. Branbstetter, Über Luzerner Fastnachtspiele, Zeitschrift für beutsche Philologie XVII (1885), 421 ff. zu verweisen, wonach Bletz auch der Verfasser des Spiels von Marcolsus (1546) war (ebda S. 421) und das 1567 (1565?) aufgeführte Fastnachtsstück wenigstens in der Handschrift dieses Mannes vorliegt (ebda S. 429). Bletz stammte übrigens nicht aus Luzern selbst, sondern aus dem Kanton Zug (Brandstetter, Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten III (1902), 3 und war eine Zeitlang Feldschreiber in Frankreich (Creizenach a. a. D. III, 277 und Unmersung). Sine sehr anschauliche Schilberung der Aufführung eines Luzerner Osterspiels im 16. bis 17. Jahrshundert entwirft Brandstetter, Der Geschichtsfreund XLVIII, 278—336. Sine womöglich noch deutlichere Vorsstellung geben die Aufsätze des gleichen Versasser über "Die Luzerner Bühnenrodel" im XXX. und XXXI. Band (1885 und 1886) der Germania, herausg. von Vartsch.

S. 59 ff. und S. 166—170. Zu wiederholten Malen hebt Roy Berührungspunkte zwischen dem Drama von Befançon und den Luzerner Spielen von 1549 hervor, so daß es notwendig ist, die Frage zu erörtern, ob ein unmittelbarer oder wenigstens mittelbarer Zusammenhang zwischen der französischen und der schweizerischen eschatologischen Dra-

matit besteht.

Beachtung verdient zunächst, daß die Schilberung der Geburt des Antichrist, die sich in den später unterdrückten Szenen des Luzerner Textes sindet (s. o. S. 68 f., S. 76), nur noch im Drama von Besançon erscheint. Die Auftritte, in denen sich die Begegnung der Mutter des Antichrist mit dem Teusel Angignars und mit ihrer "damoiselle" vollzieht, sind dem Schauspiel des Zacharias Blet nur ent-

fernt ähnlich.\*) In ben Teufelsszenen find die Übereinstimsmungen zuweilen größer, so kann man Le jour du jugement B. 422 f. die Worte des Agrappart:

Seigneur, je vous aport nouvelles, Quar Entrecriz est nez en terre

und 2. 433-437 ben Auftrag bes Satam:

En Babiloine droit yrez
A la mére Antrecrist direz
435 Qu'elle de noz ars li apreingne
Et ja de Dieu ne li souvaingne.
Alez y sans nulle demeure

mit Blet' Antichrift B. 1345—1366 zusammenstellen.

Die Rede des Engels 1410-1417:

Et sa en paradis monter.

Vous qui avez la mort soufferte Pour Jhesucrist, le fil Marie, De par li revenez en vie. Pour lui avez esté martir, Orendroit vous faust departir 1415 De ce vil et corrumpu monde Ouquel il n'a nulle riens monde,

hat viel gemein mit Gabriels Worten, durch die Elias und Enoch auferweckt werden (Blet 4241-4256). Wichtiger ist es, daß die Jungfrau Maria im Jüngsten Gericht von Besanzon bei dem Urteilsspruche über die Menschen ihre Stimme nicht mehr erhebt und vorher am Schlusse einer leider um den Ansang verstümmelten Rede, in der sie für sich selbst um Gnade bei Christo sleht, die Milde des Sohnes nur für die erbittet, die ihr bei Lebzeiten mit Liebe begegnet sind (V. 1834-1837):

Biaux douz filz, riens ne vous demande Qui soit contre vos voulentez, Je vous pri cil soient rentez En paradis qui m'ont amée.

Wir beobachteten, wie im Luzerner Spiele des zweiten Tages in derselben Weise die nuplose Fürbitte der Gottes= mutter umgangen wurde.

<sup>\*)</sup> In den Angaben über die Luzerner Schauspiele ist Roy nicht selten ungenau. So kommen in Bley' Jüngstem Gericht, wie wir gesehen haben, allerdings die 15 Zeichen vor (vgl. dagegen Roy S. 49). Nicht richtig ist es serner, daß (vgl. Roy S. 194) Maria und Johannes vergeben, dei dem Weltenrichter Fürditte einlegen (s. oben S. 168 s.). Irrigerweise behauptet Roy S. 195, nachdem er von dem 2. Tage des Luzerner Dramas gesprochen hat: "Il existe de cette seconde journée une autre version encore plus longue et plus compliquée qui ne paraît pas avoir servi à la représentation.« Er kann doch damit nur die wesentlich kürzere Fassung L meinen.

Dieses Zusammentreffen scheint mehr als ein Bufall zu sein. Und doch empfiehlt sich Borsicht im Schlusseziehen. Man brachte die guten Bemerkungen, die Roy S. 52 macht, und seinen Hinweis auf Gerson. Beil die vergebliche Fürbitte der Maria ihrem Unsehen nicht zuträglich war und darum von firchlichen Autoritäten als unmög= lich bezeichnet murbe, lag ber Ausweg, ben ber frangösische wie der schweizerische Dramatiker gewählt hat, ziemlich nabe. Beben wir bie andern Stellen burch, Die unfere Aufmertfamteit erregten! Durch die Ahnlichkeit der Engelworte bei der Wiedererwedung der zwei Marthrer und ihrer Aufnahme ins himmlische Baradies einen Ginfluß bes frangösischen Wertes auf das Lugerner zu begründen, durfte noch weniger möglich fein, benn die Situation, die fich häufig wiederfindet, forderte beinahe zu biefer Behandlung heraus. Ebensowenig vermag ich den anderen Übereinstimmungen Beweiskraft zuzuerkennen Wenn erst einmal die bringend erwünschte Ausgabe bes jüngsten Gerichts von Mobane in Savonen vorliegt, wird fich gewiß noch mancherlei Berührung mit ben bisher befannten Weltgerichtsbramen zeigen, ohne daß etwa an eine birefte Ginwirtung zu benten mare. Solche Ahnlichkeiten erklären fich jum Teil aus ber Gemeinsamkeit der Quellen, jum Teil aus der typischen Art unferes mittelalterlichen Schaufpiels. Das Bild, wie Bacharias Blet als französischer Feldschreiber einer Aufführung bes Jour du Jugement in irgend einem nordfrangofischen Orte beiwohnt und den Plan faßt, Ahnliches in feiner Sprache und in feiner Beimat barguftellen, mag fich einer ausmalen, ber über beffere Beugniffe ober über eine üppigere Phantasie verfügt.

S. 66 f. Ganz ähnlich wie Bletz hatte schon Jakob Ruf, Bon des Hern Weingarten (1539) (Schweizerische Schauspiele des XVI. Jahrhunderts III [1893]) B. 133 ff. über die Geschichte und den Nutzen der Theaterspiele geurteilt, und vor diesem (1535) hatte Georg Binder im Prolog zu seinem "Acolastus" (= Schweizerische Schauspiele I [1890])

verwandte Gedanken ausgesprochen.

S. 82. Es sei ausdrücklich bemerkt, daß sich auf Grund von Hartmanns Inhaltsangabe des Stückes aus Landl eine nähere Beziehung zu dem Drama El Anticristo des Don Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza (in dem Alarconbande der Biblioteca de Autores Españoles S. 359 ff) als unwahrscheinlich ergibt

S. 85 f. Das Wasserzeichen von D stellt Bolte als eine Art Anker, der völlig umgekippt ist, dar. Weder bei Ernft Relchner, Die Papiere des XIV. Jahrhunderts im Stadtarchive zu Frankfurt a. Main und deren Wasserzeichen, Franksurt a. M. 1893, noch bei Friedrich Keinz, Wasserzeichen des XIV. Jahrhunderts in Handschriften der kgl. bayer. Hof= und Staatsbibliothek (Abhandlungen der philosoph=philosog. Alasse der kgl. bayer. Ukademie der Wissenschaften, XX. Band. München 1897) habe ich Gleiches oder Ühnliches gefunden. Dagegen dei Paul Heig, Les filigranes des papiers contenus dans les archives de la ville de Strasbourg, Strasbourg 1902, Nr. 143, 144, 145 (1412, erste und zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts.)

5. 89. Über die fünfzehn Zeichen. Seit Nölles Auffat über dieses Thema (vgl. meine Differtation, Anhang III) sind noch manche Behandlungen der Legende bekannt geworden. Reues hat schon Otto Böckel, Deutsche Bolkslieder aus Oberhessen, Warburg 1885, beigebracht (S. LIV f.), der sich allerdings mit seinem Hinweis auf Hans Sachs irrt. Es seien hier

einige Darstellungen erwähnt, die mir begegnet find

Im Cod. Vesp. D 114 ber Cottoniana zu London, fol. 102a steht ein dem 12. Jahrhundert angehöriger Traftat, den Brunc Afmann, Anglia XI, 369—371 veröffentslicht hat. Die Zeichen 1—4 entsprechen der Fassung bei Beda, das 5. gleicht dem 6. Bedas, das 6. Beda 8, das 7. Beda 10, das 8. Beda 9, das 9. Beda 7, das 10. Beda 13, das 11. hat dei Beda seine Entsprechung, ebensowenig das 12; das 13. sindet sich ähnlich als Nr. 12 bei Petrus Comestor, das 14. tritt an gleicher Stelle bei Beda auf, doch ist damit Beda 15 verbunden. Das letzte behandelt die Reinigungsflut.

In der Krumauer Papierhandschrift aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, von der B. E. Mourek (Sitzungs-berichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, philosoph.-histor.-philosog. Klasse 1890) Genaueres berichtet, findet sich (S. 428—430 in Moureks Abdruck) ein Gedicht von den Zeichen, auf das mich Herr Prof. Dr. Karl von Kraus in Prag aufmerksam machte. Zeichen 1—6 stimmen zu Beda, Zeichen 7 ist das 10. bei Beda, Zeichen 8 erwähnt die Zerstörung der Berge nochmals, Zeichen 9 ist Beda 8, Zeichen 10 Beda 9, Zeichen 11 Beda 13; im 12. zeigt sich eine Berquickung von Beda 14 (Comestor 13) mit Beda 11, Comestor 10. Das 13. sautet:

So mussē erbecket werden Der himel vnd di erden So hebt sich ein waine Di engel chome gemaine,

bas 14. schilbert bas Herabfallen ber himmelstörper (vgl. Beba 12, Comeftor 12), bas 15. entspricht Beba 15, Comeftor 14.

Weiter hat Jos. Klapper, Germanistische Abhandslungen XXI, S. 123 f., eine Prosadarstellung nach der St. Galler Papierhandschrift Nr. 966 veröffentlicht. Im allgemeinen stimmt diese Fassung zu der Petrus Comestors, nur wird der Sternfall schon auf den 11. Tag verlegt, während er nach Comestor erst am 12. eintreten soll. Das 12. Zeichen steht dei Comestor als Nr. 13, das 13. als Nr. 12.

Die Darstellung in der Pariser deutschen Handschrift Nr. 150 der Bibliotneque Nationale aus dem 15. Jahrshundert (Huet, Manuscrits allemands . . .), von der mir Herr Dr. Hans Heiß Auszüge gemacht hat, scheint sich an Beda auzuschließen.

Dagegen folgt der Nürnberger Hartmann Schedel in seiner Weltchronit (Nürnberg 1493) ganz der Fassung

Comeftors.

Ausbrücklich sei bemerkt, daß ein Gedicht, das in einem Beroneser Koder des 9. Jahrhunderts überliesert ist, trot der Überschrift De Signis Judicii nichts von der Legende enthält (Analecta Hymnica medii aevi. XXIII. Hymni inediti. Liturgische Hymnen des Mittelalters, hersausgegeben von Guido Maria Dreves, S. J., Leipzig 1896, S. 52, Nr. 77).

- S. 97, Anmerkung 1. Eine Reihe von Beispielen über die Sünden ber einzelnen Körperteile steht in der Göttinger Differtation von Wilhelm von Ackeren, Die althochbeutschen Bezeichnungen der soptem peccata criminalia und ihrer filiae. Dortmund 1904.
- S. 101. Bu ben Worten:

Ach Maria, reine meit, Unser nôt sî dir gecleit!

ift auf Hoffmann von Fallersleben, Geschichte bes beutschen Kirchenliedes, Hannover 1854, S. 68—70 und S. 209 zu verweisen. Fast die gleichen Worte stehen in Ottokars öfterreichischer Reimchronik, hrsg. von Seemüller als V. Band der deutschen Chroniken in den Monumonta Germaniae, an verschiedenen Stellen: B. 16147 ff.:

der bischolf von Basel began disen ruof heben an: 'sant Marî, muoter und meit, all unser nôt sî dir gecleit'

(in ber Schlacht auf bem Marchfelbe zwischen König Rubolf und Ottokar von Böhmen). Bei ber Eroberung von Akton heißt es (50179 ff.): die porten man entslôz.
ein stimme lût erdôz:
mit andacht sungen si dô
ein liet, daz sprichet alsô:
'sant Marî, muoter und meit,
unser nôt sî dir gekleit'.

und von der Schlacht am Hasenbühel zwischen Abolf von Rassau und Albrecht von Österreich (1298) berichtet Otto- far (72598 ff.):

dô huop der gotes kappelan (ber Bijchof von Straßein ruof mit lûter stimme an: [burg)
'sant Marî muoter!'
diser ruof guoter
wirt selten geswigen von den herren
denn, sô si zesamme kêren.

Für die Frage nach der Herkunft des Einschiebsels in B mag es immerhin von Bedeutung sein, daß die Bischöfe von Basel und Straßburg das Lied anstimmen. Daß die Ruse bei Ottokar Ühnlichkeit mit dem zweiten der Geißlerslieder bei Hugo von Reuklingen zeigen, hat Pfannenschmid (siehe den Nachtrag zu S. 110) S. 162 bemerkt. Die Übereinstimmung mit unserem Stücke in B zeigt sich auch bei B. 545 f. Bgl. außerdem Unser vrouwen klage (hrsg. von Milchsack, Paul und Braunes Beiträge V) V. 1627 ff.:

Maria, himelsche künegîn. hilf uns ûz aller nôt, vertrîp von uns der sêle tôt.

S. 102, Z. 2 ff. Wahrscheinlicher ist die Herkunft des Streites zwischen Seele und Leib aus einer Fassung der Visio Philiberti (über deren deutsche Bearbeitungen vgl. Wilhelm Seelmann, Jahrbuch des Bereins für niederdeutsche Sprachforschung V, Bremen 1880, S. 20 ff., auch Hermann Janzen, Geschichte des deutschen Streitgedichtes im Mittelalter [Germanistische Abhandlungen XIII] S. 56 f.), wenigsstens stimmen die Verse B 1151—1170 zu Th. G. v. Karajans (Frühlingsgabe, Wien 1839) Bearbeitung C, V. 469—488. — Aus der Dresdener Handschrift M 243 der Kgl. Bibliothek (15. Jahrhundert) werde ich dempnächst eine Reimpredigt "Dass ist der sel clag uber denn leip" veröffentlichen.

S. 110, Anmerkung 2. Die Literatur über die Geißlerlieder ist verzeichnet in dem Werke: Die Lieder und Melodien der Geißler des Jahres 1349 nach der Aufzeichnung Hugos von Reutlingen. Nebst einer Abhandlung über die italiesschen Geißlerlieder von Dr. phil. heinrich Schneegans, Pros

fessor an ber Universität Erlangen, und einem Beitrage zur Geschichte ber beutschen und niederländischen Geißler von Dr. phil. Heinr. Pfannenschmid, Kaiserl. Archivdirektor und Archivrat zu Colmar i. E., herausgegeben von Paul Runge. Leipzig 1900.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß der S. 110 angesetzen Datierung auch eine genane metrische Unterssuchung des Stückes vorausgegangen ist; freilich läßt sich bei dentschen Dramen des Wittelalters auf den Versbau

allein zumeist fein sicheres Urteil gründen.

S. 113, 3. 11 ff. und Anmerkung 2. Bgl. Emile Roy a. a. D. S. 59 und Anmertung 1. In dem fälschlich bem Vincentius Bellovacensis zugeschriebenen Speculum morale, bas erst zwischen 1310 und 1320 entstanden ist (Weter und Belte, Rirchenleriton, unter Bincentius Bellovacenfis) findet sich lib. II, pars II, dis. V die Stelle: De hac tuba et citatione ait Jeronimus ad Heliodorum: profecto veniet illa dies . . . . tunc ad vocem tubae pavebit terra . . . . Ibi potentissimi quondam reges nudo latere palpitabunt. Sive comedam sive bibam sive aliquid aliud faciam, semper videtur mihi vox illa sonare in auribus meis: Surgite, mortui, et venite ad judicium! Es zeigt sich also, daß die Berse 200 f. und die fonst vorkommenden Erwähnungen des Surgite mortui ber gleichen Quelle entstammen wie die dem Hieronymus in den Mund gelegten. Im nämlichen Kapitel des Speculum morale werden auch Die Worte: Superius erit judex mit geringen Unberungen angeführt, und zwar als Ausspruch bes Gregorius. Busammentreffen macht es mahrscheinlich, daß ber Berfaffer des Donaueschingen-Rheinauer Spiels das Speculum gur Sand hatte.

Der erste Teil jener im Speculum angezogenen Stelle ist allerdings in dem ersten der Briefe des Hieronymus ad Heliodorum zu finden (Epistola XIV, Migne XXII, 354). Im zweiten (Epistola LX) an Heliodor steht nichts Derartiges. Wiederholt wird der Abschnitt im 23. Rapitel der Regula monachorum ex scriptis Hieronymi collecta (Migne XXX, 375). Nachdem hier der Schrecken des Endgerichts geschildert und hervorgehoben worden ist: Idi enim cum ante tribunal Christi venerimus, scimus, nec Jod, nec Danielem, nec Noe rogare posse pro quoquam: sed unumquemque portare onus suum, wird fortgesahren: Igitur, sive leges, sive dormies, sive scribes, sive vigiladis, Amos tidi semper duccina in auribus sonet. [Es wird wohl an Amos III, 6 gedacht. In dem Kommentar zu

bem Bropheten (Migne XXV) steht die Stelle nicht.] In der Regula Monacharum (Migne XXX) heißt es Sp. 417: exspectetis magnum et terribilem diem judicii, diem videlicet irae, diem calamitatis: ubi cœlum simul cum terra pavedit, cœlorum omnes moveduntur virtutes, trementes erunt angeli simul cum sanctis omnibus: tunc singulorum vitae discutientur discrimina, et merita apparedunt. Semper tuda illa terribilis vestris perstrepat auribus: Surgite, mortui, venite ad judicium. Ecce rex in manu potenti venit: a cunctis vult exigere rationem, certe de cogitationibus minimis, certe de levibus et otiosis verbis. Si reddere de singulis rationem paratae non eritis, projiciemini in carcerem exteriorem: audietis a judice: Ite, maledictae, in ignem aeternum paratum diabolo et angelis ejus.

Es ist wohl als sicher anzunehmen, daß die St. Hieronymus zugeschriebenen Worte eine Redaktion der genannten Stellen darbieten, die als vortrefflich gelungene Umprägung bezeichnet werden muß und ihre weite Ver-

breitung nicht unverdient erlangt hat.

Die Worte "Ich es ober trind" sind übrigens auch gegen Ende des Traktats vom Antichrist "He hebt sich an von dem Enndcrist", den Kelchner in Faksimilewiedergabe veröffentlicht hat, vorhanden

- S. 118, Anmerkung 3 war auf Karl Bartsch, Konrads von Würzburg Partonopier und Meliur usw. Aus dem Nachlasse von Franz Pfeiffer und Franz Koth, Wien 1871, S. 390 zu verweisen.
- S. 123, Anmerkung 3. Ahnliche Bilber finden sich auch in bem Werke:

Grausame Beschreibung und Borstellung der Holle Und der Höllichen Owal / Oder des andern und ewigen Todes . . . . . Bolsenbuttel / In Berlegung Conradi Bunonis seel. Erben. Im Jahr 1676. [Bj. Justus Georg Schottelius, vgl. Goedeke, Grundriß III<sup>2</sup>, 119; Nr. 18.]

S. 288. LXXXVIII. Reim.

EWigkeit / D Emigkeit unausdenklich-langes Bunder! Bofnungsloses anderst fein / enbeloses stets-igunder! D du Sandberg Erdendikk / da nicht eins ein Sandkornlein Auch für tausend Jahre Zeit kan geringste Mindrung sein.

Vinch für tausend Jahre Zeit kan geringste Mindrung sein.
Auf S. 289 ist zu "D du Sandberg Erbendikt" bemerkt: Die gottseligen Alten haben zu nötigster Borstellung der Ewigkeit / damit die ruchiosen Menschen sich dafür icheuen und entsehen möchten / zweierlei Gleichnissen / so man gleichiam mit Augen etwas sehen / und mit Nachdenken abmessen fönte / vorstellen wollen. Wans möglich wärre / daß (Nott der Herr liesse einen Engel zu den Berdamten in der Hölle kommen / ihnen zur Botschaft anzudeuten / wie Gott einen Berg erschaffen / so groß wie

ber Erdbobem / und hatte biejem Engel befohlen / alle hundert Sahr nur einmahl dahin zu fliehen / und ein Sandfornlein nur bavon abzulangen / und folches fo lange / und burch jo viel hundert taufend und Dillionen taufend Jahre verrichten / big der gante groffe Berg were Kornerweiß / durch unzahlbare Jahrhundert weggetragen / und man folches geschehen / folte bie Ewigteit und barin bie Bollenpein aufhoren: Solches murben die Berbamten gern vernehmen / und noch einige fast unausbenkliche Sofnung haben / bag bei ber Ewigfeit tonne bermaleins ein Ende verhanden fein.

Ober vors ander alfo: Wan einem Engel von GOtt erlaubt / alle hundert Jahr nur ein Tropfen Baffer aus einer Belt Gee abzulangen / und folches alle hundert Jahr nur einmahl / bis fo lange / baß auch ein groffes Micer Tropfenweis burch hundert Jahre mare ausgetrofnet und weggebracht / alsban folte ber Ewigfeit ein Ende werden: Wiewol nun Candfornleinweis bie gante Erbe wegtragen / ober Tropfenweis bas gan-Be Meer ausfullen / und ein folches burch langfame Jahre verrichten / eine lautere Unmöglichkeit sein wurde / ein Ende zuerfinnen und abzudenten / jo wird es dennoch barum / und mit Grunde ber Wahrheit vorgestellet / die unbegreifliche Emigfeit nur zubegreiffen / und ber unerfinlichen Ewigkeit nachzusinnen / und sich scheuen zu lernen und vermeiden zu lernen, eine folche graufame unendliche Beit / bie wir Menschen fo leicht und ficher burch das Augenblik der Gundenzeit zu unserer Berbamniß uber uns ziehen tonnen.

- Die Form "Verlurst" in einem Schauspieltitel von Eichstätt (aus dem Jahre 1764) bei Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la compagnie de Jésus I (Bibliographie) 3, 366, Mr. 187 ist beachtenswert, doch erklärt Johann Andreas Schmeller, Bayerijches Wörterbuch, bearbeitet von Frommann, I Sp. 1514, die Form für "fehr gewöhnlich im banerischen Schriftgebrauch."
- **S.** 145. Im Umzug beim Rreuzerfindungsfest, wie er am 3. Mai 1521 zu Löban i. S. ftattfand, bilbete bas von ben "Schuhfnechten" gebotene Bild "Ihosus in extremo judicio" den Abschluß der Darftellungen. Boraus ging die Auferstehung. Nähere Angaben über die Ausführung biefes Teils der Prozession fehlen. Bgl. Karl Preuster, Blicke in die vaterländische Vorzeit. Erstes Bandchen. Leipzig 1841, S 96 ff. § 9, hesonders S. 100.
- S. 146. Auch über die Fronleichnamsprozession, bie 1580 in München abgehalten wurde, sind wir genau unterrichtet (Bentrage zur vaterlandischen Historie usw., hg. von Lorenz Westenrieber, V. Band, München 1794, G. 76 ff. nach Cgm. 1967). Der fürstliche Rat Licentiat Müller hat eine ebenfo anschauliche wie ergötliche Beschreibung geliefert. Bieber

hatten die Goldschmiede das jungfte Gericht zu stellen (a. a. D. S. 159) und es war diesmal die einundfünfzigste Figur; "die Goldschmid, die haben bas Janast gericht. wie der Son des Menschen wirdt thomen, in den wolkhen des Himels, mit großer Macht und herrligthait wirdt richten die lebentigen und Toben, und einem neben geben nach rdienst. Math. 24. (S. 160.) Erstlich der Darauf 4 engl mit pusaunen. Hernach vier seinem Berdienst. Fendrich. Seelen in den Grobern. Ein hoch gewillch darauf das Jungst gericht vnd Christus Maria Johannes S. Betrus. Nachmals ein Teiflschiff. Dar Inn brei Seelen. nach thombt Lucifer mit zwen Teiflen. Lezlich zwen fierer fo neben her geen." Im barauf folgenden Buge ber Bruberschaften wurde noch Maria "in ber Sunnen auf dem gewilch" sigend und ihre Fuge auf den Mond segend vorgeführt (vgl. S. 124. 160). Man sieht, daß sich mehrere Berührungspunkte mit ber feche Jahre früher abgehaltenen Prozession finden.

Wie auch fernerhin die Darstellungen ganz ähnlich blieben, lehrt Westenrieders Anmerkung auf S. 181: "In einem, 1603 zu Manchen ben Abam Berg gedruckten Exemplar, dieser Prozession kommen die in vorstehender Ansordnung ausgedrückte Vorstellungen noch sehr panktlich vor."

Ein ungefähres Bild, wie häufig gerade in Bayern die Umzüge mit solchen "Figuren" gewesen sein mögen, kann die Bemerkung des Licentiaten Müller (Westenrieder a. a. D. S. 83 f.) geben: "alsbalt haben die frommen fürsten jnn irem ganzen Fürstenthomb, in allen Stetten und Merkhten Aldstern und Dörstern, nach eines peglichen qualitet, Schone andechtige processiones angestellt....(S. 84) das man hederzeit die Bayrischen Vmbgang oder processiones in der ganzen Christenheit caeteris paridus nit für die schlechtesten gehalten, wie dann zu Ingolstatt, Wasserburg, Dethendorff, werd ben Regensburg, pogen bei Oberaltei und an mererlay orten im lands Bahrn ansehnliche processiones mit schenen Figuren, des alten und Neuen Testaments, unnd großer anzall der Clerisei auch andern Kirchen Zier gehalten worden."

Bum Drama bes Hans Sachs (S. 151 ff.)

Die Abweichungen bes zwölften Zwickauer Spruchbuches von der Druckfassung verzeichnet Band CXL der Bibliothek des Literarischen Bereins (Hans Sachs XII) S. 570--572. Es gibt von der Tragedia einen Einzeldruck (Bibliothek des Literarischen Bereins Band CCXX (Hans Sachs XXIV), Enr. 254):

Tragedia des Jüng= | sten Gerichts / vnnd Sterbenden | Menschen / einen Erbarn Raht der | Churfürstlichen Statt Amberg / zu gefallen | gemacht / durch Hanns Sachsen | zu Nürnberg. | Wappen von Amberg | Am Ende: Gedruckt in der Churfürstlichen | Statt Amberg / durch Wolf Guldenmund. | Anno 2c. 1560. | Den 8. Way. 11 Bogen 4.

Gin Exemplar befindet sich nach Goete (a. a. D.) in St. Betersburg. Die Vermutung, das "jüngste Gericht" sei in

Umberg bargestellt worden, ist gewiß nicht allzu fühn.

Des gleichen Herausgebers Sorgfalt überliefert Bibl. bes Lit. Bereins Band CCVII (Hans Sachs XXIII) auch die Mitteilung von einer fatholifierenden Bearbeitung des Schauspiels. Diefe ift in Cgm. 3635 enthalten. Rach dem Rataloge: Die deutschen Handschriften der R. Hof= und Staatsbibliothet zu Muenchen. Zweiter Theil. München 1866, stammt diefer Rober (20 einspaltig, 105 Bl.) aus dem Jahre 1582 und bietet "Schauspiele und Gedichte zum Theil von Sans Sachs". Die Altersbestimmung ift ungenau, benn nur bas lette Stud ber Sammlung, bas "Gaistliche Newe Jar, für allerlaj stände (Bl. 1044-1056), trägt bie Jahreszahl 1582. Auf die Handschrift und ihren Inhalt gedente ich an anderem Orte naher einzugehen. Fur unfere Zwecke genügt bie Bemerkung, daß die Spielterte von derfelben Sand herrühren, obgleich fie in zwei Abschnitte zerfallen. Der erfte umfaßt: Tragedia von der Schöpffung, fall vnd austreibung Ade auß dem paradeiß (bis Bl. 22b), Die zwen vnnd sibentzig Namen Christi (23a-29a), eine Khurtze anmeldung der frumen vnd bösen Khinder Adae (21. 30-33b), Die Darstellung deß frumen Noe sambt seiner Archen Khindern vnd andern Thûeren (34°), Die auffopferung Abbrahe (bis 35b), Von Jeremia dem Propheten (bis 36b), Von Daniel dem Propheten, 37b Von Jona dem Propheten, 38b Von Khunig Dauid, 39b Die darstellung der heiligen drei Khönig, 40° Der stab Mose wirdt zu einer schlangen, 42ª Die Auffgehencket schlangen, 45ª-48ª Berzeichnis der Berfonen in den bisherigen Spielen. Den zweiten Abschnitt bilden 60°-996 bas jungfte Gericht und 100°-103° Weinacht Spil. Das Wafferzeichen in diefem andern Teile tommt auch unter denen des früheren Teiles vor.

Bl. 60a beginnt ein Verzeichnis der Personen nach der Reihenfolge ihres Auftretens mit Afts und Blattbestimmung; der nun folgende Text des jüngsten Gerichts ist nämlich von der Hand des Schreibers mit lateinischen Ziffern paginiert. Bevor er beginnt, sind zwei Blätter freigelassen. Bl. 62a (I) oben steht Tragedia Mit. 34. Personen des Jungsten ge- richtes aus der Schrifft vberal zu- samen getzogen. Vnnd hat VII. Actus.

Der Schreiber, wohl ber Spielleiter felbft, hat ben Tert

bes Dramas rollenweise ausgezogen. Der Ernholdt fängt, wie billig, an, und seine Rolle, wie die ber anderen Bersonen, wird mit ben nötigen Stichworten versehen. Zwischen 407, 5 und 6 (nach Reller) find folgende am Rande stehenden Berfe einzuschalten (IIII, 63b)

Vnnd hilfft Jm aus aller noth Speist Jn woll mit dem himelbrot Verleicht im auch die ewig Cron

Statt 420, 16-20, die durchgestrichen sind, wünscht ber Schreiber die Worte gesprochen zu wissen (VI, 64b)

Dz er sie durch sein Rossenfarb bluet Fenckhlich seiner gnaden machen thuet Dz erben sein der eewigen freudt Drumb sie Jm Lob singen alle Zeit Von nun an biß jn Ewigkhait

Stärkere Umanderungen muß fich die Rolle des Briefters gefallen laffen, die bei X (66°) anhebt. So hat es der Bearbeiter für nötig gehalten, 406, 35 f. burchzustreichen und bafür an den Rand zu setzen (XII, 676):

Drumb bleibt in d Catholischen Khirchen Get and st woh nit hören noch suechen Gottes wort, der seelen Preis Wirt geben hie aus Christi geheiss Glaubt genzlich was die selbig glaubt [W]ann Christus selbst der ist Jr haubt Sile ist vnnd bleibt ganz vnzertrendt Blej Christi Rockh ist sie erkhendt Wer da verhart vnnd bleibt bestendig Bliß an dz endt, der wir seelig

Für die gleichfalls getilgten Berfe 405, 6-15 foll gelesen werden (XIIII, 69a):

Dz wir die treue warnung guet Die vnnß Christus aus gnaden thuet So gar mit nicht Zu hertzen fassen Den waren Gottsdienst farren lassen Vnnß khören Zu den falschen Propheten Die vnnß geistlich an der seelen thetten Oder wenn hat man dergleichen Am himel gesehen souil Zeichen (vgl. Hans Sachs 405, 14 f.).

Un Stelle ber Verse 413, 31 f. findet fich (XVIII, 70b) bie folgende Mahnung:

Beicht nur dieselb hie Zu der stundt Mit Ruigigen hertzen mit dem mundt Die dir beweist sein khlain vnnd gross Auch yederman sag quit vnnd loß Die wider dich möchten haben gethan So wirt Gott deiner auch verschon Vnnd deiner sündt nit mehr gedenckhen Sonnder dir dise aus gnaden schenckhen

Für die gleichfalls durchgestrichenen Berse 414, 34--415, 4 steht am Rande (XVIII, 70b):

So schreibt Jacob Jn seiner Epistel
An dem funfften Capittell hell
So Jemandt khranckh wirt. So soll man
Schickhen woll nach dem Priester than
Die sollen vber Jn betten schnell
Vnnd Jn salben mit heiligen öel
Jm namen deß herren Zu gleicher massen
Ist er in sünden werns Jm entlassen
Dise mitl dir dein herr vnd Gott
Erborwen hat durch seinen todt
Die nim an dich mit ruügen hertzen
Sie werden dir hailen deinen schmertzen
Er wirt dich Laiten Jmmer fort
Hinein Zu der Engelischen Port
Mit Jm dort in dz ewig Leben

Die Rolle bes Jünglings gab faum Anlaß zu Unde= rungen; nur für die Zeilen 410, 37 f. steht (XXIII,73a):

Vor dem gericht khombt khaum daruon Der gerecht, wo will d gottloß bston?

und 415, 28—31 fehlen. Der Tob spricht alles, was er im Original zu sagen hat, besgleichen Lucifer und ber König. Dagegen mußte die Rolle des Bischofs vollkommen verändert werden. Der Schreiber hat also 417, 12—37 durchgestrichen und bafür an den Rand gesetzt (XXXIIII, 786):

Dergleichen die Bischöff vnnd Prelaten Leiden Jetzundt sehr grossen schaden. Welche Christus der herr gesetzet hat [D]as mans soll hören früe vnnd spadt Sie werden verlacht, verschmecht verdambt Als was sie Lernen fur menschen dant Gehalten. Auch der gemaine man Nimbt sie der gotttes gehaimnus an Daher dz Landt als sammet ist Mit khötzerej schwerlich vergifft Dz yeder glaubt was Jm gefelt Khain Khirch mit wie die and helt Die recht vralt Religion Wirt allenthalben gefochten ahn Sie wirt verfolgt mit bluet vnnd schwerdt hat nirgents khainen blatz auf erdt Die Alte schlang ist Ledig worden Der sohn deß verderbens ist geboren Dieweil die falschen khetzer zumal Pellen so gar mit grossem schaal Vnnd souil Jrrthumb sich begeit Furcht Jch der Jungst tag sej nit weit [vgl. 417, 26 f.]

Nicht ben geringsten Anstoß gab unserem gut katholischen Freund ber Hans Sachsischen Muße die Rolle des Handwerksmannes, während er an der Fassung der Worte Christi (XXXVI, 796 steht zu lesen: Doss Pauron Porson suoch nach Christi dess herren) mancherlei zu bessern fand. So wurden 428,25—429,11 getilgt und durch folgende Zeilen ersest (XL, 816):

Dieweil Jr auch Jn eurem Leben Jn meiner anfechtung früe vnnd spadt Bei mir seit bliben vnuerzagt Habt verlassen euer weib vnnd khindt Hauss, hoff, eckher vend alles gesindt Auch selberst euch vand mir nachgeuolgt Deß Jr billich geniessen solt Habt euch geüebt Jn gueten werckhen Euern glauben darmit than sterckhen Habt treulich verbracht den willen mein Darumb Jr yetzundt bej mir solt sein Jr Liedt verfolgung alle Zeit Von der bösen welte weit vnd breit Von Jn wurdt jr verspodt verlacht Vnnd fur eitel wevelch heuling geacht Euer fasten, betten, vnnd anderlej Gueter werckh war bej Jn heichlerej Jr fressen sauffen vnnd stoltziren thuet sie jn abgrundt der hellen furen Jr vnerschaumbtes gottloss Leben Thuet in yetzundt wenig wollust geben Jr sola fides vnnd blosser glaub Macht sich yetzundt all tholl vnd thaub Jr triebsal sich yetzund anfengt Die eurige aber hat ein endt Euer freudt hört auf nimmermehr Sambt dem ganzen himlischen heer (vgl. 429, 11).

Weiter follen 448, 9-12, die burchgestrichen sind, den nachstehenden Versen Plat machen (XIIII, 844):

Auch meinen gebotten habt gehörcht Euren glauben mit gueten werckhen Zirt Darumb wert Jr von mir geliebt Jch bin der weg vnnd die wahrheit Die euch Leit in die ewig freudt

Unverändert herübergenommen hat der Bearbeiter die Reben bes Bauern, Michaels, Gabriels, Raphaels und Uriels, bes Cherub, der auserwählten Seele, Adams, Evas, Davids, des Zöllners Zachäus, der Maria Magdalena, des guten Schächers und des Paulus. Bon der Rolle des Moscs werden nur die Verse 430, 25—28 beanstandet und die Verse ersett (LVIII, 90°):

Vom waren Gottsdienst sich abkhert Vnnd des Baals Predicanten Die sie gefurt in sinden vnd schanden Dardurch dein ehr wurdt abgeschnidten Dein forcht vnnd Lob bliben vermiden Sie brauchten auch segen vnnd Zauberej

Gründliche Veränderung erlitt dann die Rede Sathans im 6. Ukte. An Stelle der durchstrichenen Zeilen 439, 15 bis 440, 28 steht (LXVII, 95°):

O Gestrenger Richter das weis ich wol Den geistlichen standt man straffen soll Dann der ein thail wardt faul vnd Zenicht

Aufs Zeitlich gantz sein daten Richt Wie er möcht vil guet vberkhomen Vnnd haben d'schäfflein nit war genomen Der hirten waren ein grosser Zal Der gueten wenig vberal Beidt mit der Leer vnnd Exempel Warn sie trech in deinem tempell Vermanten wenig dz Christlich volckh Wie man dir hie Recht dienen solt Jn heiligkhait vnnd Lauterkheit Mit demut vnnd gerechtigkhait Das sie mit fasten, wachen vnd betten Den alten Adam sollen thetten Das haben Jr Laider vil v saumbt Dieweils denn also aufs Zeitlich gaffen Vnd nit wahrgnomen Jres Ambt Da thetten wir Teuffel wenig schlaffen Sandten d'falschen Prediger Vnnter dein schäfflein ein grosses heer Dise haben in khurtzer Zeit Vnnß versamlet ein große beit Wir gaben In ein Leer wart henig sieß And heten sie khein verdrieß Sie Lernten khain sindt möcht sie verstössen Wan du hest dieselbing all gefressen Darauf lebten sie ohn allen schej Jn sündtlichen Lastern sicher vnnd frej Sie Lebten Jn fressen sauffen vnd spill Deß schelten vnd fluchen war khain zil So haben sie dein Khirch geschendt Angriffen die heiligen Sacrament Den selbigen grosse vnehr thuen Das alles haben die khetzer gethan Dieweil die rechten hierten schlaffen haben sie Zerrissen deine schaffe Die du mit deinem blut so rott Erkhauffen thest, vnd sie sein thodt Durch Jr gottloses Leben hie O gerechter Richter nun nit verzieh Sond gib den bösen Jren Lohn Den sie auf erdt verdienet han

Die erste verdammte Seele, Beelzebub, Barmsherzigkeit, Gerechtigkeit und die zweite bis dritte verdammte Seele haben ihre Rollen unverbessert behalten, nur in der Rede der vierten Verdammten sind Underungen angebracht. Es heißt statt der nachträglich getilgten Verse 445, 26-28 (LXXIIII, 986) am Rande:

Vnnd darzue austriben die Teuffel Jm heuligen Tauff da ist khein zweiuel Wir Raubten Khirchen Clöster vnd khlauß Wir machten mördersgrueben daraus Wir verfolgten Nonnen Münich vnnd Pfaffen Die vnnser Leben thetten straffen Wir khönten dein wordt höflich Citirn Nach vnserem aignen sin vnnd hirn.

Darauf folgt ber nur versehentlich nicht getilgte Bers 445, 30. Die Rede der fünften verdammten Seele endlich gleicht bem Original.

In dieser Übersicht sind kleinere Umgestaltungen vorläufig nicht erwähnt worden. Zunächst müssen wir auf das S. LXXVI (1996) und LXXVII (1006) aufgesührte Personenverzeichnis zu sprechen kommen. Es ist darin vollständige Übereinstimmung mit der Reihenfolge der "Personen in die Tragedi" bei Hans Sachs zu beobachten. Bei einzelnen der Rollen stehen die Namen ihrer Träger, nämlich beim Ernholdt: Johannis dnj [d. h. domini] Ludirectoris silius, dei Christus: Herr Ambrosius Rieckhauser, bei Moses: Andreas Türolensis, bei Michael: Schneider, bei Gabriel: der Klein Hess, dei Raphael: Isaac, dei Briel: Tobias, beim Cherub: Cordinianus Puchler, dei David: Eberle, beim Priester: Herr Veith, beim "thonig od Fürst": Vendt, beim Bischof oder Prälaten: Georgius Aquilo, bei Luciser: Jorg Keller Choralis.

Einige der Genannten werden schon in den früheren Spielen erwähnt; so hatte nach 2<sup>b</sup> der "Tiroller" in der "Tragedia von der Schöpfung" den Herrgott zu verkörpern, Vendt (10<sup>a</sup>, nach 45<sup>b</sup> hanns Fenndt) den Lucifer, Eberle den Daniel in der Szene "Von Daniel dem Propheten" (47<sup>a</sup> Daniel ... Eberlein).

Wie sich aus der Bezeichnung "Herr" ergibt, wirkten auch Ordinierte an der Aufführung des Oramas von den letzten Dingen mit. Wo mag diese, wo mögen überhaupt die in der Handschrift aufgezeichneten Texte, die in ihrer Gesamtheit wie ein aus Hans Sachsdramen zusammengesetzes Fronleichnamsspiel anmuten, dargestellt worden sein? Ein Ort, aus dem man den bündigen Schluß ziehen könnte, ist nirgends hervorgehoben, und wir müssen, um die Frage zu beantworten, ein wenig weiter ausholen. Etwas Licht in das Dunkel bringen zunächst zwei Bemerkungen. Bl. 346 werden des Herrn Cantzlers khnaben genannt, und Bl. 356 ist vom Jeremias — Succentor im Thom die Rede, der nach Bl. 47° Zimmer hieß. Soviel dürsen wir mit Sicherheit sagen: diese Dramen sind in einer größeren baysrischen Stadt zur Aufsührung gesommen.

Möglicherweise wohnt zwei weiteren Angaben einige Bebeutung inne: Bl. 47ª Nr. 20: hirschtorffer und Bl. 38b: Der Aichstetter in der Bainschuel (?). Nach der zweiten scheint Eichstätt als Entstehungsort der Handschrift ausgeschlossen. Der "hirschtorffer" will nicht viel Beweistraft haben, benn es mag hier ein Familienname vorliegen; z. B. berichtet Christian Gottlieb Gumpelzhaimer im 2. Bande seines Werfes "Regensburg's Geschichte, Sagen und Merkwürdigkeiten", Regensburg 1837, häufig, z. B. S. 661 (1516), 683, 688, 698 (1518, 1519), 765 (1530), 798 (1533), von einem städtischen Anwalt Hirstorfer. Soll aber an die Heimat des Mannes gedacht werden, so gilt es zwei Möglichkeiten zu erwägen: ein Hirstorf, Weiler mit Kirche zur Landgemeinde St. Lorenz gehörig, sindet sich im bahrischen Schwaben, Bezirksamt Kempten, ein Weiler Hirtdorf bei Kelheim (Bezirksamt), also in Niederbahern.

Die Mundart der neuen Teile in Hans Sachsens Tragedia weist keinesfalls auf das Algäu hin; eher wäre mit dem Hirtdorf zu rechnen. Geht man die bayrischen Städte durch, die einen Dom besigen, so stößt man unter den Orten, die aus sprachlichen Gründen denkbar sind, vielleicht zuerst auf Regensburg. Aber diese Reichsstadt wurde ein Jahr nach dem Interim, 1542, protestantisch. Trozdem verdient der Umstand Beachtung, daß eines der Wasserzichen in den Spieltexten und gerade das auf den Blättern unseres Dramas verwendete, das Regensburger Stadtwappen, zwei gekreuzte Schlüssel, darstellt. Außerhalb der Umrahmung ist aber ein großes R zu erkennen. Mit Regensburger Papier haben wir es wohl zweiselsos zu tun.

Das zweite häufig sichtbare Wasserzeichen muß als Reichswappen gedeutet werden, und für eine Reichsstadt spricht das auch. So wird es doch nötig sein, die religiösen Verhältnisse Regensdurgs während des 16. Jahrhunderts näher ins Auge zu sassen und erst dann die Fährte zu verlassen, wenn sich kein Nachweis erbringen läßt, daß diese Stadt schon im Resormationsjahrhundert ihren protestantischen Charakter wieder gefährdet sah. Immer bleibt auch zu bedenken, daß Regensburg Sitz eines Bischofs war und der Dom nach wie vor dem katholischen Gottesdienst vorbehalten blieb.

Die Zahl ber Katholiken scheint noch lange nach 1542 nicht gering gewesen zu sein, benn es wurde 1597 vom Magistrat ausgeführt, daß die Protestanten nur drei kleine Kirchen hätten und die Predigerkirche für ihren Kult nötig brauchten; die Katholiken besähen so viele Kirchen (Gumpelzhaimer II, S. 1018).

Seit die Tesuiten 1589 festen Fuß in Regensburg gefaßt hatten (Gumpelzhaimer II, S. 983), gab es fortgesetzte Streitigkeiten zwischen den Konsessionen (vgl. a. a. D. S. 991, 993, 1005), und der Nachfolger des Herzogs Philipp († 1598) auf dem Bischofsstuhl, Sigmund Friedrich Fugger, segelte träftig mit dem Winde der Gegenreformation. — Es sind von Auführungen geistlicher Stücke ein paar Nachrichten überliefert. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß es noch mehr gab. Besonders wenn die oben ausgesprochene Vermutung zutrifft,

baß es sich mit den ersten Stücken unserer Handschrift um ein aus Hans Sachs zusammengestelltes prozessionsartiges Spiel handelt, läßt sich das Schweigen der Chronisten völlig begreifen.

Gumpelzhaimer verzeichnet beispielsweise über die Rarfreitagsprozession mährend des Jahrhunderts zwischen der Reformation und bem Beginn bes breißigjährigen Rrieges nur eine Bemerkung, nämlich, daß ber Bischof im Jahre 1618 mit bem Karfreitagsumzug bie ganze Stadt zu durchziehen versucht habe (II, 1070). Sobald sich berartige Prozessionen in ben hergebrachten Grenzen hielten, wurden sie von den Geschichtsschreibern nicht beachtet. Es hindert uns nichts, die ersten Teile der Handschrift, die mehr einen interkonfessionellen Charakter tragen, in eine etwas frühere Beit zu feten als bas jungfte Gericht und bas Weihnachtsspiel. Nachdem die Spannung zwischen Protestanten und Katholifen durch das Eingreifen der Jesuiten vergrößert worden war, sind die fortdauernden Mahnungen, beim alten Glauben auszuharren, erft recht am Blate gewesen. Ich verlege also unsere katholisierende Umarbeitung nach Regensburg und in bas lette Jahrzehnt bes fechzehnten Jahrhunderts.

Nach diesen Darstellungen überrascht es kaum, wenn wir Simon Strobell, der die Schlange im Paradiese darzustellen hatte (Bl. 45<sup>b</sup>), als Simon Strobl publicus et officii Vicariatus Ratisbon. substitutus Notarius juratus kennen sernen (Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis. Collectus ac editus operà et studio Thomae Ried. Tomus II, Ratisbonae 1816, S. 1252, Urfunde vom 10. Juli 1587) und dersselbe sich am 11. April 1589 als Simon Strobl publicus, ac Officii Vicariatus Ratisbon. Notarius (ebenda S. 1261), am 26. Aug. 1591 als Simon Strobl officii Vicariatus Ratisbon. Notarius juratus bezeichnet (ebenda S. 1266). Spätere bischöfsliche Urfunden von Regensburg erwähnen ihn nicht; dabei ist aber zu beachten, daß die Sammlung Rieds mit dem Jahre 1600 schließt.

Nachträglich bemerke ich, daß Bolte S. 31 der Einleitung zu Johannes Strickers 'De hübesche Schlömer', Norden und Leipzig 1889 (Drucke des Vereins für niederdeutsche Sprachsforschung III) über das Spiel als eine "um 1582 in Regenssburg hergestellte Bearbeitung der (Hans Sachsischen) Tragödie" schreibt.

Abgesehen von den erwähnten Umänderungen entspricht der Text sast durchweg dem des ersten Druckes in den Werken. Da sich aber 401,4 (II, 62<sup>b</sup>) Die (korrigiert) statt Wie, 403,34 (XIII, 68<sup>a</sup>) freiten und 403,21 (XIII, 68<sup>a</sup>) Am (korrigiert aus Ein)

feigenbaum findet und diese Underungen zu der Fassung im 12. Spruchbuche stimmen, so ist es mahrscheinlich. daß der Bear-

beiter außerbem einer handschriftlichen Borlage folgte.

S. 153, Anmerkung 2 habe ich den Verdacht ansgesprochen, daß Andreas Möller, der Freiberger Chronift, (nicht Moller, vgl. Hubert Ermisch, Urfundenbuch der Stadt Freiberg in Sachsen, Leipzig 1883, I, S. XIV, Anm. 16) die Bersonenverzeichniffe Sans Sachsicher Stude in feinen Bericht aufgenommen haben könnte. Seit ich die handschriftlichen Aufzeichnungen Möllers tenne, die unter L 380 in ber Dresbener Ronigi. Bibliothet aufbewahrt find, wird mir diefe Unnahme gur Bewigheit. Auf Bl. 257 und 258 bes Rober gibt ber Geschichtschreiber die im wesentlichen in die Druckfassung übernommenen Mitteilungen. Aber bort finden fich die folgenden wichtigen Bemerkungen gu ben drei Spielen. Beim ersten steht: "hatt 25 personen gehabt vnd 8 Actus", beim zweiten: "hatt 23 Actus vnd 67 personen" und beim dritten: "hatt 7 Actus, vnd 34 personen". Daß überhaupt Afteinteilung erwähnt wird, ift fehr auffallend, tennen wir biese boch zuerst seit 1527 (Burthard Balbis Berlorner Sohn' [Creizenach III, 263]); aber bag, um von ben andern Dramen nicht zu reden, wenigstens im britten nur Sans Sachsens Stud als Borbild gedient hat, wird schwer zu bestreiten fein. Much wenn man ben Nurnberger Dichter als Blagiator ansehen wollte, der er g. B. gegenüber hieronymus Bieglers 'Brotoplastus' war, so erscheint es taum glaublich, bag er aus feiner Freiberger Quelle auch die Afteinteilung herübergenommen haben follte. Über Ginzelheiten verweise ich auf einen Auffat, ber im "Neuen Archiv für sächfische Geschichte" veröffentlicht wirb. — Möller nennt in feiner Sandschrift als Gemährsmann auch Rabricius. Gemeint ift: Georgii Fabricii Chemnicensis Freibergi Descriptio Atque Annales A. C. CIOIOLXIV Collecti . . . Drud: Vitembergae Impensis Christ. Theoph. Lydovici CIO 10CCX. Dort heißt es B.:

## MDXXIV.

Ludi Fribergenses postremum acti, quos singulis septem annis ambitiose et magnifice, tribus vltimis Pentecostes diebus, facere sunt soliti. Primi diei actio lapsum Angelorum et hominis, et omnia de Christo vaticinia, continuit: alterius dei totam Christi historiam, ab ortu ipsius vsque ad mortem et reditum in vitam. Vltimi iudicium extremum, et querelas summorum et infimorum, poenam damnationis suae lugentium. 34 S. 155. Man fühlt sich bei dem sorglosen Gebahren des Jüngsings und seiner Buße an frühere Behandlungen des Stoffes vom sterbenden Menschen crinnert, so im Spiegelbuch, hg. von Rieger, Germania XVI, 185 ff., im Münchener Spiel

vom sterbenden Menschen (1510), in den "Fünferlei Betrachtnissen" von Johannes Kolroß (Basel 1532) [Schweizerische Schauspiele des sechzehnten Jahrhunderts I], B. 268 ff., in der nach Macropedius versaßten "Comedi von dem reichen sterbenden Menschen, der Hocastus genannt" des Haus Sachs (1549) und au den "Weltspiegel" (1550. 1551) von Valentin Bolz [Schweizerische Schauspiele II] B. 193 ff. Vergleiche Volte, Johannes Stricker, De düdesche Schlömer, \*15 ff. — Hans Sachs hat im Dialog zwischen Priester und Jüngling sich selbst ausgeschrieben. Dieser sindet sich nämlich als ein Teil des "Kampsgesprechs zwischen dem Tod und dem natürlichen Leben" vom 21. Sepetember 1533 (Vibliothet des Literar. Vereins CII — Hans Sachs I, 442—459).

S. 168, 1. Einiges über den Inhalt dieses Jugomont de Dieu aus Modane in Savoyen erwähnt Emile Roy a. a. D. S. 178. Er fündigt gleichzeitig einen Abbruck oder wenigstens eine genaue Inhaltsangabe an.

S. 189. Die Geschichte von des Sünders Traum ist nach der Legenda aurea als Nr. XIX in Franz Pfeiffers Marien= legenden [aus dem Passional], Stuttgart 1846, poetisch bearbeitet worden.

Remigius Sztachowics, Brautsprüche und Brautlieder auf dem Beideboden in Ungern gesammelt und geordnet, Wien 1867 (den Hinweis auf das Buch verdanke ich Bolte) bringt S. 261-264 einen Abschnitt Der verlorene Sohn und die Baterliebe "aus dem geist= lichen Spiel: Bon den vier letten Dingen, welches . . . auch andere Szenen zum Vortrag lieferte". Diese Bemerkung hat mir Herr Dr. Hans Preuß auf meinen Wunsch freundlichst aus dem Exemplar der f. f. Hofbibliothet in Wien abgeschrieben. Er fügt hinzu, daß dieser Dialog nichts auf bas jüngste Gericht Bezügliches enthält. muffen sehr bedauern, nicht mehr von dem Stude zu wissen. Da in bortiger Gegend, wie Karl Julius Schröer, Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungern, Wien 1862, S. 175 ff. (vergl. auch Carl Klimfe, Das volkstümliche Barabeis= spiel, Breslau 1902 (= Germanistische Abhandlungen XIX), S. 44 ff.), nachgewiesen hat, das Hans Sachsische Baradies= spiel noch nicht vergessen ift, so mare möglicherweise ein Busammenhang auch mit ber "Tragedia des jungften Gerichts" noch zu erkennen. Ober hat Martin von Cochem eingewirft? Man beachte übrigens, daß die gleiche Sitte, bei Hochzeiten eschatologische Szenen vorzutragen, oben S. 193 f. für die Bretagne bezeugt wird.

S. 191. Bu ben Bilbern bes jungften Gerichts in Rathaufern vgl. Almin Schult, Deutsches Leben I, 38. In Regensburg wurde zuerst 1554 durch einen Spruch im Rathausjaal auf die Berantwortung am jüngsten Tage aufmerksam gemacht (Gumpelzhaimer II, 815).

Uber Darstellungen bes die Sünden aufschreibenden Teufels und bes die guten Berte aufzeichnenben Engels vgl. Wilhelm Wadernagel, Zeitschrift für Deutsches Altertum

VI. 149.

S. 208. Die Personennamen und die wichtigeren Buhnenbemerkungen der Handschrift sind fast burchweg mit roter, gang felten mit grüner Tinte geschrieben.

### Berbeiferungen.

S. 5, 3. 1 inhaltreichste ft. umfangreichste.

S. 5, B. 1 inhaltreichte pt. umpangreichte.

S. 38, B. 23 Antichrift.

S. 58, B. 28 lies "bünnem" ft. "ftarkem".

S. 64, B. 6 v. u. Antichrift.

Es ist zu lesen: S. 65, B. 13 von unten: Empfang, S. 68, B. 1 Enjambement, S. 69, B. 10 tempus, B. 15 von unten: populo, S. 76, B. 16 v. u. 660 st. 560, S. 78, B. 8 v. u. Persien, S. 81, B. 15 Renwart, ebenso S. 62, B. 22, S. 54, vorlette Zeile des Textes, S. 89 bei A nach Gericht ein Komma, S. 101, B. 6 v. u. 1151 st. 1150, S. 118, Anwerkung B. Minnesinger st. Minnesänger, S. 151, B. 5 des Textes Anmerkung 3 Minnesinger st. Minnesänger, S. 151, J. 5 bes Tertes (von unten) 168 st. 169, S. 163 in der Vertszahl 1470 st. 1471.

S. 175, J. 4 ist "ber" ausgesprungen. S. 187 lies 430, 22—35 st. 430, 21—35. S. 203, J. 16 nach sind: Komma.

S. 206, Ann. 2 nach Kydurg: Klammer.

Im Abbrude bes Schauspiels: Bers 1196 bas Romma nach juda zu ftreichen. B. 1412 von statt svon, 2402 anzůnän.

Ein paar Mal find beim Druck v dadurch verunftaltet worben, bag bas v abgesprungen ift.

## Register.

Es find auch ein paar feltene Borter aus bem Antichriftspiel bes Zacharias Bles aufgenommen worden und furfiv gedrudt.

### 21

Abendmahl, Bom großen — und ben zehn Jungfrauen 24-32 Adjo, Abt 35 Agricola, Philipp 171-177. 179. 197. 198, 204 Alarcon, Don Juan Ruig be 334 Alsfeld, Paisionsipiel 21—22, 150. 196. 205. 331 Altenmarkt, Jüngftes Gericht 85. 89. 93. 107. 159. 183—189. 193. 195 Umeritaner Baffion 149 Untichrift ber Uffe Chrifti 35 Araldo, Antonio 114 Ars moriendi 155, 350 Augsburg, Jungftes Gericht 158 Baffionsspiel 150 Augustins Auslegung der Behnjungfrauenparabel 17-18

### ₿.

Baechtold, Jakob 88 Balfiger, F. 91. 92 Baract 85. 107 Bapreuth, Jüngstes Gericht 197 Benedictbeuren, Weihnachtsspiel 36 Bechstein, Ludwig 7 Becers, Otto 85. 329 f Belcari, Feo 114. 144. 204 Berleth, Jorge 181 Berliner Faffung bes Donaueschingen-Rheinauer Spiels 43 ff. 86 f. 92-102, 197, 206 Bern (Berhältnis zur Gibgenoffenschaft) 48 Bernhard von Clairvaux 118 Berthold von Regensburg 109 Befancon, Beltgerichtsspiel 331 ff. Bild der Emigfeit 123-124. 339 f. Binber, Georg 334 Blet, Zacharias 58 ff. 166 – 170. 199. 201. 207 ff. 332 ff. Bocer, Johannes 152. 196
bochslen nach 1344
Bobenstein, Andreas 163. 164
Bolte, Johannes 85. 86. 87. 349
Bozen, Passion 149
Brandstetter, Renward 57. 66. 77.
88. 196. 332
Braunschweig, Jüngstes Gericht 182
Brenz, Johannes 30—31
Brizen, Passion 149
Brochag, Christoph. 33. 34
Burgselden (Wandbilder) 203
Byron 183

### 6.

Carbillac 191
Chefter Play vom Antichrift 37—38
Chur, Antichriftipiel 55
" Weltgerichtsspiel 87.92.94—96.
107. 133—137. 195. 205
Compendium theologicae veritatis
50. 56, 1) 75. 113, 1)
Creizenach, Wilhelm 177
Chfat, Renwart 54. 62. 81

### 2

Danzig, Jüngstes Gericht 158
Uufführungen nicht gestattet
181
Darmstädter Fassung bes Zehnjungfrauenspiels 7 ff. 17. 329
Deesis 203
Donaueschingen, Weltgerichtspiel 85.
90-91. 93. 94-97. 107-108.
194. 334
" Passionsspiel 149
Dottmund, Untichristipiel 54
Dresden, Johannisprozession 53. 331

E — Fassung bes Donaueschingen-Rheinauer Typus 86.91 f. 93 – 96. 98. 194 Eger, Passions-(Fronleichnam-) Spiel Gifenach, Behnjungfrauenspiel 7ff. 108. 117. 118 191—193. 194. 329 ff. Entfrift, Der 41-50. 56 Ephraem ber Sprer 2 Erasmus von Rotterdam 30 Erlauer Spiele 148. 329 Evangelium Nicodemi 119.148-150. 205 έτοιμασία 168

Farcal, Amanbus 161 Fischer, Johann Rubolf 182-183.205 Folz, Hans 52 Fra Bartolommeo 204 Frankfurt a. Main, Antrichrift- und Beltgerichtespiel50.196-197.199 " Jungftes Gericht 170—171 Freiberger Spiele 151 f. 196. 197. 350 f. Freiburg i. B., (Paffions-) Fronleichnamfpiel 146. 167 " Prozeffion 146. 197. 331 Froning 50 Functelin, Jatob 329

St. Gallen, Süngstes Gericht 100. 142. 144 Leben Jeju 149 Geiflerlieder 110. 337 f. Gengenbach, Bamphilus 56, 2) St. Georg, Wallfahrtsfirche bei Razüng 205 Gerhoch von Reichersperg 36-37. 191 Goedeke, Rarl 7 Gorgner, Matheis 141 Görres, Josef 84. 88-89 Guido 184 Graz, Jüngftes Gericht 180 -181 Gregor ber Große 17. 113. 121. 338 Bunbelfingers Grablegung 204

Hartmann, August 85. 87 Saje, Rarl (von) 18. 19 Haymo 119 Beingel, Richard 199 Berttenftein 81 herzog zu Burgund (Fastnachtsfpiel) 51-53. 201 Sieronymus 17. 113. 338 f. Silbegarb von Bingen 69. 78 Hirpwig, Andreas 184 Horent alle jâmers clage 100, 102. 116. 330

Holzman, Daniel 145 hune, Friedrich 181

Innsbrud, Fronleichnamfpiel 142 Auferstehung Chrifti 148. 149. 205 Jäger, Matthias 85. 89. 93. 184. 193 Rellinghaus 85. 86 Johannies ber Täufer als Fürbitter 109 f., vgl. auch Maria. Johannisprozession, Dresdner 53. 331 Jour du Jugement 331 ff. Jugement Général (provenzal.) 115 Jutta 20 - 21

Rarl IV. 47-49. V. 32 Karlftabt 163. 164 Raufbeuren, Jüngstes Gericht 159 Rettenbach, Heinrich von 31. 331 Kheitsch, Andreas 23 Khintsch, Andreas 23 Rintel, Gottfried 54-55 Rlapper Jojef 91 Konrad von Würzburg 118. 339 Ropenhagener Faffung bes Donaueichingen-Rheinauer Spiels 85. 86. 91. 93-98. 194. 197. 206 Rreuzerfindungsfest, Löbauer 340 Rrüger, Bartholomaus 177-180.197. Rungelsauer Fronleichnamspiel 8. 19-21, 51, 102, 113, 117. 142 - 144, 147

Landl, Antichriftspiel 82. 83. 334 Lannion 193 Lauda 114. 117 Lauffen, Bans Heinrich 81 Leben Jeju 149 Legenda Aurea 112,1) 113, 121-123. 189 Leib und Seele, Streitgefprach 101f 143 f. 337 Leiben Chrifti aus bem Baperifchen Walb 204 Libellus de Antichristo 35 Lintilhac, Eugene 332 Löbauer Rreuzerfindungefeft 340 Ludus de adventu et interitu Antichristi 5. 36, 50, 51, 55 lubettschen 3373 Ludwig, Otto 191 Luther 31. 83. 118. 160. 163. 197 - 199 Luzern, alte Hofbrücke 200, Kloster 48
"Beltgerichtsspiele 55.57ff. 88.
92. 93-96. 105-106.
137-141.166-170.196.
197.199.207-328.332ff.

### W.

Mainzer Fragment richt VII vom Beltge-Malvenda, Thomas 36 Maria als Fürbitterin 9. 12. 14. 16 f. 20. 100. 117 f. 124. 136. 167. 202 f. 333. Melanchthon 30 Memmingen, Jüngstes Gericht 159 Mentel, Elisabeth 170. 171 Mener, Carl 206 Michael, Erzengel 113, 143, 144, 204 Michels, Bictor 41. 47. 48. 49. 52 Möller, Undreas 151 - 153.203 205,350 Mone 85 Moscherosch 183 München, Prozession (1574) 145 - 146 (1580) 340 f. Moralität vom fterbenben Menichen 131-133. 350i. Rungstes Gericht 85. 87. 92. 94-96. 106. 117. 120-133. 187. 188. 194-195. 205

### 92.

Niederländische Moralitätvon den zehn Jungfrauen 33 Nifolaus als Fürbitter 20 St. Niklaus im Nikolaithale, Jüngstes Gericht 195 nollfättschen 3366 Nolhart 56,2) Nördlingen, Jüngstes Gericht 159. Nymphocomus des Brockag 33 f.

### D.

Oberhessische Fassung bes Zehnjungfrauenspiels 7 ff. Oberzell auf der Reichenau 203 Osterfeiern 3 Osterspiele (Luzerner) 57 ff. 332 Ottembach 30. 31

### 1

Banzer, Friedrich 206
Parabola Christi de decem virginibus 33
Passion, la (von 1437) 206
Petrus als Fürbitter 20. 145
Fjarrfircher Bassion 149 Blatner, Franz 93. 185 Ploulec'h 193 Procop, Friedrich 89. 90

Ω.

Quevedo y Billegas 183

91.

Rebentin, Ofterspiel 149 Regensburg, Weltgerichtsspiel 347 ff. Rheinauer Weltgerichtsspiel 85. 86. 91. 93 98. 194 Rieger, Wax 7 Roy, Emile 331 ff. Ruf, Jakob 334

Sack, Hans 53. 146. 153-159. 170. 180. 186-187. 195. 196. 197. 198 203. 205. 342 ff. Salat, Hans 62. Saltgäber, Heinrich 88. 93 Scherer, Wilhelm 33. 34. Schebel, hartmann 336. Schernberg, Dietrich 20 -21 Schmalfalben, Jungftes Bericht 159. Schmeltl, Bolfgang 164-166.179.197 Schmibt, Bater Expeditus 177 Schnaderhüpfel 189 Schoch, Rudolf 91 Schröder, Edward, VII. 86 Schubi, Johannes 86. 91 Schupengel bes Untichrift 75 Seig, Alexander 24-32. 33 Senn von Buchs-Werdenberg 85. 88 Sibyllen Beissagung VII. 46. 47. **85. 89. 99**. **108** Simrock Karl 84. 88. 89 Solothurn, Zehnjungfrauenspiel 33 Speculum humanae salvationis 119. Spiel von ben zehn Jungfrauen 7 ff 329 ff. Spiel von Frau Jutten 20—21 Sponjus 2 Stephan, Friedrich 7 Sterzing 185 Stinging, Roberich 87 Stuttgart, Jüngstes Gericht 159 Gunden vom Teufel auf eine Rubhaut geschrieben 125. (352)

### **T**.

Tegernseer Ludus de adventu et interitu Antichristi 5. 36 50. 51. 55. ten Brint 39 Tenngler, Ulrich 85. 87 – 88. 92. 131. 194. 195
Tiech, Lubwig 183.
Trautenau, Weltgerichtsspiel 181
Trautmann, Karl 87. 132. 133
Trechsel, Hand 86
Tschubi, Agibius 59.
[Tschubi, Johannes 86. 91]

**11.** 

Urftend Chrifti 149

B.

Balois, Noël 331 Rasnacht, des Entfrift 41 ff. Vengeance de Jésus-Christ (von 1437) 206 Visio Philiberti 337 Bogt, Friedrich 89. 108 Bolfsduch vom jüngsten Gericht 84. 88.89.94—96. 104. 105. 1(7. 195 Borbote des jüngsten Gerichts 84

### 972

Walbens (Dorf in Tirol) 184 Wallenstadter Fassung bes Donaueschingen-Rheinauer Typus 85. 88. 93. 94—96. 102—104. 195 Walten (Dorf in Tirol) 184 f. Beihnachtsspiel, Benedictbeurer 36 Weinhold, Karl 50. 51. 91. 92. 163 Weissgaungen der Sibyllen (Volksbuch) 80 Weller, E. 161 Weltjucht, Letste 182 f. Wend, Karl 192 Westhoff, Dietrich 54. 55 Wiclif, John 83 Wiener Osterpiel 149. 205 Wolfram von Schenbach 204 Wülder, R. P. 85. 86. 148

X.

Xanten, Antichriftipiel 51. 199

3.

Behnjungfrauenspiel siehe Daxmstadt, Eisenach. Beichen, fünfzehn 89. 90. 113. 126. 141. 168. 335 f. Berbst, Fronleichnamsprozession 22 f. 145. 197. Biegler, Hieronymus 33 f. Zurich verbannt die Juden 49.

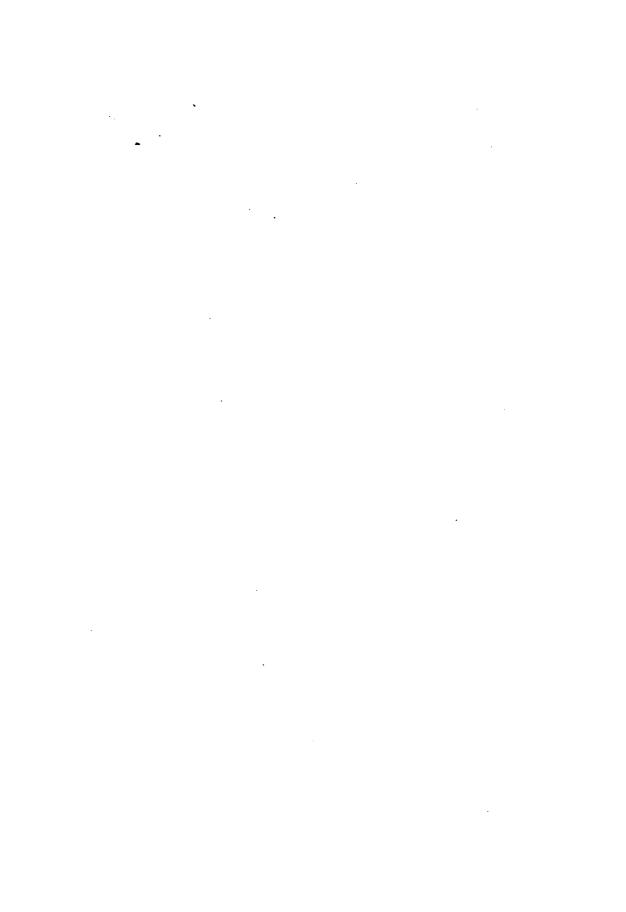

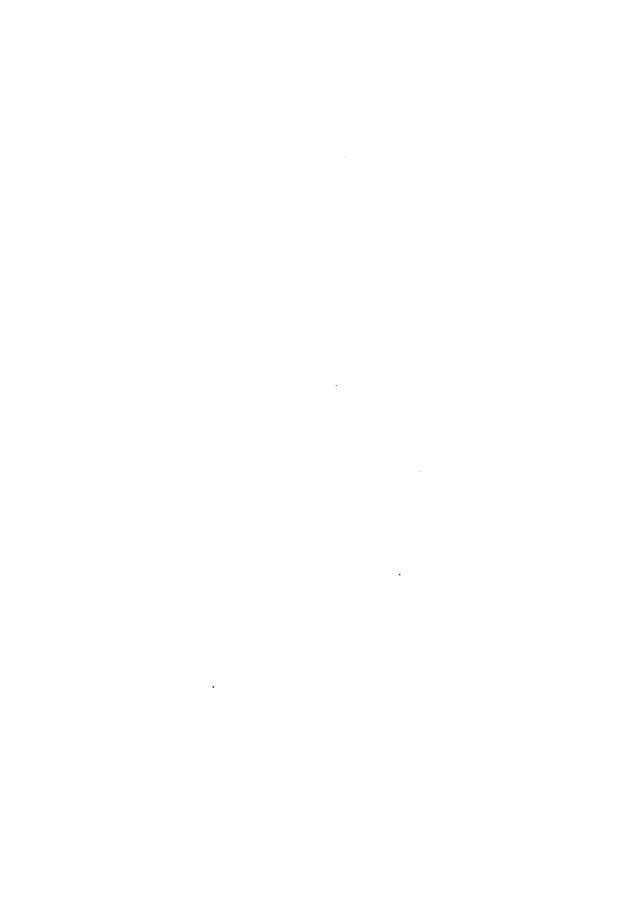



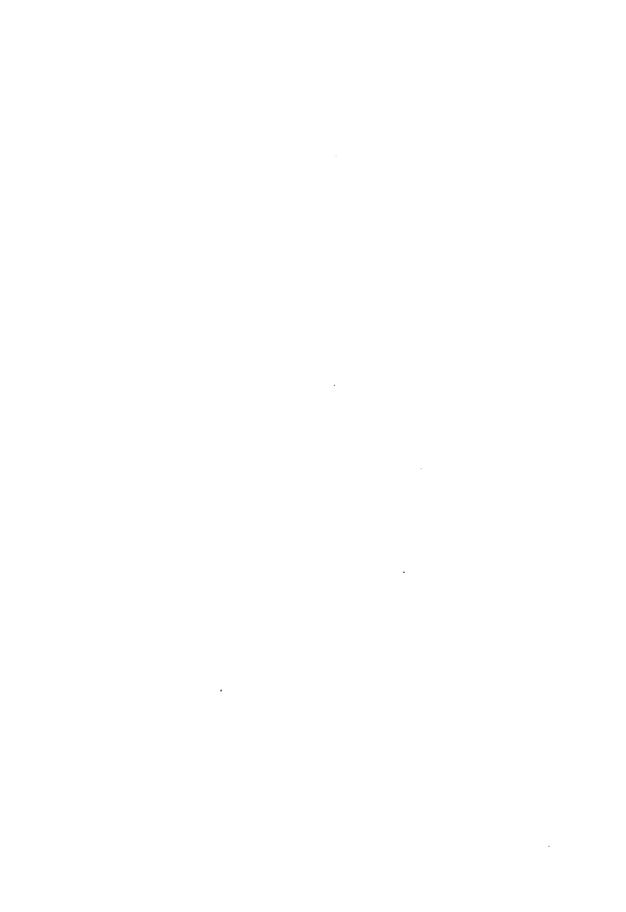













